

II 156

7. Bengh



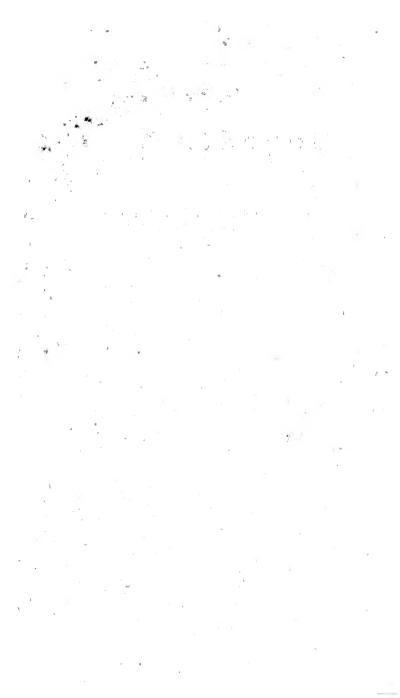

# Geschichte der römischen

# Beredtsamkeit

VOL

Erbauung der Stadt Rom bis zur Auflösung des weströmischen Reichs.

> Nach den Quellen bearbeitet

> > von

Dr. Anton Westermann ord. Prof. a. d. Univ. z. Leipzig.

Leipzig, 1835. Verlag von Jobann Ambrosius Barth.

1/675

# Geschichte

der

# Beredtsamkeit

in

#### Griechenland und Rom.

Nach den Quellen bearbeitet

Dr. Anton Westermann

Zweiter Thei

Geschichte der römischen Beredtsamkeit.

Leipzig, 1835. Verlag von Johann Ambrosius Barth.



#### Herrn

# Prof. Dr. Friedr. Ellendt in Königsberg

Dr. Heinr. Meyer
in Zürich

hochachtungsvoll

Verfasser.

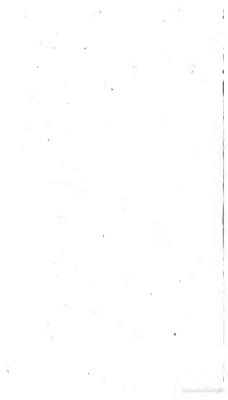

# Vorrede.

Indem der Verfasser diesen unter manichfaltigem Trübsal ausgearbeiteten zweiten Theil der Oeffentlichkeit übergiebt, hält er es für eben so überflüssig, an das billige Urtheil der Vernünftigen zu appelliren, als gegen das gehässige Urtheil der Uebermüthigen zu protestiren, in der festen Ueberzeugung, dass das eine wie das andere über ihn ergehen wird; dem erstern wird die deutsche Ehrlichkeit ungeheissen Bahn brechen, dem andern wird Thür und Thor geöffnet bleiben, so lange es noch Leute giebt, die es sich angelegen seyn lassen, Alles, was aus einer gewissen Schule kommt, schlechthin zu annihiliren, und Organe, die zu diesem

Zwecke wissentlich sich missbrauchen lassen. Wenn man auch dergleichen Unredlichkeiten, wie billig, verachtet und ruhig über sich ergehen lässt, so muss es doch für den wahren Freund der Wissenschaft höchst niederschlagend und beunruhigend seyn, wenn er sieht, wie das Wesen und der Zweck der Wissenschaft selbst von ihren Pflegern verkannt wird. Kann man es gut heissen, wenn die Arbeiter an einem grossen Bau, statt einmüthig zusammen zu wirken, einander vom Gerüste herunter stossen, oder wenn der Nachbar dem Nachbar, dem das Licht ausgegangen ist, mit seinem Lichte das Haus über dem Kopfe ansteckt? Wer so im bürgerlichen Leben thut, der ist als gemeiner Verbrecher dem Gesetze verfallen; thut aber einer so im höheren wissenschaftlichen, so kann ihn freilich kein weltlicher Arm erreichen, aber er richtet sich selbst vor der Welt, er verscherzt die Achtung der Besseren, er zeigt, dass er seinen Lebenszweck verfehlt, indem er bei aller Gelehrsamkeit doch für seinen sittlichen Theil aus dem Alterthume, dem grossen Borne sittlicher Cultur, nichts mit hinweggebracht hat; ihm dürfte wohl ein Theil der Schuld zugeschrieben werden müssen, wenn die grosse Lebensfrage über den Humanismus und Realismus zu Gunsten des letzteren entschieden werden sollte.

Was die Art der Bearbeitung betrifft, so ist diese im Ganzen hier dieselbe wie im ersten Theile; nur in Beziehung auf die Citate ist der Verfasser von dem früher eingeschlagenen Wege in so fern abgewichen, als er die Hauptstelle jedesmal im Original mitgetheilt hat; er glaubt dadurch den Lesern, denen nicht alle die angezogenen Schriftsteller gleich zur Hand seyn dürften, einen wesentlichen Dienst geleistet zu haben. Neuere Schriften sind, so weit es möglich war, gewissenhaft benutzt, namentlich die trefflichen und für eine Darstellung der Geschichte der römischen Beredtsamkeit unentbehrlichen Vorarbeiten von Ellendt und Meyer und die Untersuchungen über die römische Litteraturgeschichte von Bähr und Bernhardy. Einiges ward vergebens gesucht, Anderes kam zur Benutzung zu

spät, wie z. B. Luzac's Monographie über Hortensius, welche der Verfasser, nachdem er auf mehreren der bedeutenderen Bibliotheken Deutschlands, vergeblich darum nachgesucht, jetzt erst auf buchhändlerischem Wege erhalten hat.

Leipzig, am 18. Juni 1835.

# Inhalt.

|                                                         |      | Seite |
|---------------------------------------------------------|------|-------|
| Linleitung.                                             |      |       |
| 8. 1-4.                                                 | -    | 1-5   |
| I. Hauptabschnitt. Rom unter den Königen, vo            | n    |       |
| Erbauung der Stadt bis zum Jahre 244.                   |      |       |
| S. 5. Einleitung.                                       | -    | 5     |
| S. C. Volk                                              | -    | 6     |
| 8. 7. Sprache                                           | -    | 7     |
| S. S. Roms Urgeschichte                                 | -    | 10    |
| S. 9. 10. Anfänge der Beredtsamkeit                     | -    | 12    |
| S. 11. Reden in den Büchern der Geschichtschreiber.     | -    | 14    |
| II. Hauptabschnitt. Rom als Republik 244-7              | 34   |       |
| a, iii ii                                               |      |       |
| S. 12. Einleitung                                       | -    | 17    |
| 1. Periode. Vom Jahre 244 bis zum Ende 6. Jahrhunderts. | les  |       |
| o. Janraunderts.                                        |      |       |
| S. 13. 14. Geschichtliches                              | -    | 18    |
| S. 15. Volkscharakter. Sprache                          | -    | 21    |
| c 1c Vergleichung des Griechischen mit dem Römist       | hen. | . 21  |

#### \_\_ XII \_\_

| 18. 19. Beredisankeit. 20 – 22. Redner. 21 – 27. M. Percius Cato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A                                      | Finf                             | nee Crie                                                              | chanlen                                                            | de anf        | Rom              | _            | _      |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------|--------|-----|
| 20 – 22. Redner. 23 – 27. M. Forcius Cato 23 – 27. M. Forcius Cato 24 – 27. M. Forcius Cato 25 – 27. M. Forcius Cato 26 – 27. M. Forcius Cato 27. Ernto Sprane eines directen griechischen Einfausses. 29. Fatschiedene Richtung des griechischen Einfausses. 20. Grammatik und Rhetorik 23. Pollischez Zustände 24. Forlischez Zustände 25. Pollischez Zustände 26. Laclius. Scipio Africanus minor 27. Serr. Subjetus Galba. M. Aemilius Leplaus 28. Redner zweiter Gattang 28. du. C. Gracchus 29. M. Aemilius Scauras. P. Rudlius Antus. C. Sorboinus Cato (U.). 24. Redner der violisgartet 25. O. Lattalus Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Sorboinus Cario (U.). 26 27. Serr. Sudichus Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Sorboinus Cario (U.).                                                                                                                                | e to                                   |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        |     |
| zio de. Vom Ende des 6. Jahrh. bis zum J. 674.  28. Erste Spuren eines directen griechischen Einfaussen 29. Eastelledene Richtung des griechischen Einfaussen 30. Grammatik und Riketorik. 31. Ferrere Bildung. 32. Fellische Zustände. 33. Redeerische Zustände. 34. 85. Th. Gracchas. 36. C. Laelius. Scipio Africanus minor. 37. Ser. Sulyichus Galba. M. Aemilius Lepidus. 38. Redner zweiter Gattung. 39. 40. C. Gracchas. 41. Genosea und Gegere der Gracchen. 42. M. Aemilius Scauras. P. Rudlius Rafus. C. Serboius Galba. 43. Redner zer aristokratischen Partei. 44. Redner der aristokratischen Partei. 45. O. Latriau Scaulus. C. Julius Caean Strabo. C. 46. O. Latriau Scaulus. C. Julius Caean Strabo. 47. Serboius Garlot. Culius.                                                                                                                                          |                                        |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        |     |
| riode. Vom Ende des 6. Jahrh. bis zum J. 674.  22. Erste Spuren eines directen griechischen Einflussen 25. Entschiedene Hichtung des griechischen Einflussen 26. Entschiedene Hichtung des griechischen Einflussen 27. Erster Bildung. 28. Petragen Bildung. 28. Redurgteke Zustände. 28. Redurgteke Zustände. 28. C. Leelius. Seiplo Africanus minor. 27. Ser. Sulpleius Galba. M. Aemilius Lepidus. 28. Redurgteweiter Gattung. 28. Admilius Scaures. P. Rudilius Rufus. C. Seri- boults Gurio (L). 28. Redurgter Volksgartet. 29. Lutzidus Catalas. C. Julius Caesar Strabo. 29. Q. Lutzidus Catalas. C. Julius Caesar Strabo. 24. O. Lorrack Catalas. C. Julius Caesar Strabo. 29. Q. Lutzidus Catalas. C. Julius Caesar Strabo. 20. 44. 48. Madouis.                                           |                                        |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        |     |
| J. 674.  28. Erste Spurze eines directen griechischen Einfausee 29. Entschiedene Richtung den griechischen Rinfausee 30. Grammalik und Riectorik.  31. Fernere Bildung.  32. Fellische Zustlände.  33. Reiderrische Zustlände.  34. SS. Th. Gracchus.  36. C. Laelius. Scipio Africanus minor.  37. Ser. Sulyichus Galba. M. Aemilius Lepidus.  38. Reiden zweiter Galtung.  39. 40. C. Gracchus.  40. A. Genzechus.  41. Genossen und Gegner der Gracchen.  42. M. Aemilius Scauras. P. Rudlins Rafus. C. Serboius Gulba.  43. Reider zer artsickrätischen Partei.  44. Reider zer artsickrätischen Partei.  45. O. Lattina Catulau. C. Julius Cnean Strabo. C. Serboius Carlo (U.).                                                                                                                                                                                                       | 9. 20 -                                | - 21.                            | M. Por                                                                | cius Cai                                                           |               | -                | -            | -      | -      |     |
| 23. Erato Spuren class directen griechischen Einfausses 29. Eatschiedene Richtung des griechischen Einfausses 30. Grammatik und Ristorik. 31. Fernere Bildung. 32. Felitziehe Zustände. 33. Redurrische Zustände. 34. S. Th. Gracchus. 35. Th. Gracchus. Sepio Africanus minor. 37. Ser. Subjelus Galba. M. Aemilius Lepidus. 38. Redur sweiter Gatungs. 39. 40. C. Gracchus. 40. C. Gracchus. 41. Genossen und Gegere der Gracchen. 42. M. Aemilius Scaures. P. Rutilius Rufus. C. Seribentis Guito (1). 43. Redur stre. Volkspartet. 44. Relser der artsiokratischen Partet. 45. P. Luttidus Catalus. C. Julius Caeaar Strabo. C. Seribenius Guito Citi.) 46. – 48. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                           | erio                                   | de.                              | Vom                                                                   | Ende                                                               | des           | 6. J             | ahr          | h. b   | is z   | ım  |
| 29. Estachiedene Hichtung des griechischen Einflusses 90. Grammatik und Bhetorik. 91. Perrare Bilbing. 92. Pollitische Zustände. 93. Redurciteke Salbina. M. Aemilius Lepidus. 93. Redurciteke Gaitung. 93. 40. C. Graechus. 93. 40. C. Graechus. 94. Genossen und Gegner der Graechen. 95. M. Aemilius Scaurus. P. Rudilius Rufus. C. Scribonius Gurio (L). 95. Redurciteke Volksgartet. 96. Redurciteke Zustände. 96. P. Lutzfust Catalaus. C. Julius Caesar Strabo. 96. O. Lutzfus Catalaus. C. Julius Caesar Strabo. 97. Caroficia Catalaus. C. Julius Caesar Strabo. 98. O. Lutzfus Catalaus. C. Julius Caesar Strabo. 98. O. Lutzfus Catalaus. C. Julius Caesar Strabo. 98. O. Lutzfus Catalaus. C. Julius Caesar Strabo. |                                        |                                  |                                                                       | J. 67                                                              | 4.            |                  |              |        |        |     |
| 90. Grammatik und Rhetorik.  31. Ferrare Bildung.  32. Follische Zustfände.  33. Redeerische Zustfände.  34. St. Th. Gracchus.  36. C. Laelina. Scipio Africanus minor.  37. Ser. Subjelus Galba. M. Aemilius Lepidus.  38. Hedner zweiter Gattung.  38. 40. C. Gracchus.  41. Genosea und Gegner der Gracchen.  42. M. Aemilius Scauras. P. Rudlias Rafus. C. Serboints Grio (1).  43. Redner der Vollspartel.  44. Redner der Vollspartel.  45. O. Latralus Catulas. C. Julius Caesar Strabo. C. Serboints Carro (1).  46 – 48. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | §. 28.                                 | Erst                             | e Spuren                                                              | eines                                                              | directe       | n grie           | chisc        | hen I  | Zindus | ses |
| 31. Ferrare Bildung, — 32. Politische Zustlände. 33. Redurrische Zustlände. 34. 8.5. Tib. Gracchus. 35. St. Dis. Gracchus. 36. C. Laelius. Selpio Africanus minor. 37. Ser. Sulpichus Gallas. M. Aemillus Lepidus, 38. 8chaer zweiter Gattung. 38. 40. C. Gracchus. 41. Genossen und Gegere der Gracchen. 42. M. Aemillus Scaurus. P. Rutilius Rafus. C. Serbentus Gurie (J.). 43. Reduer der Volkspartei. 44. Reduer der volkspartei. 45. P. Laurdius Catalus. C. Jahlus Chean Strabo. 46. O. Latraito Catalus. C. Jahlus Chean Strabo. 46. P. Serbonius Curio (U.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. 29.                                 | Ents                             | schiedene                                                             | Richtu                                                             | ng des        | grie             | chisc        | ien E  | influs | 808 |
| 28. Politische Zustlände.     38. Réderrische Zustlände.     38. S. Th. Gracchus.     38. C. Luclius. Scipio Africanus minor.     38. C. Luclius. Scipio Africanus minor.     38. General Scipio Africanus minor.     38. Reduct Scipio Adaba. M. Acmillus Lepidus.     38. do. C. Gracchus.     49. do. Gracchus.     41. Genosea und Gegere der Gracchen.     42. M. Acmillus Scarrus. P. Rudlius Rafus. C. Sorbotius Curio (L).     43. Reduct der Volkspartel.     44. Reduct der Volkspartel.     45. O. Luttalus Cuttulus. C. Julius Caneaur Strabo. C. Scribotius Curio (L).     46–48. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | §. 30.                                 | Gra                              | mmatik t                                                              | and Rhe                                                            | torik.        |                  | -            | -      | -      | _   |
| 33. Rednerische Zustände.  24. 85. Th. Gracchus.  25. 26r. Subjectus Galba. M. Aemilius Legdus,  27. 26r. Subjectus Galba. M. Aemilius Legdus,  28. 40. C. Gracchus.  28. 40. C. Gracchus.  24. M. Aemilius Scaura. P. Ruttlins Bafus. C. Sort- bonius Gurio (L).  25. Redner der Volkspartei.  46. Redner der Volkspartei.  47. D. Lattdisc Scatulas. C. Julius Caesar Strabo. C.  28. O. Lattdisc Statulas. C. Julius Caesar Strabo. C.  29. C. Lattdisc Statulas. C. Julius Caesar Strabo. C.  20. Cartolius Catulas. C. Julius Caesar Strabo. C.  20. 46 – 48. M. Andonius.                                                                                                                                                 |                                        |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        |     |
| 34. 85. Th. Gracchus.  37. 8er. Subjetous Galba. M. Aemilius Lepidus.  38. Rehater zweiter Gattang.  39. Rechater zweiter Gattang.  40. C. Gracchus.  41. Genosen und Gegner der Gracchen.  42. M. Aemilius Scaures. P. Rudilas Rafus. C. Serbonius Curio (1).  43. Redner der Voltagnartel.  44. Redner der zustajokratischen Partel.  45. O. Latatius Cattolus. C. Julius Caesar Strabo. C. Serbonius Curio (1).  46 – 48. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        | _   |
| 28. C. Laclius. Scipio Africanus minor.     75. Ser. Sulpicius Giaba. M. Aemilius Lepidus.     88. Redner zweiter Gattung.     89. 40. C. Graccius.     40. Genoseau and Gegere der Gracchen.     42. M. Aemilius Scarras. P. Rudlius Rafus. C. Serbonius Circi (1).     43. Redner der Vollespartet.     44. Redner der Vollespartet.     45. O. Lattalus Catalus. C. Julius Caesar Strabo. C. Serbonius Curio (II).     46 – 48. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. 33.                                 | Red                              | nerische                                                              | Zuständ                                                            | e             | -                | -            | ~      | -      |     |
| Ser. Subjectus Galba. M. Aemilius Lepidus.  S. Reduer zweiter Gatting.  S. Reduer zweiter Gatting.  S. Honesen und Gegner der Gracchen.  M. Aemilius Scaurus. P. Rutdins Rufus. C. Scribonius Cario (1.).  A. Reduer der Voltegartet.  M. Reduer der ratisokcrätischen Partet.  Lutatins Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Scribonius Cario (11.).  Serkolaus Cario (11.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. 84.                                 | 85.                              | Tib. Gra                                                              | cchus.                                                             | -             | ~                | -            | -      | -      | -   |
| 88. Hesher zweiter Gattung.  89. 40. C. Gracehas.  41. Genosen und Gegner der Gracchen.  42. M. Aemilius Scaurus. P. Rudlius Rufus. C. Sorboints (Crio (L).)  43. Redner der Vollegartel.  44. Redner der Vollegartel.  45. O. Latridus Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Serboints Curio (IL).  84–84. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$. 36.                                | C. I                             | aelius.                                                               | Scipio .                                                           | Africat       | aus mi           | nor.         | -      | -      |     |
| 88. 40. C. Gracchas.  - 14. Genosea und Gegere der Gracchen.  - 22. M. Aentlius Scauras. P. Ruttlius Rafus. C. Scribonius Cario (1).  - 33. Réduce der Völtspartei.  - 44. Reduce der artsiokratischen Partei.  - 50. Luttli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 37.                                 | Ser.                             | Sulpiciu                                                              | s Galba.                                                           | М             | Aemili           | us L         | epidus |        | ٠,  |
| 41. Genosen und Gegner der Gracchen. 42. M. Aemilius Scaures. P. Rudilas Rafus. C. Serbonius Curio (1). 43. Redner der Voltagartel. 44. Redner der Arislokrätischen Partel. 45. O. Latatius Catiolius. C. Julius Caesar Strabo. C. Serbonius Curio (11). 46 – 48. M. Andonis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. 38.                                 | Red                              | ner zwe                                                               | iter Gat                                                           | tung.         | -                | -            | -      | -      | _   |
| 42. M. Aemilius Scaurea. P. Ruillius Rafus, C. Serbonius Curio (L). 43. Reduer der Volkspartet. 44. Reduer der aristokratischen Partet. 45. O. Latratisc Statulas. C. Julius Caesar Strabo. C. Scribonius Curio (IL). 46 – 48. M. Andonius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. 89.                                 | 40.                              | C. Grace                                                              | chus                                                               | _             | -                | _            |        |        | _   |
| bonius Curio (I.).  43. Redner der Volkspartei.  44. Redner der aristokratischen Partei.  45. O. Lutzitius Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Scribonius Curio (II.).  46 – 48. M. Antonius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. 41.                                 | Gen                              | ossen un                                                              | id Gegn                                                            | er der        | Grace            | chen.        | -      | -      | _   |
| 44. Redner der aristokratischen Partei, 45. Q. Lutatius Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Scribonius Curio (II.). 46 – 48. M. Antonius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>S.</u> 42.                          |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        |     |
| 45. Q. Lutatius Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Scribonius Curio (II.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 43.                                 | Red                              | ner der                                                               | Volkspa                                                            | rtei.         |                  | -            | -      | -      |     |
| Scribonius Curio (II.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8, 44.                                 | Red                              | ner der                                                               | aristoka                                                           | atische       | en Par           | tel.         | -      | -      |     |
| 46-48. M. Antonius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 45.                                 | Q. 1                             | Lutatius (                                                            | Catulus.                                                           | C. 3          | Julius           | Caes         | ar Str | abo.   | C   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        |        |     |
| 49 - 51. L. Licinius Crassus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. 46 -                                | -48.                             | M. Anto                                                               | onius.                                                             | -             | -                | -            | -      | -      | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                  |                                                                       |                                                                    |               |                  |              |        | -      |     |
| 52. Rest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. 52.                                 | Res                              |                                                                       |                                                                    | -             | -                | -            | -      | -      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | §. 44.<br>§. 45.<br>§. 46 –<br>§. 49 – | Red<br>Red<br>Q. I<br>Scr<br>48. | ner der<br>iner der<br>Lutatius (<br>ibonius (<br>M. Anto<br>L. Licit | Volkspa<br>aristokr<br>Catulus.<br>Curio (Il<br>onius.<br>nius Cra | rtei.<br>C. J | en Par<br>Julius | tel,<br>Caes | ar St  | abo.   |     |

#### - XIII ---

|                                                                                                                     |                                                                                                            | Seit                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| S. 69.                                                                                                              | M. Autonius. C. Scribouius Curio (III.). M. Ca-                                                            |                                              |
|                                                                                                                     | lidius. M. Coelius Rufus. Ser. Sulpicius Rufus.                                                            |                                              |
|                                                                                                                     | C. Asinius Pollio                                                                                          | 20                                           |
| §. 70.                                                                                                              | M. Porcius Cato, M. Junius Brutus, C. Liciuius<br>Calvus, M. Favonius, M. Valerius Messalia Cor-<br>vinus. |                                              |
| 8 71                                                                                                                | O. Hortensius Ortalus.                                                                                     | 29                                           |
|                                                                                                                     | Rest                                                                                                       | 22                                           |
| B. 14.                                                                                                              | Best.                                                                                                      | 40                                           |
|                                                                                                                     | tabschnitt. Rom unter den Kaisern, vom<br>or Chr. Geb. bis zum J. 476 n. ders.                             |                                              |
| S. 78.                                                                                                              | Eiuleitung                                                                                                 | 23                                           |
| 3. 70.                                                                                                              | Educations.                                                                                                | _                                            |
|                                                                                                                     | Chr. Geb. bis zum J. 117 n. ders.                                                                          |                                              |
|                                                                                                                     | Dialogus de oratoribus                                                                                     | 23                                           |
|                                                                                                                     | Verfall der öffentlichen Beredtsamkeit                                                                     | 24                                           |
|                                                                                                                     | Blick auf die allgemeine litterarische Thätigkeit, -<br>Kuust- und Schulberedtsamkeit                      | 24                                           |
| -                                                                                                                   |                                                                                                            |                                              |
|                                                                                                                     |                                                                                                            | -                                            |
|                                                                                                                     | Unterricht                                                                                                 |                                              |
| 8. 79.                                                                                                              | Theorie. Techniker                                                                                         | 25                                           |
| §. 79.<br>§. 80.                                                                                                    | Theorie, Techniker M. Fabius Quinctilianus                                                                 | 25<br>25                                     |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.                                                                                       | Theorie, Techniker M. Fabius Quinctilianus                                                                 | 25<br>25<br>26                               |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.                                                                            | Theorie, Techniker M. Fabius Quinotilianus                                                                 | 25<br>25<br>26<br>27                         |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.                                                                 | Theorie, Techniker M. Fabius Quinctilianus                                                                 | 25<br>25<br>26<br>27<br>28                   |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.                                                      | Theorie, Techniker,                                                                                        | 25<br>25<br>26<br>27<br>29<br>28             |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.                                                      | Theorie, Techniker                                                                                         | 25<br>26<br>27<br>28<br>28                   |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.<br>\$. 86.                                           | Theorie, Techniker                                                                                         | 25<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29       |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.<br>\$. 86.                                           | Theorie, Techniker                                                                                         | 25<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29       |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.<br>\$. 96.                                           | Theorie, Techniker                                                                                         |                                              |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.<br>\$. 86.<br>II. Hälft.<br>des<br>\$. 87.           | Theorie, Techniker                                                                                         | 25<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29       |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.<br>\$. 86.<br>II. Halft<br>des<br>\$. 87.<br>\$. 88. | Theorie, Techniker                                                                                         | 25<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29 |
| \$. 79.<br>\$. 80.<br>\$. 81.<br>\$. 83.<br>\$. 84.<br>\$. 85.<br>\$. 86.<br>II. Hälft.<br>des<br>\$. 87.           | Theorie, Techniker                                                                                         | 25<br>25<br>26<br>27<br>28<br>28<br>29<br>29 |

|                                                  |     | ~0110 |
|--------------------------------------------------|-----|-------|
| Beilage,n.                                       |     |       |
| I. Reden des M. Porcius Cato Maior               | -   | 323   |
| II. Die Lehre von der Constitutio bei Cicero und | dem |       |
| Verf. der Rhetor, ad Herennium                   | - , | 328   |
| III. Reden des Cicero                            | -   | 329   |
| Zusätze und Berichtigungen                       | -   | 343   |
| Rogistor                                         | -   | 945   |

## Einleitung.

#### **6** 1

Die Beredtsamkeit im engeren Sinne, die reduerisele, hesteht (subjectiv) in der Fähigkeit oder (objectiv) ein der Fähigkeit oder (objectiv) ein der Kunst, in ungehandenen mindlichen Vortrage die möglichst vollendete Redeform mit der Macht überzeugender Gründe so zu versehnuelzen, dass Gefähl und Verstand des Hörers gleich afficirt, sein Wille bestimmt und die beabsiehtigte Seelenstlumung in ihm hervorgehracht wird. Hauptzweck der Geschichte der römischen Beredtsamkeit ist es daher, die Entwickelung und Ausbildung, die manichfaltigen Schieksale und Umwandlungen jener Fähigkeit und Künst bei den Römern in Gleichzeitigkeit und Kanfeinanderfolge zu ermitteln und darzustellen. Wir besehränken uns nur auf das alte Rom.

#### , 2.

Demnach werden folgende Gesichtspuncte in einer Geschiehte derrömischen Beredtsamkeit festzuhalten seyn:

- Historische Entwickelung derjenigen psychologischen und politischen Verhältnisse, unter denen die Beredtsamkeit zuerst als blosse Fähigkeit geißt ward, dann zur Kunst sich objectivirte, fortbildete-und wiederum verfiel.
- II. Darlegung der Zustände der Beredtsaunkeit als Fähigkeit und Kunst zur Zeit ihres Entstehens, Fortgangs und Verfalls, in doppelter Beziehung: a) auf die Ausübung Redner b) auf die theoretische Begründung derselhen Techniker —, verbunden mit möglichst genauer, aus den Quellen selbst geschöpfter Darstellung der wesentlichsten Lehensschicksalter Redner und Techniker, mit gewissenbafter Würdigung ihrer Verdieuste, mit vollständiger Aufzühlung

und Charakterisirung ihrer Schriften, mit umsichtiger Mittheilung des Wissenswürdigsten aus dem Gebiete der Bibliographie.

Je mehr aber, was unverkennhar ist, die Quellen, aus derfen wir schöpfen müssen, bald lückenhaft, bald voller Widersprüche, bald durch offenbare Fehher und Unvahrbeiten, die selbst oft in die neueren Arbeiten über diesen und verwandte Gegenstände übergegangen, entstellt sind: um so wünschenswerther und nöthiger ist ein kritisches Verfahren bei Darstellung der Geschichte auch der fömischen Beredtsamkeit. Denn um mit lüffe der Kritik sind wir im Stande jene Lücken nuszafüllen, jeue Widersprüche zu lösen und jene Fehler und Unwahrbeiten zu entdecken und zu beriedtligen.

#### §. 3.

- I. Quellen. Die Gesammtgeschichte der altrömischen Beredtsamkeit hat kein Schriftsteller des Alterthums zum besonderen Gegenstande seiner Untersuchungen gemacht, einzelne Abschnitte derselben um Wenige!). Die Ergämzungen zu diesen wie zu den nicht besonders bearbeiteten Epochen liefern mit weuigen Ausnulmen alle historische, philosophische, yletorische und grammatische Schriftsteller des Alterthums ?).
- 11. Hūl ismittel. Einen untergeordneten Werth haben, insofern sie erst aus den genannten Quellen geflossen sind, die theils universellen, theils speciellen Benrbeitungen der Geschichte der römischen Beredtsamkeit aus der neueren Zeit. In ersterer Hinsicht ist im Ganzen bis jetzt nur wenig geschehen. Zwar bildet die Darstellung der Geschichte der römischen Beredtsamkeit einen Hauptabschnitt in den Werken über allgemeine Litteraturgeschichte 3) sowohl als in denen über die römische insonderheit 3), aber doch immer nur als Verbindungsglied in der Reihe der übrigen Theile der Litteratur. Eine besondere, unabhüngig für sich bestehende, vollständige Geschichte der römischen Beredtsamkeit giebt es noch nicht, doch ist neuerdings dazu durch vollständige Samm-

lung der Fragmente der römischen Redner ein fester Grund gelegt worden 3). Bei Weitem mehr ist in Ietzterer Hinsieht, zur Erörterung einzelner Theile dieses Gegeistandes, sowohl in historischer 6) als in üsthetisch- kritischer 7) und bibliographischer 8) Beziehung namentlich in der neuern Zeit von deutschen Gelchrten geleistet worden. Durch diese Vorarbeiten ist eine kritische Geschichte der römischen Beredtsamkeit erst vorbereitet und möglich gemacht worden.

f) Rinne eigentlichen historischen Abriss hat nur Giere in seinen Fruits für die Zeit der Republik geliefert. Er Runn daber für diene Periode als Grundlage betrachtet werden, während alle die Uebrigene, seibst die Hangsschriftsteller, wie Opinetilian, Tactius in Sendon durch allgemeine Schilderungen oder beilänfig gegebene Notizen nur nurstifflen in ergänzen. Das Nübere nitnen gebörgen Orts.

Nanientlich Livius, Tacitus, Suctonius, Pintarch — Cicero, Senica — Quinctillan, Senica rhefor — Priscianus, Festus, Nonlus — Plinius, Gellius, Valerius Maximus.
 S. Th. I. 4, 3, 8, 5.

4) J. A. Fabricii Bibliotheca latina, Hamb. 1697, 8, Ed. V. auct. et emend. ibtd. 1721. III Voll. 8. Venet. 1728 Il Voll. 4. Melius delecta, rectius digesta et aneta, diligentia J. A. Ernesti, Lips. 1778. 111 Voll. 8. (eia vierter von Beck versprochener erschien nicht). -G. Eph. Müller hist, krit, Einleitung zn nöthiger Kenntniss und niitzlichem Gebrauch der alten lat. Schriftsteller, Dresden 1747-1751. V. Thie, 8. - G. Tiraboschi storia della letteratura Italiana, Modena 1772. ff. X Voll. 4. Rom 1785. XII Voll. 4. Moden. 1787. VIII Tom. in XV Partt. 4. Firenze 1805 IX Tom. 8. Im Auszng: deutsch. doch unvollendet, von Ch. J. Jagemann, Geschichte der freien Künste und Wissenschaften in Italien, Leipzig 1777 ff. III Bd. in 6 Thi. S. Ital. von F. V. Barbacovi, compendio della storia letteraria d' Italia, Milano 1926, S. - T. C. Harles brevier notitta litteraturae romanae, Lips. 1789. S. Supplementa ad brev. not. litt. rom. II Partt. Lips. 1799. 1801. S. Supplem. HL ed. C. F. H. Klügling, Lips. 1817. 8. (in us. scholar, Lips. 1803 u. 1819, 8.) Harles introductio in notitiam litteraturae Rom. Nürnb. 1781. Lips. 1794. II Voll. 8. - F. A. Wolf Geschichte d. rom. Literatur : ein Leitfaden zu Vorlesungen, Halle 1787. 45. 8. 8. - Fr. Schöll histoire de la Litterature Romaiue, Paris 1815, IV Voll. 8. - Jan. Th. Bergmann comment. de litterarum conditione apud Romanos inde a bello Puntco primo usque ed Vespasianum, Lugd. Bat. 1818. 4. - Fed. Cavriani storia delle scienze, lettere ed arti dei Romani, della fondazione di Roma etc. Mantova 1823. 8. - P. L. Ginguene', storia della letteratura

italiana; traduzione da R. Perotti, con note ed iliustrazioni; et. Tevista mill' originale frances. E Pieraza 1820; Voll. VI. 8. — John Dundop history of Roman Literature during the Augustean nge, London 1823—1828. Ill Voll. — Jo. Chr. Pell. Bihr Gefechichte der römischen Literature. Carlevinale 1828. 8. 28. e visfetale veruschret und berichtigte Ausg. Ibid. 1832. 8. — J. P. Charpenther (de Saduți-Perot) etitore morales et historiquies aur la literature Romande edison origine jusqu' à nos jours. Paris 1829. 8. — G. Bernhardy Grundriss der Ridinischen Literatur, Italië. 1830. 8. — Die in Verbladung mit der griechieshen Literatur erschiemenen Bearbeitangen der römischen S. T. I. S. 4. 4. 8. 5. f.

5) Oratorum Homanorum Fragmenta ab Appio inde Cacco et M. Porcio Catone usque ad Q. Aurelium Symmachum. Collegit aique filustravit Henr. Meyerus. Turici 1832, 8. (Vgl. Itall. Lit. Zeit. 1834, Jan. Nr. 12, 8. 80 — 94, u. Dibucr in Jahas Jahrib. 1834, XI, 3, 8, 272 — 280, mik trit. Nachfrigen uns Pariser Miss)

6) Audr. Schott de claris apud Schecam rhetoribus, zuerst in der ed, Commeliniana opermu Senecae vom J. 1603 u. 1604, darant verbessert in den Pariser Ausgg. von den J. 1607, 1613, 1619, 1627, n in der Genfer von de Juges 1628. S. Th. I. Vorrede S. X. vergl. Walz in den Heidelb, Jahrbb, 1834, Heft 4, Nr. 23, 8, 865, u. G. H. B. In den Götting, gel. Anz. 1832. Nov. St. 181. - Burianu sur l'éloquence chez les Romains, in den Mémoires de l'Academie des Inscriptions t, XXXVI. p. 34. sqq. (wenig mehr als ein Anszug aus Cicero's Brutus). - I. C. F. Monso über das rhetorische Genräge der Römischen Litteratur, Bresl. 1818. 4., wieder abgedruckt in Dess, vermischten-Abhandlungen n. Aufsätzen, Bresl. 1821, 8. S. 39 - 86. -Frid, Ellendt Prolegomena historiam eloquentiae Romanae usque ad Caesares primis lineis adumbrantia, vor seiner Ausgabe des Brutus, Regiment. Prussor. 1825. S. p. l. - CXLII. - Anderes ist schon Th. I. S. 4, 6, S. 6, f. mit angeführt. Ueber Einzelnes weiter unten zn seiner Zeit.

7) Za den Th. I. S. 1, 8. S. 2. genannten Schriften ist noch hizzardigen. A. Gu. Erraett Vindicke panegyristarma, in dessen Opuscorator, philol. Lips. 1784, 8. p. 150 – 172. u. de panegyr. eloqu. Romanor. nureae quiden actais, jubi, p. 173 – 184. — H. A. Schott Commontantatio philologico-neshtetica, qua Ciceronis de fiue eloquentiae sentantia examinar et et una Aristottis, Quincitiani et recentiorum sporundam scriptorum decretici comparatar. Lips. 1891. 4. — K. John Ceche graettamaket de . Ilbetoriti, Sern, 1817. 8. – Cur. Th. Schmidt Cechegus sive de cloquentia secundum anturam, dignitatem, ambitum, tractationem, viam rationemque, qua se sossium expientia qual Graecos atque Romanos. Lips. 1894. 8. — Ant die römische Beredisansket insbesondyre beräfigheit: Ch. A. Cufodua de pracesidis cloquentiae Romanac, Lips. 1780. — Ant. van Goudocere oratio de diversa chambac panetias Romanac conditione libera republica et seb imperatoritus,

in den Commentt, Latt. tertiae classis Instituti Belgici Vol. III, Amstelod. 1824.

8) S. Th. I. S. 4, 7. S. S. u. Zusätze S. 343. Dazu jetzt F. L. A. Schweiger Handbuch der classischen Bibliographie II. Th. in 2 Abtheilg. Lateinische Schriftsteller. Lips. 1832. 1834. 8.

#### §. 4.

Um nun das Gebiet der römischen Beredtsamkeit leiter übersehen und durchdringen zu können, ist es nöthig, dasselbe in gewisse Epochen zu zerlegen. Nach den ewigen Gesetzen des Wechsels und Fortschreitens ergeben sich die Epochen des Entstehens, der Blüthe, des Verfalls und der Entartungs, welche auch hier ihre Verwirklichung finden. Die Geschichte der römischen Beredtsamkeit soll demnach in folgenden drei Hauptabschnitten abgehandelt werden.

- I. Hauptabschnitt. Rom unter den Königen, von Erbauung der Stadt bis zum Jahre 244. Zeit des Entstehens.
- II. Hauptabschnitt. Rom als Freistaat, vom Jahre 244 bis zum Jahre 734 nach Erbauung der Stadt. Zeit der Entwickelung und der Blüthe.
- III. Hauptabschnitt. Rom unter den Kaisern, vom Jahre 30 vor Christi Geburt bis zum Jahre 476 nach derselben, oder bis zur Außissung des weströmischen Reichs. Zeit des Verfalls und der Entartung.

#### I. Hauptabschnitt.

Rom unter den Königen, von Erbauung der Stadt bis zum Jahre 244.

#### Zeit des Entstehens.

#### š. 5.

Bevor wir zu den Anfängen der römischen Beredtsamkeit selbst übergehen können, ist es nöthig, diejenigen Bedingungen in's Auge zu fassen, welche da sevn mussten, ehe die Beredtsamkeit sich entwickeln konnte: das römische Volk und seine Sprache. Den Ursprung beider mit Sicherbeit nachzuweisen, ist eine Aufgabe, deren vollkommene Lösung bei dem Verluste der ältesten schriftlichen Urkunden und dem unvereinbaren Widersprucbe der uns überlieferten Nachrichten in das Bereich der Unmöglichkeit gehört. Alle Versuche, diess grosse Räthsel zu entziffern, tragen demnach die Farbe einer mehr oder weniger geistreichen Hypothese und schwanken Einsturz drohend auf den unsicheren Stützen divinatorischer Combination in dem schrankenlosen Reiche der Möglichkeit umber. Wir überlassen diese fata morgana den Historiographen und Linguisten, und begnügen uns hier die nothwendigsten Umrisse, selbst mit Verzichtung auf durchgängige Schärfe und Sicherbeit, nur als einleitende Bemerkungen hinzuwerfen.

#### §. 6. V o l k.

Das Missliche, wie bei allen urgeschichtlichen Untersuchungen, so auch hier, ist der Mangel eines festen Anfangspunctes. Wir worden mitten in eine Masse durcheinander wohnender Völkerschaften gleichsam hineingestossen, ohne zu wissen, woher sie gekommen und wie sie im Laufe der Zeit die verschiedenen Wohnsitze erlangt, in denen wir sie finden. Eine unbefangene Betrachtung der physischen Beschaffenbeit Italiens macht es unwahrscheinlich, dass dasselbe Ureinwohner gehabt habe; vulcanische Revolutionen im Süden und Ueberschwemmungen im Norden deuten auf spätere Ansiedelung unverkennbar hin. Die Lage des Landes lässt die Annahme einer doppelten Einwanderung zu, der einen zu Lande aus Norden, der andern zur See aus Osten, eine Annahme, welche theils auf dem Wege der Tradition, theils auf dem der Sprachforschung ihre Bestätigung findet. Die östliche ist zweifelsohne für eine griechisch-pelasgische, die nördliche vielleicht für eine keltische zu nehmen. Durch den Nebel verworrener Ueberlieferungen bindurch lässt sich nun in unbestimmter Zeit eine allgemeine Völkerbewegung erkennen, welche, in ihren Ursachen unbekannt, dennoch, weil sie zuerst getrennte Massen zeigt, als erster wiewohl in grauer Ferne versehwimmender geschichtlicher Anfang Italiens betrachtet werden kann. Hier regen sieh zuerst, doch nicht in scharfer Begrenzung, im Sud-Osten illvrische, im Sud-Westen oskische Völkerstämme, nördlicher und in der Mitte Italiens der grosse, aber unterliegende Stamm der Siculer, ferner die Sabiner und Umbrer, an diese grenzend endlich im Norden die Etrusker und die Ligurer. Mitten unter diesen Stämmen bildete sich in Latium, icner Völkerscheide zwischen Nord und Säd, der Wiege Roms, aus dem durch feindliche Berührung wie durch friedlichen Verkehr entstandenen Gemisch der umwohnenden Eingeboruen (Aborigines) ein neues Volk, die Latiner.

Mit Uebergehung der ältern unkritischen Schriften seyen höc nur folgende, viswohl im Wesentlieder von einander abgehende Schriften genannt: L. de Reaufort diss. sur Flucertinde des einq prémiers sieledes de Phistoire ronaline, à la Haya 1750, H. 1011, L. 9 lins. Mrc. edit Hishia avanti II dominto del Romani, 3. ed. Mihano 1880, I. V. Voll. S. Dess. storis degli antichi popul Italiana, Figurez 1832. C. A. Niebar rümische Geschichte, I. Th. (terr. 1811. vgl. Schlegd's Rocean. in den Heidelb. Jarbah 1618. N. 54. fi. S. 20. Ann. 1827. H. Th. 1812. 1830. HI. Th. 1832.) 3. Aud. 1828. H. V. Wachesunth die ältere Geschichte der vinischen Staates, findle 1816. S. V. S. A. G. G. G. H. Curthus de antiquis Italiao incolls, Para I. Gryphisw. 1820. S. R. c. Lillenstern zur Geschichte der Pelagere und Krusker, so wie der allgriech. und altital. Völkerstämme liberh. Graphische Construction annah. Hirt, Manner, Nichafra und Mitcher Bert. 1831. S.

§. 7.

Sprache.

Dass in der That eine solche Välkermischung stattgefunden haben müsse, dafür liefern die Sprachiberreste des alten Italiens, so gering und unzusammenhängend sie auch sind, den sprechendsten Beweis. Durchgüngig lassen sich in ihuen zwei Elemente nüchweisen, ein griechisches und ein nicht-griechisches 1); sie bilden demnach, je nachdem das eine oder das andere in ihnen überwiegend ist, eine grosse Kette, deren erstes Glied im Gricehischen wurzelt. Die übrigen Glieder folgerecht anzureihen ist bei der Mangelhaftigkeit der sprachlichen Ueberreste unmöglich; doch lässt sich mit einiger Sieherheit das griechische Element durch das Siculische, Lateinische, Oskische, Samnitische, Sabinische und Umbrische Idiom bis in das Tuskische hinein verfolgen. von denen das letztere, dem Griechischen und selbst dem Lutcinischen sehroff entgegenstehend, als äusserstes wiederum in einem nicht-griechischen Sprnchstamm warzelndes Glied gedacht werden mag 2). Dass dieses nicht griechische Element zum Theil wenigstens ein keltisches oder germanisches sey, unterliegt fast keinem Zweifel; allein desshalb die Inteinische Sprache unmittelbar aus dem Germanischen herleiten zu wollen 3), ist eben so unkritisch, als die gricchische 4), oder gar eine der orientalischen Sprachen 5) für deren Mutter zu erklären. Eine durehgängige Verwandtschaft der Sprachen kann nach den neuesten Untersuchungen und Entdeckungen nur der Befangene noch in Zweifel ziehen; aber nicht minder befangen sind diejenigen, welche die dem irdischen Auge unerkennbaren Gesetze der Natur wie menschliehe Satzungen in einen wohl schematisirten Codex, und die ganze grosse Welt der freien Sprachbildungen in die engen Räume eines Ahnensnales einzwängen wollen, wo noch der späteste Enkel die Reinheit des stammväterlichen Blutes in seinen Zügen trägt. Die lateinische Sprache ist aus wilder Ehe entsprossen, vom Norden gezengt, vom Süden empfangen, ohne väterliche Leitung und mitterliehe Sorge hinausgestossen in die Wildniss und dort unter Kriegeslärm und Schwertergeklirr aufgewachsen zn jener Kräftigkeit und Gedrungenheit, die ihre Dauer bis zur Ewigkeit befestiget hat.

<sup>1)</sup> Dionya Hulic, Ant. Rom. I. 90, Quinet, Inst. orat. I. 6, 31.
2) Die ungriechischen Ausdrücke bei den Syrakustern Epicharmus und Nophron finden sich meist in der lateinischen Syrache wieder; das Oskjeche muss dem Latein sehr gefindelt haben, da man zu Rom die im Oskschen Dialekte gegebenen Artelanen verstand Girnbo V.

p. 203.), was sich übrigens auch durch eine Vergleichung der Sprachüberreste ergiebt; das Samnitische war genau mit dem Oskischen verwandt (Liv. X. 20.), entfernter das Sabinische; weit grösser noch ist das Uebergewicht des ungriechischen Bestandtheils in der Umbrischen (nach Müller sind die sieben sogenaunten Engubinischen Tafeln, im J. 1444 bei Gubbio, dem alten Eugubinm, gefunden, wovon zwel mit lateinischer, fünf mit etrurischer Schrift geschrieben sind, umbrisch: vgl. C. R. Lepsius de tabulis Eugubinis Part. I. Berol. 1833, S. Chr. Lassen Beitr, z. Erkl. d. eugub. Tafeln, Erster Beitrag. Bonn 1833. S. n. Bähr Gesch. d. röm. Litt. S. 21. S. 63.) n. der Etrurischen Sprache, welche leztere von den Römern fürmlich erlernt werden musste (Liv. IX. 36, X. 4). Das Einzelne s. bei Müller Rrusker Einleit, Cap. I. Wie unsicher aber im Ganzen die Beweisffihrung sei, zeigen z. B. die direct von einander abweichenden Meinungen der Gelehrten über das Siculische, woraus nach Müller 8. 15. f. das griechische, nach Wachsmuth Röm. Gesch. S. 78. und Grotefend in Scebode's N. Archiv. f. Philolog, 1829, N. 32, das ungriechische Riemeut in die lateinische Sprache gekommen wäre. "In alien diesem würden wir viel klarer sehen, wenn wir nicht immer blos einen sichern Ausgangspunct, das Grlechische, hätten, und von da aus das ungriechische Element wie eine unbekannte Grösse berechnen müssten: woher es komiut, dass wir mehr von dessen Verschiedenheit, als dessen verwandtschaftlichem Verhältnisse zum Griechischen sagen können." Müller a. O. S. 44.

3) Jo. L. Pracchize d. orig. Germanica ling. Lat. Ratisbon. II. diss. 1688, 1689. J. N. Funccius d. orig. et purch. Lat. ling. Marburg. 1735. 4. Zulezt E. Jükel der germanische Ursprung der lat. Sprache und des rönischen Visik. Breishan 1830. 8. Die Schriften von Jenisch, Kramer, Berad, Folkert n. Francet über die Verwandschaft beider Spraches a. Th. I. § X. II. S. V. B. I. S. V. III. Ramishorn lat. Synonymik. Th. I. S. XI. B. T. Y. S. V. B. G. V. Y. B. Ramishorn lat. Synonymik. Th. I. S. XI. B.

4) Math. Mertinii lexicon philologicum, Tral. Bat. 1711. II Voll. f. Ger., Ja. Voucii etymologicum liagua latinac. Edit. nova. Acc. Mazochi etymologicum liagua latinac. Edit. nova. Acc. Mazochi etymologicu. Negue gracue, cur. Fv. Schelitus; su infectus ext index etymologicus praceipunrum vocum latinarum. Trai et Laga, Bat. 1808. 8. Strues über etie lactisische Occilation. Küüngberg 1823. n. A. S. Watch bist. erit. ling. lat. l. §. 4. 5. Ranuborn a. O. Th. l. S. X. f.

5) Maria Operius Ciracae et Ialian Jugan hehratzantes sent de gr. et lat. Hugase cum hebraten affinisted libelius, Venet. 1764. Nenerdings besonders das S.a.n.s.k. vii. S. Pentlini a N. Bartolomaro diss. de Iadiai sermonia origine et cum orientuiblas linguis connectione. Rom. 1802. A. Vij. Dopp vergleichehide Zergliedering des Sanakris und der mit him verwanden Sprachen; vier Abhandi. in der Nammung der Berlin. Akad. vom J. 1869.—1890. Des. 1980sartius Sanastri.

tum, Berol. 1830. 4. K. Th. Johannen die Lehre der latein. Wertbildung, nech Anleitung der vollkommeren Bildungsgestzte des Sanskrit genetisch behandelt. Altoin 1832. 8. E. Ph. L. Calmberg de utilitäte, quae ex accurant lingune sanserine cogations in lingune graecee Indinenge etymologian frodukelt. Hanb. 1889. J. Grämmer Grämmat. Th. I. S. 824 ff. 1054. ff. Reunshorn n. O. Th. I. S. XIII. ff. Th. Il. S. VI. G.

#### §. 8.

#### Roms Urgeschichte.

Die Entstheungsgeschichte Roms liegt hier fern; auch ist, nachdem dieselbe durch Niebuhr ihres mythischen Gewandes entkleidet worden, ihre Darstellung sehr misslich. Daher hier nur so viel als entweder zur Begründung des Folgenden gehört, oder der Zusammenhang erfordert. So viel auch ausländische Sage zugedichtet haben mag, einheimisch war der Glaube an troische Einwanderer t), einheimisch der an die Zwillingsbriider und die Wölfin 2); historisch fest steht, weun auch nur in ihren Grundzügen, die Königsreihe von Romulus bis Tarquinius Superbus. Das Jahr der Erbauung Rom's wird sich mit Bestimmtheit nie ermitteln lassen. Allein da es hier gilt, sich für eine bestimmte Ansicht auszusprechen, so nehmen wir keinen Anstand, uns mit Verwerfung der Zeitrechnung des Varro für die durchgüngig um eine Einheit geringere sogenannte catonianische zu erklären, nach welcher Rom (am 21. April) im J. 752 vor Chr. Gcb. erbaut ist. Genngende Bestätigung findet diese Rechnung in den vom Staate autorisirten capitolinischen Consular - Fasten, welche vielleicht den geschichtskundigen C. Julius Cacsar zum Verfasser hahen 8). Rom's Anfänge waren wild wie das Leben und die Sitten seiner Erbauer; es war nicht eine Anzahl Gleichgesiunter oder einem Stamme Entsprossener, welche aus Bedürfniss zu einem gemeinschaftlichen, gesetzlichen Leben sich vereinigten, sondern eine hunte Rotte naturkräftiger Menschen, die zu persöulieher Sicherung zusammentraten und froh des ihnen gegen jede Art drohender Rache geboteuen Asyls sich instinctartig

unter die ordnende, leitende und schützende Hand eines Einzigen bengten. Daher gleich mit Anbeginn die feindliche Stellung gegen die Nachbarstaaten, die mit dem gewiss mehr durch Frevelmuth einiger Weniger hervorgerufenen als durch die Nothwendigkeit vom Oberhaupt gebotenen Raube der Sabinerinnen in offenen Kampf ausbrach. Romulus befestigt sein Werk durch siegreiche Fehde: Nuna Pompilius kräftigt es nach innen: Tullus Hostilins im Kriege mit Alba, der mit dem Kampfe der Horatier und Curiatier endigt; Ancus Martins in fortwährender Fehde mit den Nachbarstaaten; Tarquinius der Aeltere, korinthischer Abkunft, das römische Gebiet erweiternd, berühmt namentlich durch gewaltige Bauwerke; Servins Tullius mehr im Innern ordnend und freundschaftliches Anschliessen an die Nachbarn suchend; endlich Tarquinius der Despot, mit dessen Vertreibung die Königsreihe schliesst.

1) S. Liv, XXIX, 12. XXXVII, 87. Justin. XXVIII. I. XXXI. 8. Mehr bei Niebuhr Röm, Gesch. Th. I. 8. 107. ff. Vgl. II acksaunth a. O. S. 104. ff. Schleget n. O. S. 870. hill die Geschiette ffir eine Erfindung des Rieselorus, Vgl. auch Utrici Charakteristik der autiken Historiorarbile S. 90. ff.

2) S. Wachsmuth a. O. S. 122, ff.

3) Nach Varro bei Censorin, d. die nat, c. 21. ist Rom erbaut Olymp. 6, 3, im Frühling des J. 753, nach Cato bei Dionys. Halie. Ant. Rom. I. 74. Ol. 6, 4. oder 752 vor Chr. Geb. Dem ersteren folgten Atticus, Cicero, Velicius Paterculus, Piinius, Tacitus, Dio Cassius, dem leztern Livius wenigstens bis zum fünften Jahrhundert, Eusebius, Solinus. Von ueueren Chronologen schlossen sich an Cato an St. Pighius, Annal, Rom. Antwerp. 1615. 3 Voll. f., und Th. J. ab Almeloveen, fastor. Rom. consular. libb. duo, Amst. 1705. 8. - an Varro Pancinius, fastor. 11bb. V. Venet. 1558. f., , C. Sigonius fast. consular. Venet. 1555. 1556. f. und Uhlius, der die zweite Ausgabe von Aimeioveen's Fasten, Amst. 1740. 8, besorgte. Die ersten Fragmente der fasti eousulares eapitolini wurden zu Rom im J. 1547 beim atten Tempel des Castor ausgegraben, und zuerst herausgegeben von Sigonius in den fast, eonsul., dann von Gruter im Corp. Inscr. p. 2-9-297, von Piranesi, Iapides Capitolini s. fasti consulares usque ad Tib. Caesarem, Rom. 1762. f., von Sanclemente, de vuigaris aerae emendatione libb. IV. Rom. 1793. f., - neue Fragmente fand man 1816, und 1817., herausgegeben von . B. Borghesi, pnovi frammenti di fasti cap. Milano 1818, 1820. 2 Voll. 4., und von C. Fea, frammenti di fasti consolari. Rom. 1820. f.,

endlich (bis zum J. 765.) von J. C. M. Laurent, fasti consulares capitolini, Altonae 1833. 8., welcher namentlich gegen Nirbuhr die Richtigkeit der darin enthaltenen Zeitrechnungen zu erweisen aucht, and die Vermuthung aufstellt, sie seyen auf Cacsars Verfügung 707 lm alten Tempel des Castor aufgesteilt und dort fortgeführt worden bis zum J. 723., wo der Tempel eingestürzt sei; Kniser Augustus habe dem Tiberius den Wiederaufban 764 übertragen, worauf die wiederbergestellten Fasten bis zum J. 841 fortgeführt worden seyen; daraus erkiäre sich, warum weder Livius noch Dionysius von Halikaruass, welche um's J. 746 zu schreiben begonnen, dieselben benntzen konnten. - Nicht alle Historiographen des Alterthums stimmten dem Varro oder Cato bei; Poiybius bei Dionys, Aut. Rom. I. 74. setzt die Erhauung der Stadt Ol. 7, 2., ehenso nach Solin. Polyk. c. 1. Eratosthenes, Apollodorus, C. Cornelius Nepos und Q. Lutatius Catulus; Ennins bei Varro d. re rust. Iil. 1. gar in's J. 870, Timacus bel Dionys. a. O. in's J. 814, und ebendas, Q. Fablus Pictor Ol. 8, 1. und L. Cincins Allmentus Oi. 12, 4. (728). - Alle gangbaren Annahmen endlich stösst Niebuhr nm. welcher in seiner Röm. Gesch. Th. II. S. 622-638, durch tiefe und alle Melnungen heherrschende Forschung auf das J. 746 als Jahr der Krhanung Roms kommt. "Diese Abweichung von dem allgemein Eingeführten und Angewöhnten ist wahrlich eine unwilikommene Nothwendigkeit. Erst die Nachkommen können auch von dieser Abschaffung eingewurzelten Irrthums ungestörten Nutzen ziehen, wenn die Herstellung der römischen Geschichte in ihrem ganzen Umfang allgemein angenommen und der alte Wahn völlig in Vergessenheit gerathen seyn wird." S. 633. Fernere Forschung der Historiker von Fach mass diesen nicht ohne Widerspruch aufgenommenen (s. Laurent a. O. p. 114-118) Fund antorisiren; der latterarhistoriker kann. ohne den Gebranch seiner Schrift numässig zu erschweren, vom Gaugharen sich nicht entfernen. Um des Gegensatzes willen sev hier noch als litterarischer Curiosität der Grandlegung zu einer geschichtlichen Staatswissenschaft der Römer von Chr. L. Schulz (Köln 1838. 8.) gedacht. - Vgl. im Allg. L. Ideler Handbuch der mathemat. und technischen Chronologie Tb. II, S. 145-174. und Laurent a. O. p. 63-114.

### §. 9.

## Anfänge der Beredtsamkeit.

Fragen wir nun nach den ersten Regungen der Beredtsamkeit in dieser ersten Periode, so versteht es sich von selbst, dass hier von Beredtsamkeit im technischen Sinne noch nicht die Rede seyn kann. Ueberall ging die Praxis der Theorie voraus 1); erst das Bedürfniss ste-

Coople

tiger Bildung schuf Regeln und abstrahirte diese von den besten Mustern, die das Genie geschaffen. Die Beredtsamkeit war überall zuerst eine subjective, natürliebe, die Fähigkeit nach dem Bedürfnisse des Augenblicks seine Gedanken in zusammenhängender Rede auszusprechen. Gleich mit Anbeginn des Staatslebens musste diese Fähigkeit reiehe Nabrung finden und sieh geltend machen. Das Zusammenleben Mehrerer ist, wenn es nicht ein blosses fast undenkbares Vegetiren seyn soll, bedingt durch gegenseitiges Verständigen, durch Mittheilung und Austausch der Ideen vermittelst der Sprache. Bald musste es selbst der robe Naturmenseb empfinden, dass in der Sprache der Zauber verborgen liege, wodureb seine Gefühle erregt, sein Wille bestimmt, sein Wissen erweitert werde; die Gewalt der natürlichen Beredtsamkeit konnte nicht ohne Einfluss auf die rohen. aber um so empfänglicheren Gemüther seyn, und nichts weiter als diess kann gemeint seyn, wenn hin und wider von den Alten Staatengründung und alle Civilisation als Ausslüsse der Beredtsamkeit dargestellt werden 2). Natürlich aber hielt sieh diese Fäbigkeit anfangs bei Beschränktheit der Ideen und Bedürfnisse in der niedrigsten Sphäre; nur wenige Begahtere traten aus ihr hervor, und auch diese wohl weniger durch ein Uebergewicht des ihnen inwohnenden Geistes, als durch die Verhältnisse zu Spreebern gemacht. Je beengender also die Verhältuisse in den Anfängen eines Volks sich zeigen, um so seltener wird bei ihm anfangs die natürliche Beredtsamkeit geübt worden seyn.

1) Cic. d. or. I. 32, 14d. verum ego hano vim intelligo esse in praeceptis omnibus, non nt ea sequnti oratores eloquentia laudem sint adeptis, sed quae san sponto homines eloquentes facerent, ea quosdam observasse naque id egisse; sic esse non eloquentiam ex artificio, sed artificin ex eloquentia natura. Vig. Ibid. c. 42.

2) Vgl. Th. I. S. 10. S. 15. Dagegen Ellendt Prolegg. ad Cic. Brut. p. III. sq.

#### §. 10.

Die Verhältnisse in den Anfängen Rom's waren beengend; seine Verfassung war monarchisch, eine Ver-

tassung die, wie die Geschiehte lehrt, eine freie selbstständige Entwickelung der Beredtsamkeit nieht leicht gestattet. Nur Einzelne konnten selbstthätig in's öffentliche Leben eingreifen: die Gesammtheit spielte eine untergeordnete Rolle. Obenan stand der König als Oberfeldherr, Oberaufseher des Cultus und Oberrichter, ihm gegenüber gleichsam als Gegengewicht der aus dem gleich bei Roms Gründung mit eingewanderten Adel gebildete Scnut, stets in feindlicher Spannung mit der durch die Plebs gestützten höchsten Gewalt. Doch ermangelte das Verhültniss der Staatsgewalten zu einander der Stetigkeit: die Formen wandelten sich ab, jenachdem der König sich Eingriffe in die Rechte der Patricier erlaubte. oder der Senat bei der aufangs ihm zustehenden Königswahl intrignirte. Ward nun auch die Stellung der Plebeier besonders durch Servius Tullius und die Tarquinier gehohen, war der Gesammtheit auch zu den Versaumlungen Zutritt gestattet, so hatte doch die Masse keinen Theil an der Staatsverwaltung, und somit blieben ihr auch die Schranken der Beredtsamkeit verschlossen. Dem Volke stand nur Abstimmung zu über die Gegenstände, welche der Senat ihm vorzulegen für gut fand: oft entschied bloss der Wille des Königs. Das Recht zu sprechen war also im aussehliesslichen Besitze des Oberhauptes und des Senats; in diesem Kreise müssen die ersten Proben natürlieher Beredtsamkeit abgelegt worden seyn. Dazu mag man noch gesandtschaftliehe und die bei den Versammlungen der lateinischen Bundesstädte im Hain der Ferentina gepflogenen Verhandlungen reehnen.

#### §. 11.

Reden in den Büchern der Geschichtschreiber.

Auf eine nähere Kenntniss der bei diesen Gelegenheiten gebaltenen Vorträge missen wir, bis auf die gewiss der Wahrheit nahe kommende Vorstellung, dass sie über Frage und Antwort nieht weit binausgegangen seyn mögen, verzichten. Denn dass die in den Werken der alten Geschichtschreiber vorfindlichen Reden von denen wirklich herrühren, denen sie in den Mund gelegt werden, glaubt jetzt Niemand mehr. Zwar gab es Ausnahmen, wie Cato 1) und Fannins2), welche Reden . ihrer Zeitgenossen, die sie selbst gehört, oder gar solche, die selbst gesprochen sie in ihre Geschichtwerke aufnahmen. Allein die Ausnahme gilt eben nur für ihre Zeit: für die älteste Zeit, die der Könige und die nächstfolgende, sind ihre rednerischen Ueberlieferungen eben so unzuverlässig als es die aller übrigen Geschichtschreiber für alle Zeiten sind. Von diesen verdient der schwatzhafte Dionysins von Halikarnass gar keine Berücksichtigung 3), der besonnenere Livius nur in so fern, als er wenigstens den Schein der Zuverlässigkeit gerettet hat. Nicht selten deutet er darauf hin, dass er die in der Darstellung der ältesten Zeiten befindlichen Reden aus irgend einer Quelle, ohne Zweifel aus den älteren Annalisten entlebnt habe 4), und es findet diess seine Bestätigung darin, dass er auch für die späteren Zeiten aufgedrungenen reducrischen Ergüsse zum Theil nachweisliche Quellen . namentlich Polybins beuutzt hat 5). Allein dass desshalb seine Reden noch keineswegs als Originale zu betrachten sind, ergiebt sieh schon aus der einfachen Thatsache, das ja auch die Quellen, aus denen er schöpfte, nur Erdichtetes enthielten, ferner aus der Art und Weise, wie er schriftlich damals noch vorhandene Redeu theils auf das Original verweisend mit Stillschweigen überging 6), theils willkührlich umbildete und dem Geschmacke seiner Zeit zurecht mashte?). Wenn mun übrigens schon im Alterthum die Reden aus seinem Geschichtwerke auszog und zusammenstelltes), so ist das nur ein Beweis, dass sie in stilistischer und rhetorischer Hinsicht sehr geschätzt und als passende Muster und Uebungsstücke für die Schule betrachtet wurden. Die Sitte endlich selbst, Reden in die geschichtliche Darstellung einzuflechten, bedarf weniger der Billigung oder der Verdamnung, als vielmehr einer richtigen Beurtheilung aus dem Geiste der Zeit. Dass die Rede in den

Werken der alten Historiographen eine Hauptrolle spielt, ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es im Leben selbst so war, wo nichts geschah, bevor es nicht öffentlich lebhaft durchgesprochen war. Daher dramatisirten sie die Geschichte und führten ihre Helden redend ein, iudem sie dadurch zugleich sowohl die Individualität der Hauptebaraktere als auch die Motive ihrer Handlungen zu entwickeln und in lebendiger Wahrheit dem Leser vorzuführen suchten. So musste die Bearbeitung der Geschichte durchgängig mehr oder weniger künstlerisch werden. Missbrauch lag bei der einmal als Norm angenommenen Subjectivität der Auffassung und bei dem bald allgemein um sich greifenden rhetorisirenden Streben sehr nahe, und nur dieser Missbrauch, nieht die Sitte selbst, ist es, gegen welchen einzelne Besonnene, welche die Forderung der Geschichte als höchster Potenz aller Realität an möglichste Objectivität erkannten, zu eifern sieh bewogen fauden 9).

1) S. unten S. 27, 6. Dass Cato, wie Andere der aelteren Geschebscherrer (wie L. Calpur nin is Frugi bei Gell. N. A. XI. 14, L. Coelius Antipater bei Festus s. v. topper, Cn. Gellius bei Gell. N. A. XII. 21. u. s. w.) auch seine Vorfahren redend einführt, zeigt z. B. das Fragment bei Gell. N. A. III.

2) S. unten S. 38, 14.

3) Wrchsmith röm. Gesch. S. 46. charakterisirt ihn treffend råmrch den lichtloch Nöder licsender Reden, gehalten ze einer Zeit, wo die Römer wohl kaum so viele Würter sagten, als er Sätze hat (a. Menenius Rede VI. 83. cf. Liv. II. 32.), oder gar nicht gegenwärtig waren, reden zu könner (ac Coriolan. cf. Liv. II. 33.)

4) 1. 35. Tarquinius orationem dicitur habulsse. III. 67. ibi (Quinctium) in hanc sententiam loquutum accipio. VI. 40. Ap. Claudius dicitur loquutus in hanc fere sententiam esse. Vgl. II. 32. VII. 30.

 S. Lachmann de fontibus historiarum T. Livii, Comm. I. p. 119, sqq. Comm. II p. 114. sq. Wachsmuth a. O. S. 43. f.

6) So angt er bei Cato's Rede pro Rhodiensibus XLV, 25, non inseram simulacrum viri copiosi quae dixerit referendo; ipsius oratio scripta extat Originum quinto libro inclusa, Vgl. XXXIX. 42, sq.

 S. die Rede Cato's pro lege Oppia XXXIV. 2-4. Vgl. Lachmann I, 1. II. p. 18.

8) Sugt. Domit, c. 10.

 Zu den Th. I. S. 35, 13. augeführten Stellen sind noch hinzuzufügen Polyb. II. 56. Dionys. Halic. vett. script. cens. III. 2. Lucian. d. hist. worth. c. 58. gr de note nat loyous coorra rea defon etadγειν, μάλιστα μέν έοικντα τῷ προσοίπο και τῷ πράγματι οίκεδα λεγέσθα. Vor Allen Diodor, Sic. XX: 1. τοξς είς τὰς Ιστορίας ὑπερμήπεις δημηγορίας παρεμβάλλουσιν ή πυκκαίς γρωμένοις δητορείαις δικαίως άντις έπιτιμήσειεν . οὐ μόνον γάρ τὸ συνεχές τῆς διηγήσεως διὰ τὴν ἀκαιρίαν τῶν ξπεισαγομένων λόγων διασπώσιν, άλλα και των φιλοτίμως έγοντων πρός την των πράξεων έπιγνωσιν: καίτοι γε τους έπιδείκνυσθου βουλομένους λόγου δύναμιν έξεστι κατ' Ιδίαν δημηγορίας και πρεσβευτικούς λόγους, έτι δε έγκώμια και φόγους και τάλλα τὰ τοιαύτα συντάττεσθαι τη γάρ οίκονομία των λόγων χρησάμενοι και τάς ύποθίσεις χωρίς έκατέρας έξεργασάμενοι, κατά λόγον αν έν άμφοτέραις ταις πραγματείαις εξδοκιμοίεν: νύν δ' ένιοι πλεονάσαντές έν τοῖς ἡητορικοῖς λόγοις προσθήκην έποιή: σαντο την όλην Ιστορίαν της δημηγορίας. λυπεί δ' οὐ μόνον το κακώς yourse's, alka nat to donous is tore allow insterenghat tontes nat wasρών της οίκείας τάξεως διημαρτηκός. διό και των άναγινωσκόντων τάς τοιαύτας πραγματείας οί μέν υπερβαίνουσι τὰς ὑητοριίας, κάν ύλως ἐπιrereny Oas document, of de dia to before and the anastar too overpapeles έκλυθέντες τὰς ψύχὰς το παράπαν άφισταντάς τῆς ἀναγνώσεως, οὐκ άλόγως τούτο πάπχοντις: τὸ γὰρ τῆς Ιστορίας γένος ἀπλοῦν ἐστι καὶ συμφυές έαυτο και το σύνολον έμφύχοι σώματι παραπλήσιον, ού το μέν έσπαραγμένον έστέρηται της ψυχικής χάριτος, τό δε την άναγκαίαν σύνθεσιν ένου εύχαίοψε τετήρηται και τώ συμφυεί της όλης περιγραφής έπιτερπή και σαρή παρίστησε την άναγνώσεν: οὐ μην παντελώς γε τούς βητορικούς λόγους αποδοκιμάζοντες Ικβάλλομεν έκ της Ιστορικής πραγματείας το παράπαν ' δφειλούσης γάρ της Ιστορίας τη ποικιλία κοποσμήσθαι, κατ' ένίους τόπους άνάγκη προσλαμβάνεσθαι και τούς τοιούτους λόγους, και ταύτης της εὐκαιρίας οὐδ' αν έμαυτόν αποστερήσαι βουλη-Selev arl. Vgl. Creuzer die histor. Kunst der Griechen S. 275, ff. und Utrici Charakteristik der antiken Historiographie S. 110. ff.

## II. Hauptabschnitt. Rom als Republik, 244—734 a. st. c. Zeit der Entwickelung und der Blüthe.

Einleitung.

## §. 12.

Mit dem Königthume waren zügleich äuch die Fesseln abgeworfen, welche das freie Wort an die Zunge bennden, init seiner Zernichtung zügleich die Batnen geöffnet, auf welchen hihanschreitend die Beredtsamkeit Organ des öffentlichen Lebens in höchster Potenz werden sollte. Allein die Natur geht nach ewigen Gesetzen mit eiserner Consequenz ihren Weg; die Frneht reift darum noch nicht, weil sie die Maisoune bescheint, sie muss von der Blüthe bis zur Reife die einzelnen Stufen der Zeitigung betreten. Eben so stand auch die Beredtsamkeit, als ihr mit Entfesselung der Zunge der erste kräftige Anstoss gegeben war, noch nicht gleich vollendet da, auch sie musste nacheinander alle die Bildangsstnfen betreten, welche vom rohen Beginn zur höchsten Vollendung führen. Auf der untersten Stufe stand die römische Beredtsamkeit, als die Könige vertrieben wurden, auf der höchsten als die Fugen der Republik sich lössten, und die ganze grosse Stufenfolge liegt also in dem fünfhundertiährigen Zeitraume vor, in welchem Rom sieh selbst regierte. Um aber in diese Massen Licht und Schatten zu bringen, und das Ganze unter den Gesichtspuncten des Entstehens, des Fortgangs und der Vollendung in seinen einzelnen Theilen überschauen zu können, ist es nöthig, diesen zweiten Hauptabschnitt iu gewisse Perioden zu zerlegen. Periodisirung der Litteratur-Geschiehte ist zwar immer misslich, da hier nicht einzelne, in sich abgerundete und durch festo Zeitabschnitte abgeschlossene Fülle und Begebenheiten, wie in der Staatengeschiehte, sondern allgemeine geistige Zustände geschildert werden, welche sich eigentlieh gar nicht auf bestimmte Jahrzahlen zurückführen lassen. Soll und muss aber dennoch auch die Litteratur-Geschichte periodisirt werden, so darf diess nicht, wie es zuweilen der Fall gewesen ist, nach fremdartigen, etwa rein staatsgeschichtlichen Prinzipien gesehehn: der Eintheilungsgrund muss aus den betreffenden geistigen Zuständen selbst entnommen seyn. Die Geschiehte der römischen Beredtsamkeit während der republikanischen Verfassung theilen wir demnach in drei Perioden:

 vom J. 244. bis zum Ende des VI. Jahrbunderts, als Zeit der nationellen Entwickelung;

- 17/5

II. vom J. 600 bis zum J. 674, dem Todesjahre des Sulla, als Zeit der Ausbildung unter griechischem Einflusse;

III. vom J. 674 bis zum J. 734, als Zeit der Vollendung.

# I. Periode.

Vom Jahre 244 bis zu Ende des sechsten Jahrhunderts.

Zeit der nationellen Entwickelung.

Geschichtliches.

# §. 13.

Mit der Vertreibung des letzten Königs Tarquinius trat keineswegs die republikanische Verfassung gleich in vollendeter Form an die Stelle des Königthums; im Wesentlichen war anfangs die jetzt eintretende Consularverfassung nicht von der monarchischen verschieden. Jedoch die Bahn war gebrochen, kein Stillstand mehr möglich; das Volk war mündig und sich seiner Würde Daher konnte der sich ietzt entspinbewusst worden. nende und hundert und funfzig Jahre hindurch mit äusserster Hartnäckigkeit geführte Kampf zwischen dem alten Geschlechtsadel und den neuen Emporkömmlingen, den Patriciern und Plebejern, sich nur mit der Niederlage der ersteren endigen. Die Patricier halfen mit bei der Auflösung des Königthums, weil der Despotismus des Tarquinius selbst ihnen drückend und lästig geworden war, und so lange dieser noch lebte, also auch, wie sein Bündniss mit Porsenna lehrte, seine Rückkehr möglich war, zeigten sie sich mild und freundlich gegen die Plebs. Als aber bald nach der Schlacht am See Regillus (im J. 257) diese Furcht verschwunden war, warfen sie die Verstellung von sich und begannen mit aristokratischer Gehässigkeit das Volk zu drücken. Namentlich war es das grausame Schuldrecht, welches von den Patriciern geübt die durch Steuern und Kriegsdienst verarmten Plebejer auf's Acusserste brachte; falsche Versprechungen zur Zeit der Kriegsnoth und

trevelhafter Uebermuth Einzelner brachten die Gährung zum Ausbruche; das Volk verliess die Stadt und zog nach dem Mons sucer. In Folge dieses Auszugs geschah der erste und bedentendste Schritt zur Emancipation der Plebs, die Einsetzung der Volkstribunen (im J. 259), unverletzlicher Vertreter der Plebs gegen die gewaltsamen Eingriffe der Patricier, im Ganzen mit mehr defensivem als offensiven Charakter, in Uebereinstimmung mit der stets sich schön bewährenden modestia der Plebs, die nie Fremdes an sich reissen, sondern nur das Ihrige, vor Allem die ihr inwohnende Majestät, deren sie sich immer mehr und deutlicher bewusst ward, vertheidigen und Gleichheit aller Staatsbiirger hergestellt wissen wollte. Was die Tribanen für die gesetzliche Sicherheit, das wurden die zugleich mit eingesetzten plebeijschen Aedilen für die physische Subsistenz der Plebs; ihnen war die Sorge für die Kornvorräthe und für die Preise der Lebensmittel zugetheilt. Wie wichtig dieser Panet in einem Staate, wie der römische, war, wo fast nur die Patricier im Besitze des Ackerlundes, der grösste Theil des Volkes dürftig und ohne Grundbesitz war, beweist der kurz darauf (im J. 262) bei einer Theuerung wegen ungerechter Vorenthaltung der Kornvertheilungen gegen den Patricier Marcins Coriolanus sieh erhebende Volksstorm, welcher mit dessen Entferning und der Einsetzung von Tribus - Comitien endigte: daher von letzt an Plebiscita neben den Senatusconsultisa

# §. 14.

Die Bestrebungen des Volks gingen von nun an unter fortgesetzten K\u00e4niplen auf die Vertheilung von Ackerland und auf Beschr\u00e4nkung der riehterlichen Gewalt der Consuln durch geschriebene Gesetze; im J. 302 wurden zu diesen Zwecke Deceuwirn gew\u00e4hlt und die Gesetze der zw\u00f6l Tafeln entworfen; ihnen folgten 304- die Vallerisch-Horasischen Gesetze, wodurch die G\u00fclijkeit der Beschl\u00e4sse der Tribus-Comitien anerkannt wurde. Innuer weiter sehritt nun, auf seino gute Snebe vertrauend und doch mlt rühmlicher Massigung, das Volk, und die Patricier mussten der Stimme der Zeit wohl Gehör geben. So erlangten die Plebeier gemeinschaftliche connubia mit den Patriciera, ferner die Anwartschaft auf das Kriegstribunat mit consularischer Gewalt (im J. 309, ein Surrogat für das Consulat), endlich das Consulat selbst; im J. 387 war L. Sextius der erste plebeijsche Consul. Die Gesetze des Genucius und Publilius vollendeten den Sieg der Plebeier und Patricier, und von nun an kann die republikanische Verfassung Roms als geschlossen betrachtet werden. Wie nach junen so batte Rom auch nach aussen bin vielfache Kämpfe in dieser Periode zu bestehen. Hauptereignisse sind der Krieg gegen Tarquinius, welcher im J. 257 mit der Schlacht am Sec Regillus endigte; im J. 264 der Krieg der Volscer unter Coriolan; im J. 363 die Einnahme Roms durch die Gallier. Die Zwischenräume füllen sich mit mansgesetzten Kämpfen gegen die Acquer, Volscer, Vejenter, Sabiner und die lateinischen Städte. Die förmliche Unterjochung der letztern im lateinischen Kriege, 414 und 415, sicherte Rom auch nach aussen hin und gab ihm eine feste Basis, auf welcher es bis an's Ende dieser Periode durch die Eroberung von Italien, Spanien, Afrika und Griechenland sein kolossales Weltreich gründen konnte.

# §. 15;

Volkscharakter. Sprache.

Unter diesen Stürmen und Kämpfen entwickterteile die Eigenthümlichkeit jener beiden oben angeleuteten Grundbedingungen der Beredtsamkeit, der Charakter des Volks und ihrer Sprache. Woher auch immer das Volk der Römer stamme, ihre Entwickelung ist eine naubhängige, rein autonale. Sie datirt sich, die unter den Königen angebildete entschieden kriegerische Richtung abgerechnet, von dem Angenblicke an, wo Rom die mouarchische Verfassung abwarf und die republikamische annahm. Gewöhnt seine angestammten Reshte

einer im Staate bevorzugten Kaste abzutrotzen und abzuringen . machte sich der Römer Festigkeit und Ernst des Willens zn eigen : damit verband er eine seltenc Reinheit der Sitten, welche in dem Bewusstseyn seiner Würde ihre festeste Stütze hatte. Vor Allem aber bildete sieh aus der Nothwendigkeit, im Kampfe mit dem Schicksale sich seine eigene Existenz zu gründen und durch das Alter geheiligte Staatsformen nach dem Bedürfnisse der fortsebreitenden Zeit umzugestalten, jener praktische Sinn, welcher das gesammte Than und Treiben der Römer so ganz durchdringt, und in ihrer Geschichte, Sprache und Litteratur so unverkennbar sieh herausstellt. Der Römer lebte nur für den Staat; dieser war für ihn der grosse Brennpunct, in welchem alle Strahlen seines Denkens und Thuns zusammenschossen. Daher der glübende und von seinem ganzen Wesen so unzertrennliche Patriotismus, dass selbst die Erziehung. wenigstens die alte republikanische, vorzöglich daranf gegründet war 1). Den Mangel an methodischem Unterrichte ersetzte der belehrende und bildende Umgang mit rechtskundigen und in den Staatsangelegenheiten erfahrenen Männern. Bei dieser praktischen Geistesrichtung konnten die Römer ein rein wissenschaftliehes Leben nicht ans sieh selbst erzeugen; diess ward erst spüt aus Gricchenlund herüber verpflanzt. Dagegen wurden die praktischen Theile der Wissenschaft vermöge ihres unmittelbaren Bezugs auf's Leben sehon frühzeitig geübt und ansgebildet; so die Geschichte, das Archiv der Heldenthaten, an denen die Nachkommen ihren Patriotismus entzünden sollten , so vor Allem die Beredtsamkeit und die eng mit ihr versehwisterte Jurisprudenz. Fremd blieb ihnen aus Mangel an Neigung zu einem beschanlichen, abgezogenen Leben die Philosophie: auch die Poesie nahm keinen hohen Aufsehwung, schot wenn sie, wie bei Ennius und Naevius, eine historische Richtung einsehlug. Ganz dem Charakter der Römer entspricht ihre Spraehe?). Sie trägt in ihren Grundzügen ganz jenes praktische Gepräge, jene Würde, ienen Ernst, der den Römer selbst charakteri-

**連続的からまなるのでがある。** 

sirt, in ihrer Structur ganz jene logische Elufachheit und körnige Gedrungenheit; wie sie, ungestigig für die bewegliche Phantasie des Dichters und die abstracten Speculationen der Philosophen, den einfachen Bedürfnissen eines öffentlichen Lebens am angemessensten ist 3).

1) Der Knabe mussie die Iegen XII tabularum einlerenen, Cic. d. legg. II. 32, u. Gesinga zum Loube der Vordniren, wieche bei Iestlichen Zusammenkfünften abgesungen wurden, Varro d. vit. pop. Rom. Ib el Nonius s. v. assa vocc. Vgl. Perizon, ad Valer. Max. III. i. 10. Nichnir Rüm. Gesch. I. S. 295. f., Weckmuth Rüm. Gesch. S. U. f., Ulriel Charakt. d. antik. Historiger, S. 96. ff. Als practexatus nahm iba der Vater mit in die Curie zu-den Berathungen des Senats, Gell. N. A. I. 23.

2) Cio, Tusc. V. 16. Nie onlin princeps filo philosophine disservelus (Sokprates, vg.) Maxim. Planné schol. In Hermog. C. V. p. 584. Waln and prin and Συσμάτης thiθει λίγων ' διεξ ε βίες, τωσίτες ε λίγες, από εξε ε βίες, ναπότεια ε πράξεις): qualis cuttem para haim alternative esset, talem esse hominem, qualis autem tipse homo esset, talem esse corationem fenta simila, facts vitam. Daher das Sprichwort: ut vivat, quemque citam dicere. Quinct XI. I, 90. vgl. Senec. Epp. 114.

 S. Bernhardy Grundr. d. röm. Litt, S. 1. ff. Vgl. F. Hand Lehrb. d. latein. Stils. I. Buch. Cap. 4. S. 34. ff.

## §. 16.

Vergleichung des Griechischen mit dem Römischen.

Eine Vergleichung des Griechischen mit dem Rümischen, die eben so nahe liegt als sie zur Würdigung der beiderseitigen reduerischen Leistungen unerdissilch ist, mögen wir hier nieht von der Hand weisen. Während der Rümer reiner Verstandesmensch ist, ist der Grieche reiner Gefühlsmensch. Die reiche idealisirte Mythologie der Griechen, ihr lebendiges, vielgefeiertes Heroenthum, ihr abenteuerliches, durch so manche Sage und Erinnerung gehobenes Seeleben und die dadurch erzeugte vielfache Berührung mit frenden Nationen hatte bei ihnen die Phantasie zur vorherrschenden Geistestätigkeit ausgehüldet, diese wiedernm die Poesie frühzeitig bervorgerufen und der Vollendung nahe gebracht, der Geschiette anfangs durch Hinneigung zum Abenteuerlichen einen dichterischen Anstrich gegeben, und verbunden mit inniger, kindlicher Anschauung der Natur auf der einen Seite die Kunst, auf der audern die l'hilosophie in's Leben gerufen, Dieser Fülle von geistigen Auregungen gaben sich die Griechen mit ganzer Seele hin, in ihr lernten sie frühzeitig Ersatz suchen für die Mühseligkeiten des Lebens 1), während die Römer sich . die Bekämpfung dieser Mühseligkeiten zur Hanptaufgabe des Lebens machten und keinen würdigeren Schauplatz ibrer Bestrebungen kannten als das Forum und das Schlachtfeld. Auch die Griechen hatten ihre avona 2). auch sie bestanden zahllose Kämpfe auf Tod und Leben; allein das öffentliche Leben in Griechenland war doch ein ganz anderes als das in Rom. Während die Römer Alles um des Nutzens willen thaten und alles scheinbar Unnitze ausschlossen, ergriffen die Griechen jede Sache um ihrer selbst willen, bei ihnen stand alles sinnlich und geistig Wahrnehmbare in engem Zusammenhange. Ihr öffentliches Leben war Geselligkeit in höherer Potenz, nichts blieb ausgeschlossen, was dieser Geselligkeit einen höheren Reiz verleihen kounte. Aber eben darin liegen auch die Mängel des griechischen Staatslebens. Es fehlte den Griechen die tiefere Anffassung desselben, und wiewohl sie von glühendem Patriotismus und Freiheitsliebe bescelt waren, fiel es ihnen doch leichter, politisches Ungemach zu ertragen als zu verhüten; was den Römern Zweck war, das Staatsleben selbst, war ihnen nur Mittel; daher ging ihnen so oft über der Nebensache die Hauptsache verloren 3). Auch die Sprache der Griechen entspricht ganz ihrem Charakter; in ihr ganz dieselbe Beweglichkeit und technische Verschlungenheit, doch obne das Imposante und wie aus einem Gusse entstandenen römischen Numerns; Einzelnes mehr aneinander gereiht durch die feinen Fäden der unerschöpflichen Partikeln, als aus einamler heraus entwickelt, aber voll der Zartheit, die ein unbefangenes, im sinplichen Anschauen der Natur geläntertes Gemüth benrkundet und mit einem Reichthum ausgestattet, der nicht einzelne Theile der Wissenschaft, sondern in vollendeter Terminologie alles sinnlich und geistig Wahrnehmbare in sich begreift.

 Daher nennt Cic. d. or. I. 6, 22. die Griechen homines non solum ingenio et doctrina, sed etiam otio studioque abundantes,

 S. Th. I. S. 36, 5. S. 52. Dass bei dieser ganzen Parallele namentlich Athen vorschwebte, bedarf kann einer Krinnerung. Vgl. J. L. Witthaus Vergleichung des Volkscharakters der Rümer und der Athenienser. Hanover 1829. 8.

3) Die Griechen haben aus diesem Grunde weder die Staatskunst nech die Jurisprudenz wissenschaftlich ansgebildet. Vgl. Il "achtmuth hellen, Altale. II. 2. S. 472. — Ineredibjie est enim, quam sit omne ius civile, praeter hee nostrum, inconditum ac pene ridiculum. Cic. d. or. I. 44, 197.

# §. 17.

#### Einfluss Griechenland's auf Rom.

Diese kurze Zusammenstellung beider Völker und ihrer Eigenthümlichkeiten in Sprache und Charakter zeigt, dass es kein Wunder ist, wenn Beide, obgleich in ihrem Urspringe verwandt, doch in ihrer Fortbildung so weit und so entschieden von einander abwichen. Aber diese Verwandtschaft war sowohl durch Beimischung jenes fremdartigen Elements, als durch die Abgeschlossenheit, in wolcher die Römer im Laufe mehrerer Jahrhunderte. ihren Bildungsgang durchmachten, so gut wie aufgehoben. Nichtsdestoweniger haben aber die Griechen einen gewissen Einfluss auf die Bildung der Römer stets ausgeübt, wiewohl sieh davon nur einzelne abgerissene Spuren vorfinden. Gewöhnlich datirt man diesen Einfluss erst von Cato und der griechischen Philosophengesandtschaft an; allein er war schon früher da, erhielt jedoch mit Cato erst einen stetigen Charakter und ein entschiedenes Uebergewicht. Unbezweifelt ist, dass schon in den ersten Jahrhunderten nach Vertreibung der Künige griechischer Cult nach Italien kam 1), dass griechische Sprache 2), griechische Kunst 3) und griechische Sitte 4) zu Rom bekannt war. Und haben nicht Ennius und Naevius griechische Bildung gehabt? Hat nicht Ennius den Hexameter von den Griechen eutlehut? Haben nicht Fabius und Cincins, Roms erste Historiker, schon in griechischer Sprache geschrieben 5)? Diess Alles setzt

für unsere Periode den Einfluss des Griechischen auf Rom, so gering er auch immer gewesen seyn mag, auser Zweifel. Gering mag er in der That auf die Sprache gewesen seyn, wiewohl er sichtlich Antheil an dem Absehleifen der rauhen Formen bat. Gewaltig aber war der Schritt, den in den ersten Jahrhuuderten die lateinische Sprache ihrer Vollendung entgegen machte. Zwarsind die ältesten schriftlichen Denkmähler untergegangen; aber man vergleiche nur die grösseren Fragmente der Reden des Cato mit den Ueberresten der salischen Gesänge 9 und der Zweif-Tafel-Gesette v).

 Cic. p. Balb. 24. Sacra Cereris, indices, summa maiores nostri religione confici caeremoniaque volucrant, quae com essent assumpta de Graecia et per Graecas semper curata sunt sacerdotes et Graeca omnia nominata.

2) Dahin gehört die Befragung der in griechtscher Sprache geschrichenen stbyllinischen Bücher bei Dionys, Halic. Ant. Rom. VI. 17., und des delphischen Orakels bei Liv. XXII, 57. n. XXIII. 11.

 Damophilus und Gorgasus schmückten den Tempel der Ceres aus, Plin. H. N. XXXV. 12.

4) Bekannt ist die oft verfochtene nod bestrittene Seenlung dreider Senatoren nach Athen zur Sammlung des Materials für die nachmaligen Leges diondecim tabularens im J. 800; Liv. III. 33. Der flichtige Psphester Hermodorus soll abeit den Bömern, yielleich ab bieterpret, zurauf gegangen seyn j. Plin. B. N. XXXIV.11. Pomponius 1. 2. D. 5. 4. de offi, inris. Zudertz ist die Sagev errheleigt von Seb. Cempi, nov. examen loci Liv. d. legg. Rom. Athenas missis, Vilnac 1821, verworfen von Letlierer commentat. d. legg. ZVII labb. patria, Lovantil 1827, Vgl. Zimurern Gesch. d. röm. Privat-Rechts. I. 1. S. 92. ff., Nicohar Röm. Gesch. II. 8. 341. ff. Mehr bel Lähr Röm. Litt. Gesch. § 1. 70.

 Dionys. Halic. Ant. Rom. I. 6. Vgl. Lackmann d. fontt. hist. Livii I. p. 29, 30. Krause vitt. et fragm. vett. hist. Rom. p. 42. sq. 67. sq.

 Horat. Epp. II. 1. 86. Quinctil. Inst. Or. I. 6, 40. Die Fragmente sind gesammelt von Gutberleth de Saliis Martis sacerdott, Francq. 1704.

#### Beredtsamkeit.

#### 6. 18.

Indem wir uns nun zur Beredtsamkeit wenden, so ist, wie schon angedeutet, nicht zu erwarten, dass dieselbe sich gleich mit der Abschaffung des Königthums reich und schön entfaltet haben wird. Obgleich ihr jetzt ein grösserer Spielraum geöffnet war, so waren es doch immer nur Einzelne, welche durch ihre Stellung berufen, oder durch die Verhältnisse bewogen, seltener durch ein Mehr von geistiger Ueberlegenheit getrichen, öffentlich sprachen. Das Volk selbst, die Masse, hatte dazu weder Beruf noch Veranlassung, einzelne Fälle abgerechnet; die Consula sprachen und der Senat und die Tribunen. welche letztere jedoch, obgleich anwesend in den Senatsversammlungen, doch daselbst nicht gleich anfangs zum Sprechen ermächtigt waren 1). Doch alle diese Vorträge mögen, wenigstens in den ersten heiden Jahrhunderten, nur in wenigen Fällen wirkliche Reden gewesen seyn; der praktische Römer liebte es nicht viel Worte zu machen, und auf die besten Römer der ältesten Republik mag wohl die Schilderung passen, welche Ennius von Servilius macht: facunda loquens in tempore, commodus et verborum vir paucorum 2). Häufig kam es bei der gegenseitigen Erbitterung und Spannung zwischen Patriciern uud Plebejern von zusammenhängendem Vortrage zu blossem Herüber - und Hinüberreden 3); eben so oft traten Männer auf, welche wohl hohen Sinn für Recht und Pflicht besassen und im Kriege tüchtig drein schlugen, aber mit der Rede nicht umzugehen wassten 4). Dennoch verfehlte die kräftige Rede eines für die gute Sache Begeisterten, wie überhaupt jede Fähigkeit, die eine geistige Ueberlegenheit beurkundet, ihre Wirkung auf die unbefangenen, für alle Eindrücke empfänglichen Gemüther nicht, und es währte nicht lange, so stritten die Macht der Rede und die Schärfe des Schwertes um das Principat; wer Beides in sich vercinigte, war in den Augen des Römers der grösste Staatsmann und somit

war auch dem römischen Wesen sein Bildungsgang für lange Zeit fest vorgezeichnet,

- 1) Duker ad Liv. III. 69.
- Fragm. Annal. p. 76.
   Liv. IV. 6. Cum in concionem et consules processissent, et res a perpetuis orationibus in altercationem vertisset etc.

4) No 7.B. der Tribne Lactorius bei Liv, II. 59. ruists in galitarionine lingua non suppetebal liberatal animoque, Itaque deficient articuo, quandoquidem non facile loquor, juquit, Quirites, quans quod loquotus sun, praesto, crastino dio adeste. ego luic ant in compectu verso moriar, and perferama legen. Id. X. 3-k. in concione, ti unter militares viros et facils pottas quan dicits fretos, pauca yerba habita. Vel. ebend. cao. 19.

#### 6. 19.

Dachte man nun jetzt auch, da Jeder sprach, wie es ihm der Augenblick eingah, noch nicht auf methodische Ausbildung dieser Fähigkeit, und kann also auch von eigentlicher Technik hier noch nicht die Rede seyn, so finden wir doch, dass jetzt schon factisch und gleichsam der Natur der Sache gemäss von selbst das Material sich hildete, von welchem spütere Rhetoren ihre Theorie ahzogen. Die Techniker zerfällen deu Stoff der Rede in drei Gattungen: die deliberative, die gerichtliche und die demonstrative. Alle drei finden wir factisch schon in unserer Periode vor. An berathschlagenden oder deliberativen Reden konnte es bei dem so schwierigen und tägliche Berathung erfordernden Stande der Dinge in den Schats- und Volksversammlungen nicht fehlen 1); eben so wenig an gerichtlichen, seit das Volk das diem dicere gegen die Patricier errungen und und mit eiserner Consequenz ausübte. Die gerichtliche Redegattung erhielt ihre wahre Bedeutung namentlich mit der allmähligen Forthildung des Rechts, welches ursprünglich in den Händen der Pontifices, also der Patricier, mit der schriftlichen Gesetzgebung und der Veröffentlichung der Fasten und Klagformulare durch Cn. Flavius nun auch den Plebejern 3) zugänglich worden war, und vorzugsweise in dieser Periode einen integrirenden Theil der Beredtsamkeit ausmachte, wogegen in der folgenden die Jurisprudenz nach und nach sich von der Beredtsamkeit losriss und als selbstständige Wissensehaft aufzutreten begann; allein die vielen Berührungspunete, welche Beide miteinander im öffentlichen Leben fanden, verhinderten allen Separatismus und bewirkten vielmehr, dass das vereinte Studium Beider erst zu einem einflussreichen Eingreifen ins öffentliche Leben befühigte. Es war lange der höchste Ruhm entweder eloquentium inrisperitissimus, oder surisperitorum eloquentissimus zu seyn 3). Daher komut es, dass wir unter den Rednern selbst auf manchen ausgezeichneten Juristen stossen. Endlich finden sich auch sehon Reden der dritten Gattung, der demonstrativen, vor, nebmlich die laudationes funebres, und zwar gleich in den Anfangen der republikanischen Verfassung 4). Allein erst spätere Techniker haben dieselben einem logischen Schematismus zu Liebe zu jener dritten Gattung gereehnet. Sie hatten, wie dem altrepublikanischen Charakter überhaupt jedwede Art von Ostentation fremd war, ursprjinglich eine durchaus politische Tendenz, nebmlich nieht sowohl die, dem Verstorbenen das gebührende Lob zu spenden, als vielmehr, ein Muster zur Nachahmung für die Jüngeren aufzustellen. Bei dieser zum Grunde liegenden Absieht, die aber bald verkannt worden seyn mag, kam es weniger darauf au, die Begebenbeiten in ihren einzelnen Zügen der Wahrheit ängstlich getreu zu schildern, und so erklärt sich anch hinlänglich die zuweilen erhobene Klage, dass durch diese Enkomien die geschichtliehe Wahrheit verfälsebt werde 5). Aristokratischer Sinn fibrigens bewirkte, dass hier nicht, wie in Griechenland, Gesammtheiten Verstorbener, sondern nur einzelnen ehrenfesten Bürgern Gedächtnissreden gehalten wurden 6).

Eben so bei den häufigen gesandischaftlichen Verhandlungen; daher legati et oratores als synonyme Begriffe; Liv. I. 15, 38, II. 13, 30, 39, VI. 1, X. 11, 37, XXI. 19, 24, 34, u. öfter. Vgl. Th. 1, S. 75, Anu. 16, ff.

Auch die Plebs lieferte tüchtige Juristen, wie P. Sempronius,
 Tib. Coruncanius n. A. Ueber Flavins (ins Flavianum) s. Zimmern RG.
 I. 1. §. 53, u. 73.

3) Cic. Brut. 39, 145.

4) Valerins Poplico la sprach schon die Gedichtisisrede im J. 244. zu Earra eines gehiebenen Collegen Brunz, Dionys. Halta. A. B. V. 12, Pint. Poplic. O. Wachsmuth Rim. Gesch. S. 248. scheint diese ohne zureichende Gründe zu bezweifeln. Livius Stillschweigen wentgstens reicht nicht aus; dersethe H. 47. lässt den Gossul M. Pala lin ab Standrede anf die im J. 273. im etruskischen Kriege gefüllenen (P. Fahlus und Ch. Madlus sprechen, und ervünkt die ganze Seiten als etwas Herkönmikches. "Doch will man ziett gar zu spröde gegen Dionysius seyn, so darf min nur seiten Massatab von Roden im Rämlan nad Karze ziehen und so ciene Nachruf des Valerias nicht unnatürlich nänden. "Wochsamtés n. O.

5) Cle. Britt. 16, 61, 18si quem — et nonnullan morinorum landationes forte deiectant. et herucles has quidem extant; ipsac enin finniliaes san quast orramenta ac monumenta servahunt, et ad usam, si quià enisdem generio occidissee, et ad menoriam landum domesticarum et ad illustrandam nobilitatem suum, quanquam his landationibus sistoria rerum nostrarum est facta mendosiori, Liv. Vill. 40, col. IV, 16. X. 7, XXII, 21, vgl. Wachsmuth a. O. S. 14. fl. Bernhardy B. 1.6; S. 16, u. Class. Journ. Vol. XXXV p. 115.

6) Ausführlich Dionys, A. R. V. 17., unter Andern: el uiv ouv Ούαλέριος πρώτος κατεστήσατο τον νόμον τόνδε 'Ρομαίοις ή κείμενον ύπο ray Bankley napikaber, our tye to caute elneir, ou de Pemaler touly άργαζον εύρεμα - και ούχ Ελληνες αυτό κατεστήσαντο πρώτοι, παρά τῆς κοινής Ιστορίας οίδα μαθών, ήν ποιητών τε οί παλαιότατοι και συγγραφέων of lovestroros magadedomages. Die folgende Vergleichung der römischen Epitaphien mit den griechischen, so einseitig sie ist, da D., anstatt die Divergenz aus dem eigenthümlichen Geiste beider Völker zu erklären, die römische Sitte belobt, die griechische tadelt, ist doch interessant und trägt den Keim der Zeitbestimmung nnverkennbar in sieh. Die römische laudatio kann man wegen ihres aristokratischen Princips so weit als möglich, vielieicht selbst in die Monarchie, hinanfrücken, der Entrageoc, das echte Kind der Demokratie, darf nicht füglich vor Aristides angesetzt werden. S. Th. I. S. 26, S. 32, 7. n. die S. 63, 2. angeffihrten Schriften. Vgi. Taylor Lectt. Lys. c. 3. p. 237. sqq. t. VI. Orr. Graec. Reisk. A. Gu. Ernesti vindiciae panegyristarum, in dess. Opusc. orat. phil. p. 164. sqq. - Scibst Frauen erwies man diese letzte Ehre; nach Ueberwindung der Gallier, wozu die Matronen durch freiwillige Beisteuer ihres Schmuekes treulich mit geholfen, beschloss man, ut earum, sicut virorum, post mortem soflemnis iaudatio esset, Liv. V. 50. Seltsam contrastirt damit die Nachricht bei Cic. d. or. II. 11, 44. cum abs te (Catulo) est Popilia, mater vestra, laudata: cui primum mulieri hunc honorem in nostra civitate tributam puto. Dazu Pint. Caes. 5. zò μέν ουν έπι γυναιξί πρεσβυτέραις λόγους έπιταφίους διεξίέναι πάτριον ήν Ρωμαίοις, vieus d' où or en even nouvos eine Kasoap ent ris lauroù quiquele αποθανούσης.

### Redner. §. 20.

Wir verfolgen, indem wir uns nun zu den einzelnen Erscheinungen auf dem Gebiete der Beredtsamkeit wenden, den Weg, welchen Cieero in seiner Schrift de claris oratoribus vorgezeichnet hat, obgleich dieser durch die Einöden der ersten beiden Jahrhunderte sieh selbst erst auf's Gerathewohl eine Bahn gebroehen zu haben scheint 1). Die Reihe der Redner eröffnet L. Junius Brutus, der den Tarquinius vertrieb, die volksthümliehe Verfassung errichtete und die Abdankung seines Collegen erzwang, der das Unglück hatte, Tarquinius zu heissen 2); mit ihm sein zweiter College und Lobreduer P. Valerius Poplicola 3); nach ihnen die Besehwichtiger des ergrimmten Volks, M.'Valerius Maximus 4), L. Valerius Potitus 5) und M. Popillius Laenas 6). In wie weit diesen Männern ein Mehr oder Minder von Kraft und Gewandtheit in natürlicher Beredtsamkeit zugesprochen werden könne, und warum aus der Masse der ohne Zweifel aus den Gährungen jener Zeit auftauehenden Spreeher 7) gerade diese von dem Meister in der Redekunst herausgegriffen worden sind, muss dahin gestellt bleiben.

Brut. 14, 53. quod certe effici non potuisset, nisi esset oratione persuasum. Vgl. Liv. I. 59. II. 2. Müglich dass der vorher angenommene Schein von Blödsian den Glanz seiner nachherigen Beredtsamkeit gehoben.

<sup>3)</sup> S. ob. S. 19, S. Bel Pint. Popl. 1, helast er imparèç de ligor. 3) Bei der Auswanderung nach dem heiligen Berge. Richtiger vielleicht schreibt das Liv.11. 23. dem Pichejer Mennulus Agrippa zu; die Valerier scheinen sich spüter diese Ehre aus Ettelkeit angemasst zu haben; oben so Sp. Cassius hel Dionys. A. B. VIII. 70.

<sup>5)</sup> Nach dem Decemvirat als Cos. 304. Brut. 14, 54.

 Brut. 14, 56, ohne Beobachtung der chronologischen Reihenfolge. Er war Cos. 394, iz. 397, vgl. Liv. VII. 12.

7) Weutger verbligt sind die Nachrichten bei Liebus (S. ob. S. 11.) wie führ Kasen Onlinettus III. 11, und die Neden des Trübuns (V. Canniclus IV. 3 — 5, des Appins Claudius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 64, des Appins Claudius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 64, des Appins Claudius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 64, des Appins Claudius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 64, des Appins Claudius V. 3 — 6, des Camillius V. 3 — 64, des Appins Claudius V. 3 — 64, des Appins Claud

#### § 21.

Den ersteu Anspruch auf das Prädicat eines Redners macht Appius Claudius Caccus, ein Mann, wie die Mcisten der alten Claudier, von ungemessenem Ehrgeiz, der sich in Nichtachtung der bestehenden Formen aussnrach und ihm nach der Sage als göttliche Strafe Erblindung zugezogen huben soll 1). Dennoch fuhr er fort an den öffentlichen Angelegenheiten den thätigsten Antheil zu nehmen 2) und brachte es im J. 473, als der König Pyrrhus zum Friedensabschluss Eiulass in Rom begehrte, durch die überzeugende Kraft seiner Beredtsamkeit, von welcher man im Alterthame eine schr hohe Idee hatte 3), dahin, dass jenes Ansianen zurückgewiesen wurde 1). Die damals von ihm gesprochene Reile hat sich noch lange schriftlich erhalten 5). Für seine überhaupt für jene Zeit ausgezeichnete Geistesbildung sprechen auch noch andere ihm beigelegte schriftstellerische Arbeiten 6). Ueber ihm als Menschen und Staatsbürger, aber als Redner neben ihm im Schatten stehen der unbestechliche C. Fabricius 7), der rechtserfahrene Tiberius Coruncanius 8), der Volksvertreter M. Curius Dentatus 9), die Kriegshelden C. Flaminins 10) und Q. Fabius Maximus Verrucosus. Cunctator genannt 11), und Q. Caecilius Metellus 13),

Liv. IX. 26. Valer. Max. f. 1, 17. Er war Censor im J. 440, und zwar der lex Acmilia zuwider fünf Jahr hindurch, Liv. IX. 38. Dis Consulat verwaltete er 446 und 457; Liv. X. 16, sqq.

<sup>2)</sup> Cic. Tusc: V. 38.

Liv. X. 19. Dial. d. bratt. 18. num dibitamus inventos, qui pro Catone Applum Caecum magis mirarentur? Senec. Epp. 114.

4) Liv. Folt. lib. XIII. Ovid. Fast. VI. 203 Valer. Max. VIII. 13, 5. Saset. Tib. 2. Cic. Cat. 6. et tanon 1s, cnm sententia senatus inclinareral ad pacem et foedus Inclendium cum pyrrbo, non dubtavid dicore illa, quae versibas perseguntus est Eunius: Ono vobis mentes, rectae quae stare solobant Antehoa, chemetas seas efexere?

3) Cie Brut, 19, 61. Diese Bede mit Ellendt Prolegg, p. XI. für das Machwerk einer späteren geit zu halden; alt das Machwerk einer späteren geit zu halden; alt das Machwerk einer späteren Werer den den bestellt gegen Werer der segen, konnen mer ein Brutping (Mem. 6. d. nierr, t. XXXVI. p. 35.) glauben. Die unkertische Bemerkrang den Bister XXXVI. p. 35.) glauben. Die unkertische Bemerkrang den Bister XXXVI. p. 35.) glauben. Die unkertische Bemerkrang den Bister XXXVI. p. 35.) glauben. Die unkertische Bemerkrang den Bister prosinischen Bede sich bedient, betweist weuigsten, in welcher Achte ung sein Name im Alterhaume sänder.

6) Carmen, quod valde Panacitis Inabat cpistola quadam, Dylungo-ream videtur, Cle. Tauc. IV, 2. and das, drv-7tl. X. St. Spatis. at Oniactl. XII, 8. b. a. Eltendt Prolegg. p. XI. — Pompoulis I. 2. D. 8. 96. d. orig. tur.: huno extan actioner acreptaise tradition cay primum de surerpationibus, qui liber non extat. Ygl. 2 immura RG. I. 5, 72. S. 206.

7) Quia sit ad Pyrrhum de captivis recuperandis missus orator, Cic. Brut. 14, 55.

e9 Cos. 473, juebejischer Pontiftex Maximus 500, † 500. Ihn ueust Cle. Brut. 14, 55, quod ex poutfacum commentarius longe plurinum ingenio valuisses videntur. Als Jurist oft gerifunt, Cos. do. Ill. 15 u. 38. Naneenlike wichtig wegen seiner blientlichen Rechisbern-Inangeu. Pompon. 1, 2, D. § 35, et quiden ex comminsa, qui scientiam anest sant, ante Tib. Coruncianium publico professum menimen tradiur. S. Zimarera. a. 0, 8, 35, 8, 193, 8, 72, 8, 266, f.

9) Cie. Brett. 14, 35. quod is trib. pl. Interrupt Apple Casco, siterto homiae, comitia contra leges habente, cum de piebe consulem non accipiebat, patres ante auctores fiert congerti; quod finit permana non accipiebat, patres ante auctores fiert congerti; quod finit permana, noidam lege Maenia Int. (vom. J. 460). Er war Tribne 145, Cos. 463, 478, 479, und friumphire über die Samniter, Sabiner und Pyrrinus. Cio. Cat. 16. n. das. Wreterl.

Als Volkstribun 525 trug er auf Aeckervertheilung an, Ciè.
 Brut. 14, 57. Cos. 530 u. 536, wo er in der Schlacht am Trasimenus blich.

11) Unus qui nobis cunctando restituit rem; Non ponebat enim ramores ante salutem;

Ergo postque magisque vici nunc gioria claret. Ennius bei Cic. d. 0f. I. 24. N. die Schüderung seiner Thaten n. seines Charakters bei Cic. Cat. 4. Er wur führad Cos. 200, 30d, 30d, 30d. 34. Neine Landdo Marci filit war schefflich vorhanden; est is manibus lundulo, quan cun legiuna, quien philosophun son contennius γ Cic. Cat. 4. Pint. Fab. 1. extr., welcher seine Beredisankeit no achildret; of γίρ darγè qu'alquie; edde sarγà aid γίνρομές giore, aida vengé libra auteurier (r γγαμαγαγίαν σ'γήμα καί βάθες ξευτ, ες μάλεστα ταξε θυσυπθόνι πρείσεια Κάγουτο.

 Cos. 547. Aus der Rede, quam habuit supremis inudibus patris sui L. Metelli, theils Plin. H. N. VII. 43. Finizes mit.

#### 6, 22,

Der erste Redner im eigentlichen Sinne des Wortes aber war M. Cornelius Cethegus. Hätte ihn Ennius nicht verherrlicht 1), vielleicht wäre er ganz vergessen, wie viele seiner Zeitgenossen, deren rednerischer Ruf vor dem glänzenden Gestirn der Beredtsamkeit des alten Cato bescheiden in den Schatten trat. Lösen wir erst den Schweif dieses Kometen ab, um dann um so länger bei seinem Kerne verweilen zu können. Unter den Rednern zweiter Classe nennt Cicero den Polterer C. Terentins Varro 2), P. Lentulus 3), P. Licinius Crassus Dives 4), P. Cornelius Scipio Africanus maior 5) und seinen Sohn P. Cornelius Scipio 6), den rechtserfahrenen S. Aelius Paetus, Cat'us genannt 7), den sternkundigen C. Sulpicius Gallus 8), den Vater der grössten Redner der nächstfolgenden Zeit. Tib. Sempronius Gracchus, einen Mann von echtem Schrot und Korn 9), P. Scipio Nasica, Corculum genannt 10), L. Lentnlus 11), Q. Fulvius Nobilior 12), und den Vater des Africanus, den schweigsamen L. Aemilius Paullus Macedonicus 13). Noch Andere sind unbedeutend 14). Von Nichtrömern verdient nur L. Papirius aus Fregellä besondere Erwähnung 15).

1) Cic. Brut. 15. quem vero exte et de quo at memorine proditum, cioquenten fuisse et il a sea habitum, primus est M. Cornelius Ceibegns, cuius eloquestiac est auctor, et idoneux, mea quidem sestentia, O. Ranlius graceertim cum et ipse eum audiveri et acribat de mortuo: ex quo nulla suspicio est, amictine caussa case mentitum. Est igiur sia nepad illum in nono (ta opisor) annali:

Additor orator Cornelin' suaviloquenti Ore Cethegus Marcu', Tuditano collega.

— is dictus, ollis popularibus olim,

Qui tum vivebant homines atque aevum agitabant, Flos delibatus popnii suadaegue medulia.

Er war Cos. 549. im zweiten punischen Kriege, Cic. Brut. 15, 60. Ders. Cat. 14. berichtet, dass er noch im hohen Alter die Beredtaankeit eifrig studirt habe.

- 2) Ein Fleischerssohn, zuerst Winkehärvent (proclannado prospordisi homilabus caussisque Aversus ren et framan bonorum promum in notitian popul, definde ad honores pervenit. Liv. XXII. 23.), zazletzt durch Volksguast Consul 557, wo er erst die Noileis Urcheber des Kriegs in den Veramminagen schmilspie (¿4v. XXII. 88.), dam die Schlachts bel Canali verlor.
- 3) Corradux u. Ernesti Clav. Cic. verstehen P. Cornelius Lennulus Candinus, Cos. 517. Uretzel zum Brut. 20. lässt die Wahl zwischen diesem und dem von Liv. XX. 56. (f) als Cos. mit M. Minucius Bufus Genannten. Aber dieser heisst in den Fast. Consul. Capitol. P. Cornelius Scipio Asian.
- Cos. 548. Liv. XXX. 1. facundissimus habebalur seu caussa oranda, seu in senatu, ad populum suadendi ac dissuadendi iocus esset; iuris pontificii peritissimus. Vgl. H'elzel zu Cic. Cat. 9.
- Non infans, Cic. Brut. 20, 77. (Die Stelle d. or. III. 7, 28. ist nicht mit Ernesti Clav. hierher, sondern auf Africanus minor zu beziehen, wie schon die Zusammenstellung mit Laefius, Galba und Carbo beweist.). Nulla eius ingenii monunenta maudata litteris, Cic. d. off. III. 1. Dennoch gah es von ihm eine Rede schriftlich, woraus ein Fragment bei Gell. N. A. IV. 18. (vielfeicht auch bei Cic. d. or. II. 61, 249), die auch Liv. XXXVIII. 51. nachgebildet hat, nehmlich gegen den Tribun Naevins (nach andern gegen die Petillii, Liv. ib. 56), welcher ihn der Bestechung durch den König Antiochus beschuldigte. Doch da durch Ti, Gracchus Intercession und Scipio's Ausseubleiben (maior animus et natura erat, ac maiori fortunae assuctus, quam ut rens esse sciret et submitteret se in humilitatem caussam dicentium, Liv. ib. 52.) die Sache gar nicht zur Entscheidung gekommen zu sevn scheint, so ist wohl mit Recht schon von den Alten die Echtheit dieser Reden bezweifelt worden, Liv. ib. 56, Gellius L. L fertar etiam oratio, quae videtur habita co die a Scipione, et qui dicunt eam non verain, non eunt infitias, quin haec quidem verba fuerint, quac dix), Scipionis, Vgl. Meyer fragm, oratt. p. 6. sq. -Er war Cos. 548 und 559. Das Weitere fiber seine Lebensschicksale s. bei Wetzel Exc. ad Cic. Cat. S. 7.
- 6) Der Adoptivvater des Africanus minor. Cic. Brut. 20, 77. si corpore valuisset, in primis habitus esset disertus; indicant tum oratiunculae, tum historia quaedam graeca scripta dulcissime. Vgl. Vellet. Patere. I. 10, 3.
- 7) Egregie cordatus bomo Catas Acliei Sectus. Enatus b. Clc. d. or. I. 43, 198. Yusc. I. 9. d. rep. I. 15. Cans genant wegen selene pirstinechen Tiichtigkelt. 8. Majansius vit. Aclii Galli 8. 3 7. Juris quiden civilis omnium peritaismus, sed etiam ad dicadum paratus, Brut. 20, 78. Cat. 9. ad div. VII. 22. Vgl. Jimmer B.G. I. 1. 8, 73. 8. 289. deer aber tribmlich Brut. 4. an flus bezieht, wo Aclius 8110 zu verstehen Br. Ausseiner von Clc. d. or. I. 55, 240, genanten Commentarius taske in Fragus. bet Gell. N. A. IV.

 Von thin das his Actianum oder tripertita, Interpretation der XII Tacchi; Pompon. I, 2. D. S. 39. Vgl. Zimmern a. O. S. 103. — Er war Aedilis curulis 559, Cos. 555, Censor 560. Liv. XXXI. 50. XXXII. 7. XXXV. 9.

8) Maxime omnium nobilium Graceis Hierir statulit, isque et orarum in numero est habitus et dui reliquir relesso orantus aique elogans. Gic. Brat. 20, 78. Die Astronomio war sein Lieblingsstudium, n. Cic. Cai. I. 4. do off. I. 6. Liv. XLIV. 37. Pin. H. N. II. 9. Test et er seiner Prikur 594. wurden die ersten Schampiele aufgeführt; Gic. Brat. I. 1, Stet. vit. Terent. 4. Er war Con. 597. Liv. XLIV. 37.

9) Quem civem cum gravem tum etiam eloquentem constat fuisse . Cic. Brut. 20, 79. Ein Beweis seiner nicht einseitigen Bildung ist seine ebend. genannte orutio Graeca apud Rhodios. Als Tribun, im J. 566, nabm er sich der in Anklagestand versetzten Scipionen, obeleich er mit ihnen in Feindschaft lebte. Jehhaft an: eine bei dieser Gelegenheit gesprochene Rede kannte noch Livius: s. XXXVIII. 56. vgl. 52. u. ob. Anm. 5. Das geringschätzige Urtheil bei Cic. d. or. 1. 9, 38. omnium mihi videor - cloquentissimos audisse Ti. et C. Sempronios, quorum pater, homo prudens et gravis, haudquaquam eloquens, et saepe alias et maxime censor saluti reip. fuit; atque is non accurata quadam orationis còpia, sed auti atque verbo libertinos in urbanas tribus transtulit; quod nisi fecisset, remp. quam nunc vix tenemas tam din nullam haberemus (Liv. XI.V. 15), ist entstanden aus der Schärfe des Gegensatzes zwischen dem Vater und den Söbnen, und aus der Absicht zu zeigen, wie ein Staatsmann ohne Reduer zu seyn doch dem Staate die grössten Dienste leisten könne, während die ausgezeichnetsten Redner denselben in die grösste Gefahr stürzen. Za schroff urtheilt daher Ellendt Prolegg. p. XXV. Ti. Graccoum etsi Ciceroni placet eloquentem fuisse, aliorum testium (?) caussa non concedimus. Vgl. p. XXXVII. se. - Gracchus war Cos. 576 und 590, Censor 584. Ucher sein Leben mehr bei Wetzel exc. ad Cic. Cat. S. 7, Henrichsen zu Cic. de or. 1. 1.

10) Sohn des P. Nasica, der als optimus anerkannt die mater Idaea in Empfang nahm (Liv. XXIX. 14.). Daher ist bei Cic. Brut. 29, 79. Gir M. alium nach Pighius Emendation mit Ellendt: Publik illius zu schreiben. Er war Cos. 591. ü. 598, Censor 594.

11) Mit dem Beinamen Lupus, Cos. 597. Cic. Brut. 20, 79.

12) Den Wissenschaften zugewandt durch seinen Nater M. Fulvius Nobilior, der 564. als Cos. den funfzigjährigen Dichter Kanius mit nach Actolien nahm (Cit. Tusc. I. 2. p. Arcb. 11.), welchem später der Sohn das Bürgerrecht verschaftle; Cit. Brut. 20, 79. Er war Cos. 600.

13) Personam principis civis facile dicendo unebatur, Cic. Brut. 20, 80. Er war nicht unberedt (viò Wetzed aus Cic. d. off. I. 23. bat stillensen wollen), sondern sprach die gewöhnlichen kunstgriffe der Volksredner vernehtend (eiver yig legon josse næj disse, domannel; et all dekidene am skulpsgesiere, of ektregetyret of meldle vio dipnor

kerürer, Organisersand soll αποσόδου kerjanna, marximum klları sır. Pita. Acmil. Paul. 20 das Nütlige zu seiner Zeit; vgl. Pita. I. 1. 11. si di marximum akrim, pit mamarçırı pit pit keysinsin, dili de meterine sair pit di di marximum akrim akrim singer sair marxim akrim akr

14) Wie Q. Fabius Labeo, Cos. 570. Cic. Brut. 21, 81; P.

Lentulus, Cos. 591, ibid, 29, 109.

 Cic. Brut. 46, 170. apud maiores nostros video disertiasimum habitum ex Latio L. Papirtum Fregellanum, Ti. Gracchi P. f. fere actate; eius etiam oratio esi pro Fregellanis colonitaque latimis, habita in senatu.

# M. Porcius Cato.

#### 6. 23.

M. Porcius Cato Major, Censorius 1), war geboren im J. 519. und erzogen auf seinem sabinischen Stammgute in Tusculum 2). Hierin liegt gewissermassen der Keim seiner eharakteristischen Ausbildung. Cato hatte das Strenge und Sehroffe der alten sabinischen Sitte, in welcher er auferzogen war, gleichsam mit der Muttermileh eingesogen, fest und unvertilgbar haftete es an seinem Charakter; die Verhältnisse bildeten es in ihm bis zum rigoristischen Eifer aus. Er ist Repräsentant der alten Sitte und eifriger Verfechter derselben gegen die einreissende Sittenänderung 3). Die fortwährenden Kriege hatten die Römer mit vielen Nationen zusammengeführt, ihnen neue Bedürfnisse kennen gelehrt, ihnen, den Siegern, ein Uebermass von Mitteln, diese Bedürfnisse zu befriedigen, in die Hände gegeben, und in ihnen den Hang erzeugt, nach überstandener Gefahr die wohlerworbene Ruhe im Wohlleben zu ver-Oft auch ward dieses Wohlleben in den Händen einzelner edler Familien zum Werkzeng der Politik, zum Mittel die Gunst der Menge zu gewinnen. Ihnen trat Cato mit der ganzen Gewalt eines gesunden kräftigen Geistes entgegen; wie früher schon Q. Fabius dem Marcellus, so er jetzt den Flamininen und namentlich den hoehsahrenden Seipionen. Er sprach es oft unzweidentig aus, wie sehr er die neuen Grundsätze verabscheue, und wie es die Aufgabe seines Lehens sey, die gute alte Sitte aufreeht zu erhalten; ehen so oft liess er diese Ansieht in's Leben treten, wie im Censorat, von desseu unerhörter Strenge er den Beinamen Censorins erhielt. Geschah diess nicht selten auf unzarte Weise, so lag diess in seinem Charakter und in dem der alten Sitte selbst, die eben alles zärtliche, feine Wesen verachtete; oft aber mag Cato, weil er das Extrem durch das Extrem bekämpfte, zu weit gegangen seyn, wührend er bei vernünftiger Vermittelung beider gewiss zum Ziele gekommen wäre. So aber sah er sieh am Ende seines Lebens genöthigt, das vergebliehe Streben, gegen den Strom zu schwimmen, aufzugeben 4); er und die wenigen Gleichgesinnten konnten das gewaltige Fortschreiten Rom's nicht aufhalten. Noch gehässiger aber ist Cato's ganzes Wesen den Alten erschienen und von ihnen geschildert worden, weil seine strenge Moral in's Gebiet der Politik hinüberstreifte, und so Männern entgegenarheitete, welche, wie die Scipionen, Lieblinge des Volks waren. Dazu kommt das Unbeholfene der alten Sitte im Gegensatze zur freien Ungebundenheit der neueren, ein Gegensatz, der zwar damals bei den Römern die Ehrfurcht vor moralischer Reinheit noch nicht erstiekto, aber doch zu stark war, als dass er den inwohnenden Hang zum Bespötteln ganz hätte unterdrücken können 5). Nichtsdestoweniger ist es unverkennbar, dass Cato gerade durch das Strenge und Schroffe seiner Individualität eineu grossen und heilsamen Einfluss auf seine Zeit ausgeübt hat. Güte und Nachgiehigkeit gewinnt die Menge nur für den Augenblick, Strenge aber und Energie, wenn sie auf eigene moralische Reinheit gestützt würdige Zwecke zu verwirkliehen trachtet, für immer. Daher duldete das römische Volk, welches selbst den gelindesten Druck der Aristokraten sehmerzlich empfand, sogar ein Uebermass

von Strenge an einem Manne wie Cato, welcher ihm in jeder Hiusicht, im häuslichen wie im öffentlichen Leben. als höchstes Muster vorleuchtete. Patriot fast bis zum Fauatismus, wenn es die Ehre des römischen Namens galt 6), vercinigte er in sich die beiden Haupterfordernisse, welche damals das Leben an den Staatsmann stellte, einen eisernen Arm und eine beredte Zunge; uuter läudlichen Beschäftigungen und schweren Kriegsstrapazen abgehärtet, mässig im Genusse 7), ohne für die Freuden der Geselligkeit gleichgültig zu seyn 8), ein guter Wirth 9) und sorgsamer Hausvater 10), erfahren in fast allen Fächern der damals gangbaren Wissenschaft 11) und des lebendigen Wortes in witzigem Spiel 12) wie in rednerischem Ernste mächtig, frei endlich von jeglicher Gunstbuhlerei und unerschütterlich auf der cinmal eingeschlagenen dornenvollen Bahn - so steht Cato, der oft verkannte und als mürrischer Sauertopf verschricene Cato, als eine eben so originelle als chrwürdige und über alle Kleiumeisterei erhabene Erscheinung da in einer Zeit, die eben ihren moralischen Wendepunct erreicht hat, und vermittelt, gleichsam wie ein Januskopf hinüber und herüber blickend, das werdende Rom mit dem gewordenen 13).

1) Quellen sind Clerv's Cato mator, der indess das Schroffe in Cator's Eigenthindlickeit ziendlich verwisch ink, Pittarzhe Biographie, die sterile und unter Cornelius Nypo Namen fisiechlich gargaber vita Catonie (s. Held prolege, ad vit. Attick, Varsiat. 1898. 8. p. 19. sq., Meyer fragm. oratt. p. 14.), Léchse histor. lib. XXIX. sq., Vgl. die Sammatafel der Catonon bei Gellius N. A. XIII. 19, dem noch landationes funebres und ein liber commentariorim def innilia Porcia voriages. Hillimuittet Casp. Sagisfari comment. de vita et acripits M. Porcil Catonis, in dess. comm. de vita etc. Livil Andreahistor. Uebers. Th. II. Abth. 2. S. 185. f., Scholoer diss. d. M. Porc. Catono Censorie oratore, Neiss. 1885. Gu. Ern. Weber Cato Mator sive de M. Porcil Catonis Censorii vita et moribus comment. Rrem. 1881. 4, Aug. K. Tettue vita. et rêngm. histor. Romanor. p. 80. sq.,

Ueber sein Geburtsjahr sind die Angaben abweichend. Sein To-desjahr ist nach sichern Nachrichten das J. 804. Plin. H. N. XXIX.
 Hic Cate DCV (804) aneo urbis obiti, LXXXV. suo; Cic. Brut.
 61. L. Marcio, M. Maulilo coss. mortuus est; ibid. 20, 80.

Cate anpos quinque et octoginta natus excessit e vita; Id. Cat. 10. quartum annum ago et octogesimum, u. Lael. 3. memini Catonem nuno ante quam mortuus est mecum et cum Scipione disserere; Id. Cat. 4. anno enim post consul primum fuerat Q. Fahins Maximus (520) quam ego patus sum; ihid. 5. Enuius Caepione et Philippo iterum consulibus mortuus est, cum ego quidem sexaginta quinque annos natus legem Voconiam suasissem (584). Demnach war Cato geboren im J. 519. L. Postumio Albino, Sp. Carvilio Maximo coss. Livius dagegen macht ihn um fünf Jahre ätter XXXIX. 40. qui nonagesimo auno Ser, Galbam ad populi adduxerit indicium. Ebenso Plut, Cat. c. 15, Valer. Max. VIII. 7, 1. Vgl. Meyer 1. l. p. 11. sqq.

3) Diess ist mit Scharfsinn znerst von Schlosser a. O. hervorgehoben worden.

4) S, unten §. 25, 8.

5) .. Cato hat mit allen Leuten von bestimmtem Charakter und schneidenden Formen das gemein, dass er die bitterste Verläumdung derer, die die Welt gehen lassen, wie sie geht, damit sie thun lassen, was sie wollen, erfahren hat." Schlosser a. O. S. 185. Daher der Reichthum von Anekdoten, aus denen Plutarch seine Biographic zusammengesetzt hat.

6) "Ceterum censco Carthaginem esse delendam."

7) Plut, Cat. c, 6,

8) Cio. Cat. 13, 45. 46 Plut. Cat. c. 25., ην δέ και το δείπνον έν άγρο δαυιλίστερον έκάλει γάρ έκάστοτε άγρογειτόνων και περιχώρων τούς συνήθεις και συνδιλγεν Παρώς, οὐ τοῖς καθ' ήλικίαν μόνοις ήδὺς ών συγγενέσθαι και ποθεινός, αλλά και τους νίοις, άτε δή πολλών μέν ξιιπέρος πραγμάτων γεγονώς, πολλοίς δε πράγμασι και λόγοις άξιοις άκοης έντετυχηκώς.

9) Er verachtete die Reichthümer nicht schlechthin, sondern nur als Mittel zu einem unthätigen, ausschweifenden Leben, als Grund der einreissenden Sittenverderbniss; bloss um die Früchte seiner Arbeit zu sehen, suchte er sein Vermögen zu vergrössern und machte sclbst Geidspeculationen. Daher der Anfang seines Buches de re rustica; "est interdum praestare mercaturis rem quaerere, ni tam periculosum sit; et item fenerari, si tam honestum sit." Daher die Mahnungen an seinen Sohn oux ardoù, alla yapaç yuvaixò; elvai tò μειώσαι τι των ύπαρχόντων, und ότι θαυμαστόν άνδρα και θείον είπειν έτόλμησε πρώς δόξαν, ός απαλείπει πλέον έν τοις λόγοις, ο προσέθημεν,

ου παρέλαβεν. Vgl. Cic. Cat. 3, 8.

10) Sein Hanswesen, dessen Secle er selbst war, und das er mit grosser Energie leitete, war exemplarisch eingerichtet. Diess erstreckte sich nicht bloss auf die Erziehung seines Sohnes, die er aus Grundsatz nicht den Sclaven anvertrauen wollte, und vom Lesen und Schreiben his zum Schwimmen und Fechten seibst vollzog, sondern sogar bis auf die Diätetik des Hauses; die Aerzte verachtend (s. seine Epist. ad Marcum filium bei Plin, H. N. XXIX, 7., vgl. Weber a. O. S. 40. f.) verfasste er selbst eine schriftliche Regel für die Hanskranken: αύτῷ δέ γεγ ραμμένον ὑπόμνημα είναι καὶ πρὸς τοῦτο θεραπεύειν και διαιτάν τούς γρασύντας οίκοι \* νήστιν μέν ούδέποτε διατηρών ούδίνα, τρέφων δέ λαχάνοις καλ σαρκιδίοις νήσσης ή φάσσης ή λαγώ, «τλ. Plut. Cat. c. 23. Achaliches im Buche de rustica. 11) S. unten S. 27.

12) Cato's zahireiche Witzworte waren schon im Alterthume, wie es scheint, gesammelt, und aus einer solchen Sammlung schönfte vielleicht Plutarch seine Lese im Cat. c. 8, 9, uud in deu Apoplithegmeu. Cato seibst veranstaltete dergleicheu: multa multorum facete dicta, nt ca quae a sene Catone coffecta sunt, quae vocant apophthegmata. Cic. d. offic. I. 29. vgl. Lion Catouiana p. 96-108. Die meisten tragen einen heiteren Anstrich, einige sind voll beissenden Spottes. Er fühlte, dass ernste Ermahnungen weniger eindringlich seven als Soott; nichts fürchtet der Mensch mehr, als lächerlich gemacht zu werden. Dabei hatte Cato, wie die italischen Völker überhaupt und noch die heutigen Italiener, einen tuubweislichen Hang' zur Scurrilität, der bei seiner hervorstechenden Originalität sich um so schärfer ausprägen musste.

13) Omnes patricios plebelosque nobilissimarum familiarum M. Porcius longe anteibat. Iu hoc viro tanta vis animi ingeniique fuit, ut, quocunque loco natus esset, fortunam sibl ipse facturus fuisse videretur, nnila ars neque privatae neque publicae rel gerendae el defuit, urbanas rusticasque res pariter caliebat, ad summos honores alios scientia iuris, alios eloquentia, alios gloria militaris provexit: huio. versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unnm . diceres, quodcunque ageret, in bello manu fortissimus muitisque insignibus clarus pugnis; idem postquam ad magnos honores pervenit summus imperator; idem iu pace si ins consuleres peritissimus, si caussa oranda esset eloqueutissimus, nec is tantum cuius lingua vivo eo viguerit, monumentum eloquentiae nullum extet: vivit immo vigetque eloqueutia eins sacrata scriptis omnis generis, orationes et pro se multae et pro aliis et in alios, uam uon solum accusando, sed etiam caussam dicendo fatigavit inimicos, simultates nimio plures et exercuerunt eum et lpse exercuit eas, nec facile dixeris, utrum ma-; gis presserit eum uobilitas, an ille agitaverit nobilitatem. asperi procul dubio animi et linguae acerbae et immodice liberae fuit, sed invicti a cupiditatibus animi et rigidae innoceutiae', contemptor gratiae, divitiarum, in parsimonia, iu patientia laboris, periculi, ferrei prope corporis animique, quem ne senectus quidem, quae solvit omnia, fregerit. Liv. XXXIX, 40, vgl. Plin, H. N. VII. 27.

#### 6. 24.

Frühzeitig und auf Anrathen des gleichgesinnten P. Valerius Flaccus begab sich Cato nach Rom. Sein einfacher und unbefangener Sinn musste gar bald die einreissende Sittenänderung gewahren, sein lebendiger Geist

und seine in strenger Erziehung fest wurzelnde Moralität es ihm zur heiligen Pflicht machen, dieser vermeintlichen Entartung aus allen Kräften entgegenzuarbeiten. Somit war sein Beruf entschieden, seine Laufbahn bestimmt. Nur zwei Dinge waren es: wodurch er Einfluss auf seine Zeitgenossen gewinnen konnte: das Schwert und die Rede: das erste machte zum Manne, das andere zum Staatsmanne, und erst wer auf dem Schlachtfelde sich einen Ruhm erkämpft, hatte als Redner eine gewichtige Stimme. Nachdem er also vorläufig sich mit dem Gange und Wesen der öffentlichen Verhandlungen vertraut gemacht 1), begann er seine militärische Laufbahn; im neunzehnten Jahre seines Lebens, 538, verrichtete er unter Q. Fabius Maximus bei Capua seine erste Waffenthat 2): unter demselben focht er 544 bei der Eroberung von Tarent 3); 545 als Tribunus militum in Sicilien 4) und 546 unter dem Consul C. Claudius Nero mit Auszeichnung in der Schlacht bei Sena 5). Dem P. Cornelius Scipio ward er 548 als Quästor bei der afrikanischen Expedition beigegeben; hier aber kam, als Heer und Feldherr in Sicilien sich einem üppigen Wohlleben hingaben, und alle freimüthigen Vorstellungen nichts fruchteten, der längst gegen die Scipionen gehegte Groll zum Ausbruch; doch siegte jetzt noch Scipio im stolzen Bewusstseyn seiner Unentbehrlichkeit über den ehrlichen aber blinden Eifer des strengen Sittenrichters "). Auf der Rückkehr soll Cato den Ennius aus Sardinien nach Rom gebracht haben 7). Hierauf ward er Aedilis plebis 554 8), Praetor 555, als welcher er Sardinien exemplarisch verwaltete 9), Consul endlich 558 mit seinem alten Freunde und Gönner L. Valerius Flaccus. Nachdem er, ein grosses Aergerniss für die römischen Frauen, als Vertheidiger der lex Oppia, obgleich vergeblich, aufgetreten war 10), begab er sich in seine Provinz Hispania citerior, kämpfte dort glücklich und kehrte mit Beute beladen im Triumph zurück 11). Ein neuer Schauplatz seiner ruhmvollen Kriegsthaten ward Aetolien, wohin er den Consul M'. Acilius Glabrio 562 als Legat begleitete und wo er sich namentlich bei dem Ueberfall des feindlichen Lagers bei Thermopylae hervorthat 12); hier in Griechenland selbst, so scheint es, und namentlich in Athen, wo er einige Zeit verweilte 13), schönfte er die Verachtung gegen die Griechen, die er unverhohlen aussprach 14) und erst gegen das Ende seincs Lebens hin mit Bewunderung und Nacheiferung vertauschte 15). Mit diesem Znge war seine kriegerische Laufbahn geschlossen, und jetzt erst betrat er eigentlich die rednerische förmlich als Bahn des Berufs und verfolgte sic ganz seinem oben geschilderten Charakter getreu und mit eiserner Consequenz fast bis zum letzten Athemzuge. Das Hauptthema aller seiner theils in Angelegenheiten des Staats, theils vor Gericht gehaltenen Reden war Aufrechterhaltung der alten strengen Sitte als das letzte Ziel aller seiner Bestrebungen. Diesem onferte cr den Consul des Jahres 560, Q. Minucius Thermus 16), und selbst seinen Kriegsgenossen M'. Acilius Glabrio 17), ferner aus angestammtem Hasse den L. Scipio Asiaticus 18) und den verschwenderischen M. Fulvius Nobilior 19); auch die etrurischen Orgich gaben seinem moralistischen Eifern reichliche Nahrnug 20). Ganz aber im Mittelpuncte seiner energischen Thätigkeit und Sittenrichterei stand er während seines Censorats. welches ihm und seinem alten Collegen L. Valerius Flaccus 569 das Volk aller drohenden Concurrenz ungeachtet übertrug 21), und welches er, wie zu erwarten stand, mit uncrbittlicher Strenge verwaltete. Beweises genug sind die grosse Anzahl von Reden, welche er als Censor theils zur Vertheidigung der Würde des Senats und des Ritterstandes, theils zur Sicherung der öffentlichen Ordnung sprach 22). Auch nachdem er sich von den Staatsämtern zurückgezogen, blieb er als Senator, was er als Consul und Censor gewesen, eifriger Sittenrichter, Kläger gegen die Neuerer, Vertheidiger der alten guten Sitte 33). Noch in seinem Todesjahre, 604, sprach er mit Jugendkraft die Rede gegen Servius Galba 24). Den Beginn des so sehnlich gewünschten und so eifrig betriebenen dritten punischen Krieges erlebte er nicht 35).

1) Corn. Nep. Cat. 1. Roman denigravit in foroque esse coepit.

Daraus macht Plut. Cat. 3. κατελθών οὖν εὐθὺς τοὺς μέν αὐτὸς ἐπτάτο θανιαστάς καὶ είλους θιὰ τῶν συγγρομῶν. Doch vgl. S. 25. 5.

2) Cic. Cat. 4, 10, cum eo quartum consule adolescentulus miles profectus sum en dispuma. Allein Olerco Irrit, viei Feder a. 0, viei Feder

3) Cic. Cia. 4, 10. quiatoque (vielmehr im sechsten) anno poss da Tarentum quaestor. Letzieres nurerdingt. Warm iha aber 11-der a. 0, p. 8, gegen Nepos ansadrickliches Zeugalas sehon bier als Tribuu auftreten lätst, jat nieht abzusehen. Doch bat er getviss nieht durch Valerius Piaceis abs Tribuna erhalten, vie Platt, Cai. e. 3. berichtet.

4) Corn. Nep. 1. Tribunus militum in Sicilia fuit.

5) Liv. XXVII. 46. sqq. Corn. Nep. a. O.

6) Plat. Cat. 3, wo es jedoch der Wahrbeit zuwider heisst, Cato abeb, was er iegennichtig gar nicht tun konnel, Siellien verlassen, soy nach Rom gegaugen nad babe dort den Sejoie angesekwärze, worart eine Deputation von Tribmen abgeordneit worden sey, die jenen, sollte er schildig befunden werden, nach Rom zurick zu briene beauftragt geweren. Liv. XXIX. 19—29, der die Sache ausführlich erzählt, nennt Cato gar nicht (erst. c. 25. beilliung als Quastroy), sondern macht O. Fabius blaziuns zum Anstifter, mit dem Cato jedoch wie inmer, so ançb hier in genauer Bezielung gestanden haben mag. Die Peptation), bestehend aus zwei Volkstribunen, einem Präfor und zehn Legaten (c. 20.) Hess sich durch Scipio imperien und find Altes in der Ordnung. Ygl. Urbert n. O. p. 14. Urbert n. O. p

7) Corn. Nep. Cat. 1. extr. quod non minoris nestimamus quam quemblet anapissimum Sardianesem triumphum. Obgleice Cat. 4. 10. den Ennius "fausillaris noster" nennt, gianti Victor a. 0. p. 10. nicht obne Grund, Emuius sey damas las Soldat rur zufüllig mit Cato aus Sardinien nach Rom hinübergeseblit, nicht etewa als Frendu und wegen seiter Täneine auserwählter Begier. Damit stiamnt, was Cit. Tusc. 1. 2. von Cato's Rede in Fullvium Nobiliorem bereichste, in qua obiecti ut probrum M. Nobiliori, quod principal poetas duxisset. duxerat antem consul ille in Actolian, ut seinas, Ennium. Deas Cato von Ennius Griechste Ierute, kannt ur ein Attrelfius Victor d. vir. Ill. 49, berichten. Vgl. Bernhardy rüm. Litt. S. 178.

8) Liv. XXII. 7. inde praetorum comitta habita. creati L. Cornelius Merula, M. Claudius Marcellus, M. Porcius Cato, C. Helvius, qui acediles plebis fiperant. ab iis ludi plebeti instaurati et opulum Jovis fult Indorum caussa.

9) Liv. XXXII. 8, Plut. Cat. c. 6,

. 10) Liv. XXXIV. 1. tulerat eam C. Oppius trib. pl. Qu. Fabio , Ti. Sempronio coss. (a. 538) in medio ardore Punici belli , ne qua mulier

plus semmeiana nurt haberen, neut vestimento versicolori utereiur neu luntone vesticolori utere oppidove aut propius inde mille passan saisnutone vesticolori un deve populove aut propius inde mille passan saisnutor publicorum causas veheretur. Die Tribunen M. Fundanius und L. Valerius turgen nut Abechänding des Gesetzes an; dagegen interceditren M. und P. Junius Bruttus; auch Cato als Consolor, der dagegen, and swyrd de erzies einem eine Den de Beneden, de lege Oppita, vielleicht den Hanapgedanken nach bet Liv. XXXIV. 2 — 4, wiedergegeben Die Prunne belaerten aber die Büsser der feinder lich gesinnten Tribunen so lauge, his diese ütre Intercession zurücknahmen. Bild. e. 8. yd. Lacksanand. fom Ibbs. Livik Comm. II. p. 18.

11) IAv. XXXIV. 9—21. 48. Hier hielt Cato nach altem Branche zur Beicherschaft über setne Thaten die Bode de triumpho ad populum. 8. Beil. 1 nr. 3. Was Nep. 2. und Plut. c. 11. erzällen, dass Scipio Africanus ilm laube nus Spanien verdrängen wollen, verwirft mit Becht Weber n. O. p. 24. nie eine in vertilmnderischer Absicht erfundene Fabel. Veranlassung dazu gab die Mission des Scipio Nasien and Hissonia ülterior.

12) Liv. XXXVI. 15. sqq. Plut. Cat. c. 13. eq.

13) Pint. Cat. c. 12. nithrow di zgiono le Mojeme diespos, mis Myrrangis ne nierio sigento Misen, si illappen nige vin dipon clare, le Capita se ripi descrip rais minimir Moyranios, vigi re nitaces dia vi allise ali vi approse finente, propose forarie, vi d'oné sitylos fetre, dillà di fiqueptos files nel propose forarie, vi d'oné sitylos fetre, dillà di fiqueptos forare rais, d'Advanios, d'omptic die niris datin, paperon di orari, narragia mis narragido vir ni el Eligenia ritoranguation.

14) Epist. ad. Marcum filium bei Plin. H. N XXIX. 7. Plut. Cat. 19.

15) S. unten S. 25, 8.

10) Ais dieser 583 anch Besiegung der Bojer und Ligurer surückehrend den Trumph verlangie, sprach Galo gegen ilsa zwei Rodenberud den Trumph verlangie, sprach Galo gegen ilsa zwei Roden D. confur Thermum de decem hominibus deren Veranäussung Gelt. N. A. XIII. 33, angields. Vgl. Megner fragm. oratt. p. 30. sg., nodes seen Recens, in der Hall. L. Z. 1834. Nr. 12. 2) de pfeisis pumphus soultra Thermum.— IJA. XXXVII. 43, Minucch ongains triumphus.

17) Nach Liv, XXXVII, 37, bewarben sich 504 eine Anvali nunhaber Minner um die Cenaup, nater hinen Gas und M. Aclinic Letzere hatte sich im Volke durch seine Freigeleigheit viele Freunde erworben und konnte hoffen gewällt zu werden; sielen die Nobles ergrümst, dass ein neuss home übent vergeongen werden sollte, bewogen die Trümnen P. Semproniss Grenchs und C. Sempreniss Ruttins, ihn anzukkagen, dass er einen Theil der in Antiochus Lager eroberten? Bente unterechlagen; Gate test als Zeuge gegen Ihn auf and irielt bei dieser Gelegenheit mehrere Rolen; wesigstenn wird eine vierte von Festus x., penatores erwikhnis. M. gere fragen, p.B.-sp.

18) L. Scipio batte nebat seinem Bruder Africanus 568 den Krieg ogen Antiochus geführt. Noch bei des Leitzteren Lebatetten hatte Cato daranf einen Angriff gegen Beide gegründet. Liv. XXXVIII. 54. hoe auctore existinantar Petülli et vivo Africano rem ingressi et mortur orgationem promulgasso. Diese Rogation, welches sich auf Varnarcenung der im Kriege mit Authorius erhenteten Gelder hezog, kann also nicht vor dem J. oße). Wo Africanus starb (£4x XXX. 52, vgl. Mrger n. 0, p. 6.), publicir, und Cato's Rede in dieser Angelegandeit, Weiche Livius noch kannte, gleichnikli nicht (friller ohn nicht, wie Mrger n. 0, p. 25 glaubt im J. 367, d. 1. 566.) gehalten seyn. Der Erfolje war die Vernricheling des 1s. Seijolo.

10) Gell. N. A. V. 6. M. Cato oblect M. Fulvio Nohiliori, quod milites per ambitionem coronis levis simis de caussis donasset. Vgl. Liv. XXXIX. 5. Die Klage fäilt in's J. 566, wo Fulvius über Actolien and Cephalienia triumphirte. Vgl. Meyer n. O. p. 26. sq.

20) Ueber diese Baschandlen, welche sich am Errurien in Rom eingeschlichen hatten und zur Nachtzeit unter den schäudichsten Ausschwefungen gefeiert, dem Staate aber namentligt äddurrh gefährlich wurden, dass die Mitglieder derselben durch Fälsenburg, Menchelmord und andere im Finstern sellicitende Verbreche die birgerliche Sicherheit und Ordnung untergruben, s. besonders Liv. XXXIX. 8-18.

21) Liv. XXXIX. 40. censuram summa contentione petebant L. Valcrius Flaccus, P. et L. Scipiones, Ca. Manlius Valso, L. Farins Purpureo, patricti, plebeti autem M. Porcius Cato, M. Fulvius Nobilor, Ti. et M. Sempronii, Longus et Tuditanus.

22) S. Meyer a. O. p. 27. sqq. u. nnten Beil. I. Nr, 14. ff.

28) S. Meyer a. O. p. 42. sqq. u. unten Beil. I. Nr. 34. ff.

22) Cato sprach 608 ciac Rede de brito Carthagoisceat. Plat. Cat. 62, 88, 18-11. L. Nr. 45. Der Krick pegnan 604. — Aus crater Eho hatte er ciaca Sohn, M. Porcius Cato Licialanus, der aber nach ei des Vaters Lebzeiten als designiert Prifor 599 start, cat div. 1v. 6, Cat. 23, Gell. N. A. XIII. 19. Dieser war ausgezeichneter Jurist (egregto de Inris disciplina libror religati. Gell. a.) und an ina ist vielleteit bet der Catoniana regula so wie bet der Verweisung and Schriften des Cato in Justianas Compilation zu denominator. 8. Zimmera RG. J. 1, S. 728, S. 273. Im späten Alter vermählte sich Cato mit der Toobeter eines seiner Cliesten Solonias und von dierwurde ihm M. Cato Salonianus, der Grosswater des Cato Uticussis, geboren. Gell. a. O. Plat. Cat. c. 24.

## §. 25.

Als Redner war Cato ausserordentlich fruchtbar; • mehr als 150 seiner Reden kannte noch Cicero 1), von denen wenigstens der vierte Theil zu eigener Vertheidi-

gung geschriehen war 2). Sie sind sammtlich bis auf ziemlich zahlreiche zwar, doch meist unbedeutende Fragmente verloren gegangen 3); selbst die Titel derselben sind uns kaum zur Hälfte bekannt 4). Es ist daher unmöglich, ein vollständiges und in jedem Zuge treues Bild von seiner Beredtsamkeit zu entwerfen; die hin und wider bei den Alten zerstreuten Notizen geben nur allgemeine Umrisse. Wie Cato Alles durch sich ward, so ward er auch Redner durch sich selbst 5). An rhetorische Schulbildung war damals noch nicht zu denken: alle Redner dieser Periode hatten sich in der grossen Schule des Lebens gebildet, das rednerische Uebergewicht des einen über den andern bestimmte sich demnach durch das Mehr oder Minder seiner geistigen Ueherlegenheit und seiner Willenskraft. Beides findet sich in Cato in hohem Masse vereinigt. Sein umfassender Geist wurde gespannt und gestützt durch einen Willen, welcher alle die Schwierigkeiten überwand, welche das folgende Zeitalter nicht kannte, wo schon der Knabe Dinge mit Leichtigkeit erlernen konnte, die hier der Mann erst finden und durch vieliährige Uebung sich zu eigen machen musste. Allein dass Cato es bei blosser praktischer Ausübung einer natürlichen Fähigkeit nicht bewenden liess, sondern unablässig an seiner rednerischen Fortbildung arbeitete und üher das Wesen und die Pflichten des Redners nachdachte, beweist einmal der Umstand. dass er noch im hohen Alter seine Reden schriftlich dnrch - and umarbeitete 6), dann sein Buch de oratore ad Marcum filium, die erste technische Schrift der Römer, deren oberster Grandsatz: orator vir bomus dicendi peritus 7), noch in snäter Zeit als Norm gilltig 8), die rein praktische Tendenz desselben hinlänglich hezeichnet. Nur ein Flecken ist seinen wissenschaftlichen Bestrehnngen angedichtet worden, sein Hass gegen alles was Griechisch hiess. Allein diese Einseitigkeit ist zuweilen einseitig heurtheilt and missgedeutet worden. Jene Abneigung war durchaus in dem sittlichen Charakter des Cato begründet. Er hatte Griechenland in seiner politischen und moralischen Gesunkenheit kennen gelernt. Von hier

ging die Sittenverderbniss aus, welche, wie er glaubte, Rom in's Verderben stürzen musste und der entgegenznarbeiten er sich zur Aufgabe für sein ganzes Leben gestellt hatte. Dieser Eifer machte ihn blind gegen die nnabschbar günstigen Folgen, welche aus einem engeren Anschliessen des unwissensehaftlichen Rom's an das wissenschaftlich gebildete Griechenland erwachsen mussten. oder, wenn er auch diese bei seinem Scharfblieke nicht ganz verkannte, so hielt er doch den sittlichen Einfinss Griechenlands für überwiegend, und in der That nicht ganz mit Unrecht, weil die Römer zu reiner Auffassung griechischer Wissenschaft selbst wissenschaftlich zu wenig vorgebildet waren. Und einzig aus diesem Grunde betrieb er so eifrig die Abfertigung der griechischen Philosophen-Gesandtschaft "). Allein eben diess letztere Ereigniss, verbanden mit der Nachricht, dass er erst im bochsten Alter für griechische Wissenschaft eutbrannt sey 10), seheinen den Gesichtspunet der Beurtheilung einigermassen verrückt zu haben. Bei einem Manne wie Cato lässt es sieh nicht annehmen, dass er eine durch's ganze Leben gehegte und tief gewurzelte Ansicht so sehnell aufgegeben habe und plötzlich von einem Extrem zum andern übergesprungen sey. Dass er die Griechen und ihre Sprache und Wissenschaft längst kannte, Ichren die Berührungen mit ihnen in Grossgriechenland 11), sein Aufenthalt in Griechenland selbst 12), sein Spott 13). seine Schriften 14), endlich sein Glaube, dass griechische Wissenschaft mit Auswahl betrieben nützlich sey, und dass nur förmliche Uebersiedelung derselben den moralischen Verfall Rom's herbeiführen werde 15). Danehen mag immer die Ansicht bestehen, dass in den späteren Jahren seines Lebens, als schon ein allgemeineres wissenschaftliches Interesse rege geworden war, auch Cato sich offen und eifriger den griechischen Studien hingab.

<sup>1)</sup> Cic. Brut. 17, 65. orationes amplius centum quinquaginta, quas quidem adhuc favencrim et legerim.

Plin. H. N. VII. 27. itaque sit proprium Catonis, quater et quadragies caussam dixisse, nec quenquam saepius postulatum et semper absolutum.

3) Gesammelt von H. A. Lion, Catoniana sive M. P. Catonist Ceas, que supersunt operum fragmenta, Gotting, 1889, 8, 9, 50, sqq, (xql, Jahns Jbb. 1891, II. 4, 8, 421, fl.), J. H. con Bollasis distr. litt. in M. P. Catonis Ceas, que supersunt scripts at fragmenta, Trais and Rhem. 1893, 8, (xgl. Jahns Jbb. 1894, XI. 3, 8, 289 f.) Cap. II., Meyer fragment, oratic, p. 8 – 92.

4) Bei Lion 78 ohne chronologische Ordnung, bei Meyer 89, davon 48 chronologisch geordnet. Das Hauptsächlichste bei Ellendt

Prolegg. p. XXI - XXIV, S. unten Beil. I.

5) Sehr friihzeitig setzt den Aufangspunct seiner rednerischen Thätigkeit Plut. Cat. c. 1. τόν δὲ λόγον — ἐξηφτύετο καὶ παρεσκάζεν ἐνταῖς περισκιός κώμαις καὶ τοῖς πολιγείος ἐκάστοτε συνδικών τοῖς δουμίνος κτλ. Also noch bevor er sich nach Rom begab. Vgl. Gell. N. A. X. 3.

6) Cic. Cat. 11, 38. caussarum illustrium, quascunque defendi, nunc

quam maxime conficio orationes.

7) Quinct. III. 1, 19. Romanorum primas, quantum ego quidem scisua, coudidit aliqua in hac materia M. Cato Ille Censorius. Id. XII. 1, 1. Sit ergo nobis orator quem constituinus is, qui a M. Catone faultur, vir bonus dicendi peritus. Plin. Ep. IV. 7. Sence. Contr. J. procom. p. 69, ed. Blp.

8) Quinctil. l. l. Plin. Epp. IV. 7. Curius Fortunat. art. rhet. schol. I. p. 53, Rhett. ed. Caperonn. Isidor. Hispal. Origg. II. 3.

9) Plut. Cut. c. 22. i 4. Karw §t agrij, es erő filme ven láyva nagogefores és vin műs figőres, midmeren aj ne pisturen virtural nagogefores és vin műs figőres, midmeren aj ne pisturen virtural neglemere el nein egye mit el ga láyra áltan dynafnum nallam ető adak ele figural na virtural nagogefores és eg mita, na teút najorus láyva eltari árig ak vir nipalyter tempely amendina elvir, mid elejek figurieren. Jimic tálmes, virtural nagogefore és nagogefores árnadaranápartóna este paladisere ülmerene. Jimic tálmes, van angalyton et tve virtural na elejek platonis nagogeron, fen neglemen ada nagogeron et nagogeron ellen angageron et nagogeron ellen angageron ellen angageron ellen angageron ellen ellen

11) Plut. Cat. c. 2.

Daher konnte man ihm eine griechische Rede wohl zutrauen.
 oben §. 24, 13. –

13) Plut. Cat. c. 23. Vgl. Gell. N. A. XI. 8.

14) Plut. Cat. c. 2. extr. τὰ μέντοι συγγράμματα καὶ δόγμασι» Έλ-

ληνικός και Ιστορίαις έπιεικός διαπεποίωλται, και μεθηφηγευμένα πολλα κατό λίξεν έν τοῖς ἀποφθέγμασε και ταῖς γνωμολογίαις τέτακται.

15) Ep. ad Marcum fil. b. Plin. H. N. XXIX. 7. dicum de Istie Graceis suo loco. Marce fili; quid Altenies exquisitum habeam et quod bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere, vincam. nequissimum et Indocile genus illorum; et hoc puta vatem dixasse, quandocunque ista gens suus litteras dabli; omnia corrumpet.

.§. 26.

Die Parallelen, welche man zwisehen Cato und Rednern anderer Zeiten und Völker gezogen hat 1), sind, obwohl interessant und erspriesslich, indem man darin sowohl das Charakteristische des Einzelnen und ganzer Gesammtheiten, als das wissenschaftliehe Fortschreiten verschiedener Zeiträume erkeunt, doch an sieh unbillig und einseitig. Ein jeder werde nach seiner Zeit, nach seinen Verhältnissen beurtheilt; der verdient die grösste Bewunderung, welcher erreicht, was er nach Zeit und Umständen erreichen konnte. Und dass Cato diess erreicht, darüber ist nach den einstimmigen Nachrichten der alten Kunstrichter kein Zweifel. Seine Rede war im Vergleich mit der Sprachweise des eieeronianischen Zeitalters alterthümlich, noch entstellt durch eine Menge missgestalteter Worte 2); noch fehlte der rundende Numerus, die Sätze waren nicht in einander gearbeitet, nicht zu einem harmonischen Bau zusaumengefügt, sondern lose und loeker aneinander gereiht 3); die Ausführung war einfach und ungekünstelt; nichts von technischer Absiehtlichkeit, nur im Einzelnen Beobachtung altväterischer Gewohnheit 1). Setzt man diesem Allen. was erst einer späteren Zeit als fehlerhaft erscheinen konnte, die gediegene Kraft entgegen, welche sich durchgangig wie in Cato's Charakter, so in seinen Worten ausspricht, das Körnige, Gedrungene, Prägnante des Ausdrucks, das ohne Winkelzüge und kokettirende Seitensprünge gerade auf die verwundbare Stelle los geht und sein Ziel selten verfehlt 5), so werden wir den Ehrennamen des römischen Demosthenes 6) für ihn nicht unpassend finden und uns nicht wundern, dass noch in späten Zeiten seine Reden der Gegenstand eifriger Studien waren 7).

1) So vergleicht ihn Cic. Brut. 16. mit Lysias. Catonis autem orationes non minus multae fere sunt quam Attici Lysiae. So weit erustlich. Wenn aber Cicero fortfährt: et quodam modo est nonnulia in iis etiam inter ipsos similitudo; acuti sunt, elegantes, faceti, breves; so ist das nicht ernstlich gemeint; er zerstört sein Bild seibst wieder durch die Worte: sed ille Graecus ah omni laude felicier etc. Vergieicht man damit des Atticus Urtheil c. 85, 293. equidem in quibusdam risum vix tenebam, cum Attico Lysiae Catonem nostrum comparabas cic. bella ironia si iocaremur, sin asseveramus, vide ne religio nobis tam adhibenda sit, quam si testimonium diceremus; so musa man fast glauben, Cicero habe absichtlich dergleichen Paradoxen hingeworfen, um später davon Geiegenheit zu nehmen, den Attieus dagegen sprechen zu iassen, damit dieser feine Kunstkenner nicht ganz n. gar eine stumme Person spiele. Doch scheint wirklich Ciccro's Auctorität jener für baare Wahrheit genommenen Parallele allgemeinere Annahme verschafft zu haben; Plin. Epp. I. 20. hie ille meeum auctoritatibus agit ac mihi ex Graecis orationes Lysiae ostentat, ex nostris Gracchorum Catonisque, quorum sane plurimae sunt circumcisae et breves. Plut. Cat. c. 7. οθεν οὐα οἶδα τί πεπόνθασεν οἱ τώ Αυσίου λόγοι μάλιστα φάμενοι προστοικίναι τὸν Κάτοινος οὐ μὴν άλλὰ ταύτα μέν οίς μάλλον ίδέας λόγων Ρωμαϊκών αλοθάντοθαι προσήκει διαzarožar.

2) Cic. Brnt. 17, 68. antiquior est bains sermo et quaedam horridror verba jur aeinu tun loquebantor. Debia gebirez a. B. Verkalforaren wie-parsi fiir peperci, Festus s. b. v., cultiserrunt fiir conclinerunt, Nomisus s. b. v., sodeo, sodui, Varra, č. ling. lat. p. 835; Nomianiformen wie opdionatus p Festus, duritudo, Nouitus, pedatus, j. jectus formen wie direjinosus, consilionas, victoriosus, Gell. N. A. IV. 9; Comparativformen wie vrzyutsier, Fest.; Supertativformen wie erzyutsiers, Fest.; Supertativformen wie erzyutsier prise, Test. p. 108. ed. Errchi; Contractionen wie sirrange fiir similis re jess, mikiple fiir mihi just, suttis fiir si vollis, Festus, u. a. m. Vgl. Opiaca. XII. 10. 10.

Cic. Brut. 17, 68. id mnta, quod tum ille non potnit, et adde numeros et, ut aptior sit oratio, ipsa verba compone et quasi coagmenta, quod no Gracci quidem veteres factitaverunt; iam neminem antepones Catoni.

4) Serv. ad Virg. Aen. VII. 259. faclt auto deorum commemorationem, sicut etiam in omnibus Catonis orationibus legimus. Vgl. Id. ad Xl. 301. Valer. Max. prolog. Pseudo-Ascon, ad divin. in Caccil. p. 116. Or. Symmach. Esp. III. 44.

5) Put. Cat. c. 7. ramétry de tran quistras and à léper voi drobge blan têzuv vizqueç piq âças and desvic şêr, şêbe ani arramên tranés, quilocasiquar ani cuivações, dromô trynarud; and deparative. Das vizques u. şôbe wold dem Gegensatze zu Liebe. Ygl. Clc. d. or. 1, 37, 171-Gell. N. A. VII. 3. X. 3.

Plut. Cat. c. 4. Pospecior arter of πολλοί Αγμοσθίτη προσηγώρευση.
 Cic. Brut. 17, 68. Cur igitur Lysias et Hyperides amatur, cum

penitas Ignoretur Cato? Unverkennbar will Cleen in Brutus ein grüsseres Interesse an der alten Litteratur erwecken; unter diesen-Gesichtspuncte ist das Lob zu fassen, welches er dem Cato spendet. Erst im letzten Zeitalter kehrten die Archaisten alles Ernstes zu Cato zurick.

#### 6. 27.

Wir können von Cato nicht scheiden, ohne vorher noch einen Blick auf seine anderweite schriftstellerische Thätigkeit zu werfen, der er sieh bis in's späteste Alter eifrig hingab 1), und welche eine Hauptpartic in dem Bilde von der Totalität des grossen Mannes ausmacht. Von seinem sabinischen Stammgute her bewahrte er immer eine grosse Vorliebe für den Landbau; er war in scinen Augen das Lebensprincip des Staates und der Moralität 2); über ihn schrieb er sein Buch de re rustica, welches jedoch wahrscheinlich nicht in seiner urspringlichen Gestalt auf uns gekommen ist 3). Die Jurisprudenz als integrirenden Theil der öffentlichen Beredtsamkeit betrieb er mit Eifer und trat auch in diesem Fache als Schriftsteller auf 4). Sein Hauptwerk aber waren die Origines in 7 Büchern, worin er die Geschichte Rom's von Anbeginn der Stadt bis auf das Jahr 602 durchführte 5), ein Werk dessen Verlust auch für die Geschichte der Beredtsamkeit von trauriger Bedeutung ist, da Cato demselben einen Theil seiner Reden cinverlcibt hatte 6). Nächstdem sehrieb er de re militari 7), epistolae 8), epistolicae quaestiones 9), de liberis educandis 10), carmen de moribus 11), commentarius quo medetur filio, servis, familiaribus 12), apophthegmata 13), und de oratore 14).

1) Cic. Cat. 11, 38. septimus mid Originum liber est in samibus, omnia antiquitati monumenta coiligo, caussarum illustrium quascunque defendi nanc quam maximo conficio orationes, ias augurans, pontiferam, civile trateo, multima etiam Gracels litters utor, Pythagoro-orumque more expressida memorine graits, quid quoque die discrim, audierium, eperim, commemoro vesperi. Vgl. quinct. XIII. 11, 28.

2) Cat. de re rust. procem. Virum bonum cum hudabant (maiores nostri), ita laudabaut: bonum agricolam bonumque colonum, ampiissime hudari existimabatur qui ita landabatur. — At ex agricolis et viri fortissimi et milites strennissimi gignuntur, maximeque pins quactiviri fortissimi et milites strennissimi gignuntur, maximeque pins quac-

stus stabilizsimusque consequitur, minimeque invidiosus, minimeque male cogitantes sunt, qui in eo studio occupati, sunt. Vgi. Cic. d. off. II. 25. p. Rosc. Amer. 14. u. 27. Serv. ad Virg. Aca. VII. 539.

 S. die Vorreden zu den Ausgg, der Scriptt. rei rust. v. Gemer, Lips. 1735, u. Schneider, Lips. 1794. Vgl. Bolhuis a. O. cap. 8.

4) Cie. Cat. II, 88. d. or. I. 37, 171. III. 33, 183. Liv. XXXIX. 40. Nep. Cat. 3. Quinct. XII. II, 23. Nach diesen Zongen seiter Rechtskaude kaan er wohl Verfasser der Commentarit inrice civilies geweens esyn, die Petstas 8. v. mundas nennt, u. die vielleteit auch bet Cie. d. Or. II. 33, 149 n. Digent. XLV. I. d. V. O. S. 4. Cato lilbre quittot decinos serbiti) angedeutet werden, objektel Andere an den jüngern Cato, Lidniahaun, denken. S. ob. Ş. 24, 25. Vgl. Zümmern RG. I. I. S. 73. S. 272.

5) Corn. Nep. Cat. 3. Cic. Brut. 17, 68. Vgl. Voss d. hist. Lat. I. 5. Lachmann de fontt. hist. Liv. I. \$. 23. II. \$. 9. Die Fragmente bel Bolhuis I. I. cap. 1, Lion Caton. p. 17 – 42, Krause vitt. et fragm. hist. p. 89 – 125.

6) So stand die Rede pro Rhodiensibus im fünften Buche, Liv. XLV. 25., die in Servium Galbam pro Lucitanis im stebenten, Liv. Rpit.

lib. XLIX. Gell. N. A. XIII. 24. 8. oben S. 11, 1.
7) Veget d. re milit. I. 8. Gell. N. A. VII. 4. Festus u. Nonius; s. die Indd. u. die Fragmente bei *Lion* a. O. p. 43-45.

 Priscian. VI. 16. p. 277. VII. 11. p. 331. S. die Fragmente bei Lion p. 49. sq.

9) Geil. N. A. VII. 10.

10) Macrob. Sat. III. 6.
11) Fragmente bei Gell. N. A. XI. 2. Die von Nonius s. v. mediastinos erwähnten Praecepta (vgl. Serv. ad Virg. Georg. II. 95.) sind wahrscheinlich dasselbe.

12) Plin. H. N. XXIX, 1. S. obon §. 23, 10.

13) S. oben S. 28, 12, 14) S. oben S. 25, 7.

#### .

## II. Periode.

Vom Ende des sechsten Jahrhunderts bis zum J. 67-4, dem Todesjahre des Sulla-

Zeit der Ausbildung unter griechischem Einflusse.

## Einleitung.

## §. 28.

Erste Spuren eines directen griechischen Einflusses.

Mit Recht kann man diese Periode die der Ansbildung unter griechischem Einflusse nennen: denn wenn derselbe auch vorher, wie sehon bemerkt, niemals ganz mangelte, so gewann er doch jetzt erst unbedingt die Oberhand, und es musste diess um so entscheidender für den Bildungsgang der Römer im Allgemeinen werden, je weniger das von aussen Hereingebrachte eine sehon fest und originell ausgeprägte Nationalbildung vorfand. Ist auch eine vollkommene Lösung der Aufgabe, zu zeigen, wie die Römer das griechische Element in sich aufgenommen und zu neuer Originalität in sieh fortgebildet haben, bei dem Verluste sämmtlieher Sehriften aus jener Zeit bis auf einige unbedeutende Fragmente unmöglich, so giebt es doch im Einzelneu Andeutungen und Notizen genug, nach denen wir uns ein Bild von dieser Entwickelung, uamentlich, in Bezug auf die Beredtsamkeit, in allgemeinen Umrissen entwerfen können. die Spitze stellen wir einige Thatsachen, wie sie nicht sehlagender seyn können, um zn zeigen, in welchem Verhältnisse damals Rom zu Griechenland in geistiger Hinsieht stand. Gegen das Ende des seehsten Jahrhunderts wanderte griechische Wissenschaft förmlich in Rom Doch noch pflegte der strenge Römer die Tauglichkeit derselben nach dem Massstabe der Moralität zu messen; der erste Versueh, welchen die Epikureer machten, musste also missglücken; sie wurden im J. 580 aus der Stadt gewiesen 1). Harmloser und dem römischen Sinn entsprechender, also auch erfolgreicher, waren die Versuche, griechische Erudition auf römischen Boden zu verpflauzen, welche der Grammatiker Krates aus Mallos im J. 585 unternahm 2); augeregt durch ihn begannen die Römer sich eifrig mit Interpretation ihrer Diehter zu beschäftigen 3). Gleichzeitig müssen griechische Philosophen und Rhetoren in Rom aufgetreten seyn; das Deeret zu ihrer Ausweisung vom J. 592 aber zeigt hiulänglich, wie hartnäckig sieh der praktische Sinn der Römer echter Wissenschaftlichkeit verschloss 4).

Athen. XII. p. 547. A. καλώς ἄρα ποιοῦντες Ρωμαϊοι οἱ πάντ' ἄριστοι «Δικαϊν» καὶ Φιλίσκου τους Επικουρείους ἐξέραλον τῆς πόλιος, Αυνίου τοῦ Ποστουμίου ὑπατεύοντος, δὶ ἄς εἰογγοῦντο ἡδονάς. Vgl. Aelian. V. H. IX. 13. u. das. Perixon.

9) Er kam im Gesandstechtsgefolge des Perganeners Atfalis, der on seinem Eineder Diamens zur Beckfertigung der im Persiechen Kriege gospielten zweideutigen Rolle nach Bom abgeordnet wurde, ist auch eine Benhard dasselbs zuprückgabalten, wissenschliche Verträge. Sneton. d. illustr. grammat. c. 1. plurimar degeniers; sublider fect aussteneme diesern.

3) Suct. I. I. ao nostris exemplo fuit ad imitandum. hactenas tamen initati, ut carmina parum adhac divulgata, vel defunctorum amicorum, vel si quorum aliorum probassent, diligendus retractarent ao legendo commentandoque etiam ceteris nota facerent, ut Caius Octavius Lampado Naevi Panciena bellum etc.

4) Suct. d. illustr. rhetor. c. 1. C. Fanalo Strabone, M. Valerio Messalla coss. M. Pomponius praetor seaatum Consalinit; quod verba facta sant do philosophis et de rhetoribus, de ea re int censueruni: ut M. Pomponius practor aniamwavererte curarredune, uti ci e republica fideque sua videretur, uti Romae ne essent. Gell. N. A. XV. II, welcher dasselbe Senatascoosabilum anfülrt, irrt in dem Ausdruck: rhetoribus laitials. S. unten S. 30, S. u. Röder d. scholast. Bom. instit. p. 41.

#### §. 29.

Entschiedene Richtung des griechischen Einflusses.

Die letzten Vorurtheile überwand iedoch die berühmte Philosophen-Gesandtschaft, welche im J. 598 von den Athenern, um Ermässigung einer über sie . verhängten Strafsumme zu bewirken, nach Rom gesehiekt wurde 1). Sie bestand ans dem Akademiker Karneades, dem Peripatetiker Kritolao's und dem Stoiker Diogenes. Die Entscheidung verzögerte sieh; mittlerweile begannen die Philosophen öffentliche Vorträge zu halten; die Nenheit der Erscheinung lockte die Menge an, die Künstlichkeit des Vortrags fesselte sie, die Fülle neuer Ideen, wie sie namentlich Karneades mit unwiderstehlicher Kraft und dialektischer Gewandtheit ausströmte, riss sie zur Bewunderung bin. Zu spät kam die Abmahnung des alten Cato,2); der Zündstoff in den Gemüthern hatte Feuer gefangen und keine mensehliehe Gewalt vermochte diess zu dämpfen. Es soll damit nicht gesagt seyn, dass nun die Römer im Sturmsehritt den Gipfel philosophischer und rednerischer Bildung erstiegen; im Gegentheil ging diese Eroberung nur langsam vor sich; aber der Anstoss war gegeben, die Bahn gebrochen, und somit war das Auftreten dieser rednerisch gebildeten griechischen Philosophen von eben so bedeutendem Einfluss auf die Bildung Rom's, als das Auftreten der sicilianischen Sophisten und Redekünstler auf die Bildung Athens. Wenn aher dieser Einfluss sich in Rom und Griechenland auf ganz verschiedene Weise offenbarte, so liegt der Grund ohne Zweifel in den verschiedenen Charakteren heider Völker. In Athen wie in Rom kannte man schon vor jeneu Katastrophen die Kraft der Redc. wie sie sich hier in Perikles, dort in Cato personificirt; die Beredtsamkeit war eine natürliche, durch keine Knnstregeln hestimmt und eingeschränkt und zu rein praktischen, politischen Zwecken henutzt. Gorgias brachte die Technik aus Sicilien nach Athen 3); die Redc, bisher nur Mittel, ward Zweck; es bildete sich eine Art von Schauberedtsamkeit, die sophistische, im weiteren Sinne der politischen entgegengesetzt 4). Die sicilianischen Spitzfindigkeiten fanden lauten Anklang in dem missigen Athen: Sonhistenschulen thaten sich auf: doch verblichen diese Irrlichter bald vor dem Glanze wahrer Philosophie und machten eigentlichen Rhetoreuschulen Platz, welche dem Bedürfnisse eines freien Staates angemessen waren. Die Römer bewahrte vor ähnlichen Abwegen ihr rein praktischer Sinn, der alles Sneculative als nutzlos verwarf, nichts um der Sache, Alles um des Nutzens willen that. Daher haben sie es auch in der Philosophie niemals zur Originalität, spät erst und nach vielen Kämpfen zu einem erträglichen Eklekticismus gebracht. Ganz in diesem Sinne nahmen sie auch die Erscheinung der griechischen Philosophen in sich auf und bildeten sie nach ihren Begriffen und Bedürfnissen volksthümlich durch. Nicht das philosophische Element griffen sie aus jenen Vorträgen heraus, sondern das rhetorische, als das praktische, mit dessen Hülfe die Kunst erlernbar war, welche mit der Kenntniss des Rechts verbunden die sichere Grundlage alles öffentlichen Lebens und Wirkens bildete. Es entstanden daher keine Sophisten- oder Philosophenschulen in Rom, sondern Rhetorenschulen, aber auch diese nicht plötzlich und in Menge oder förmlich organisirt, sondern erst nach und nach, wie man sich eines wissenschaftlichen Geistes bewusst zu werden begann, im eigentlichen Sinne erst, als die Römer sich eine Litteratur gebildet hatten.

- 1) S. Th. I. S. 77. S. 167. f.
- 2) S. oben S. 25, 9.
- 3) S. Th. I. S. 64. S. 127. f. vgl. S. 27. S. 36.
- 4) Ebendas. S. 63. f. S. 125. ff.

#### §. 30.

#### Grammatik und Rhetorik. -

Kein Wunder also, dass man sich anfangs vorzugsweise an das Griechische hielt, das sehon eine reiche und in allen Fächern vollendete Litteratur aufzuweisen hatte. Waren doch die ersten Lehrer selbst Griechen oder Halbgriechen, welche zwar in beiden Sprachen lehrten, aber stets bloss griechische Schriftsteller interpretirten und nur zuweilen ansnahmsweise etwas in lateinischer Sprache Geschriebenes zum Besten gaben 1). Der Unterricht überhaupt war ein dreifacher. Dem Knaben wurden, nachdem er unter den Augen der Mutter 2) bis zum Begreifen gediehen und ihm wo möglich ein Pädagog zur Aufsicht gesetzt war 3), zuerst die Elementarkenntnisse beigebracht. Die Methode des darauf folgenden Unterrichts schwankte in den altrepublikanischen Zeiten noch in ganz unsicheren Kreisen umher, und erhielt, so scheint es, erst um die Mitte des siebenten Jahrhuuderts mehr Consistenz. Die Unterrichtsgegenstände concentrirten sieh in zwei Hanptpuncten, in Grammatik und Rhetorik. Anfangs hatte die erstere unbedingt das Uebergewicht; die Grammatiker, deren Hauptgeschäft Erklärung der Diehter war 4), griffen noch vielfach in das eigentliche Gebiet der Rhetorik hinüber 5), so dass den Rhetoren, welche zu Anfang unserer Periode durchaus nur Griechen waren, etwa nur die Ausbildung für die öffentliche Beredtsamkeit übrig blieb. Seitdem aber das gesteigerte Interresse für diese letztere in der angegebenen Zeit die lateinischen Rhetoren in's Le-

ben gerufen, ward die Grammatik in ihre eigentliehen Grenzen zurückgedrängt, die Rhetorik dagegen erhob sich als unentbehrliche Durehgangsstufe für's Wirken im Oeffentliehen zur selbstständigen Geltung. Im Wissenschaftlichen war das Treihen der lateinischen Rhetoren. wie auch neben ihnen die griechischen immer fortbestanden 6), von dem der griechischen keineswegs verschieden 7). Das aber ist eine merkwürdige, und kaum auders als durch rabulistische Tendenz ihrer Unterweisung zu erklärende Erseheinung, dass die lateinischen Rhetoren nur mit Mühe sich vor der öffentliehen Meinung behaupten konnten 8). Unter solchen Verhältnisseu, wozu noch im sehroffen Gegensatze zu Gricchenland die Nichtaehtung des Lehrstandes gereehnet werden mag 9), konnte die Rhetorik unmöglich schnell zu einem festen abgerundeten Ganzen sich gestalten; die angehlich zahlreichen rhetorischen Schriften 10), von denen vielleicht nur die des Antonius sieh über die Mittelmässigkeit erhoh 11), können sieh daher nur in den nicderen Kreisen praktischer Anleitung und Einübung bewegt haben. Aus eben dem Grunde endlich geschicht auch einzelner Rhetoren nur höehst selten Erwähnung; als Lehrer von ausgezeichneter Persönlichkeit werden in dieser Periode nur L. Plotins Gallus 12) und M. Antonius Gnipho 13) genannt.

1) Suct. d. ill. graum. c. 1. inition quoque clas (grammatica) medorer extitis, signiden antiquestani doctorum, qui idiom et poeta et oratores senigracel erant (Livium et Kanium dico, quos utraque lingua donii fortique docusies annotatum est), nitil amplius quant grace interpretabantar, ao ai quid latine ipsi compossissent praclegebant.

2) Auct. dial. d. cratt. c. 29. iam primus saus cuique filius casta parecle natus son in cella emptae notricis, sed gremio ac sinn matris educabatur, cuins praecipus haus erat tueri donum et inservire liberis. eligebatur antem aliqua maior natu projudojava, cuins probatis spectuisque morbius omnia einskem familiae suboles commiteretur, coram qua neque dicere fas erat quod turpe dictu, neque facere quod inhonsessum facta videretur. sqq.

 "Eine besondere Wichtigkeit erwarb sich neben dem Elementariehrer ein Sclave (custos, comes, paedagogus), von den Römern besser als bei den Griechen erlesen, der moralische Hüter des Knaben auf dem Wege zur Seinle und bei der Blückkehr, im Theater und für alle sonstigen liandimmen mit Disziptinargewalt ausgerüstet (rex. später rector), weiterlin noch den Jüngingen beitgegeben auf Kriegszügen und Reisen, woher dessen Anschu, Freifassung und eirenvolle Neunong, "Bernhards füßen, Lit. S. 22. vgl. den die genannten Martoreiti die regla theen calamaria t. I. p. 169. sq. u. Röder d. sebolast, Rom. instit. p.

4) Haupstelle Sueton. d. III. gramm. c. 4. appeliatio grammaticarum gracea consuctudine invaluiti; sed taitio litterati voeshatour. Cornelius quoque Nepos in libello quo distinguit litteratum ab erudito, litteratos quident vulço appeliata ali cos, qui aliquid diligenter et aeute seienterque possint and diecre ant seribere, ecterum proprie sio appellandos poeturum interpretes, qui a Graceis grappararus inoninentur; cosdem litteratore voeitatos. Messalla Corvinns in quadam quiden and litteratore Catone; significat enim hand dithé Valerium con a litteratore distinguant ul foreset grammaticatum a grammatica, et illum quidem absoluct, hane mediocriter doctum extetiaent, quorum odicionem orbilius etiam exembis confirmat, sou.

5) Suct. I. I. veteres grammatiei et rhetoricam docebant, ae midorum de ntraque arte enamentair fleruntur, secundum quam consuctadinem posteriores quoque existimo, quanquam iam diserctis profiessionibus, nibilo minus vel retinuisse vel la instituisse et lapos quanquam rar institutionum ae eloquentiam praeparadam, ut problemata, paraphrases, eloquutiones, ethologias atque alia hoe genus, ne selicet sicci omnino atque ardi pueri rhetoribus traderentur, quae quidem omitti iam video desidia quorundam et infantia; non enim fastidio pattem.

6) Von den zu Rom lebenden griechischen Rhetoren seyen nur die beiden Lehrer der Graechen genannt, Menelaus aus Marathon, Cie. Brut. 23, 100, u. Diopban es aus Myttlene, Graeciae temporibus illis discritssimus, ibid. 27, 104. Vgl. Th. I. S. 77, 10.

7) Suct. d. II. rbet. e. I. ratio decendi nee una omnibus nee singuis endem semper fuit, quando vario modo quisque discipulos exercuerunt, nam et dicia pracelare per omnes figuras, per casus et apologos niter atque aliter exponere, et narrationes tum breviter et presse, tum latius et uberlus explicare consucverant, interdum Gracorum seripta convertere ac viros illustres laudare vel vituperare, quaedam ettam ad tusum communis viata instituta, tum utilia et necessaria, tum peraleiosa et supervacanca ostendere, saepe fabulis factura formare anti-bistoriis demere, quod genus oficus et disonavic et xonoxivis Ciracei vocant, dones sensim hace exoleverunt et ad controversiam ventum est.

8) Suct. d. ill. rhet. e. 1. s. init. de iisdem (rhetoribus) Interiecto tempore Cn. Domitins Aenobarbus et L. Lieinius Crassus censores (a. u. DCLXL) ita edizerent: renuntiatum est nobis esse homines, qui novum geno disciplinate institurent, ad quote sirventus la indice convenitor. In indice convenitor in lusice convenitor in lusice convenitor in lusice convenitor. In indice convenitor in lusice convenitor. In the convenitor in lusice convenitor in lusice convenitor in lusice convenitor. In the convenitor in lusice convenitor conserverum, videri federalmum, quarporte conserverum, videri federalmum, quality convenitor convenitor

9) Grammitscher und rhetorischer Unterricht war anfangs mur in den Hindeut von Schwen und Freigelassenen. Bernhardy's Behauptung (Him. Litt. S. 23.), dass der Rietor latinus gewündlich von beserer Herkunft als der Grammatiker gewesen, bestätigt sich nicht. Zwarh heisst es bei Suet. d. Ill. rhet. c. 1. med. quare mague studio homistuiss iniecto magna etiam professorum ac doctorum profluxti copia adeque feoruit, in tanomuli ex infant gortuna in ordunen senatoritim atque ad summos homores proceseriat. Aber derselbe d. Ill. gramm. c. 2. nennt unter den führeren Grammantkern L. Acit ist Lamvinus und Servius Clod in s., atterque eques Romanus multique av varii et in doctrina et in republica usus. Senec. contr. II. procenu. p. 134. habitit etiam Blandum rhetorem praceeptorem, qui eques Romanus Romane docti.. ante illum Infart libertinus praceeptores pulcherrimae discipliane confinebatur, et miume probabili more turpe erat docere, quod honestum erat discore (Cit. or. 42).

 Suet. d. ill. gramm. c. 4. multorum de utraque arte commentarii feruntur.

11) S. unt. S. 47, 5.

12) Extremés L. Crassi temporbas (Crassas † 685), ofinic. II. 4, 42. Sence. 1. 1, primus omnium lations rebote Name full pero (corone Platias. Stee. de III. rhet. c. 2. de boe Cicero al M. Titin-mium sicreferir: equidem memoria tence, pueris nobis prinum latine decert coepisso L. Plotium quendam; ad quen com sierel concursa, quod studiosissiams quieque apad cum exercerur; dolebam mili idem non liotre. R. var etu Freund des Martus; O. p., Arcia. 9, quel de Prolegg. p. XV. De genta schrieb er mach Quinca XI. 3, 143. Gertiageshätzilg Varro he Insonius av. bubulcater. Er leben noch 907: hunc enndem M. Coelus in oratione, quam pro se de vi habuit; aggilacidat dictases Artaina occussior sus onciouen, sub-tractoque nomine ordentrum eum richorem appellat, deridons ut infatum no lebern et sorridam. Suste

13) Geb. 640 in Gallien, sut Alexandria erzogen. Soet. d. III. gr. c. 7. fulsse dictor tagenil maqqi, memorine singularis, neo minus graece quam latine doctus, praeterea comi facilique natura, nec unquam de mercordibus pactas copee plura ex liberatitate discentium consequentus. docult primum in Divi Julii domo pueri adote, deinde in sus privitat, deguit autem or rhetoricam, in an quotide praecepta in sus privitat.

eloquentale traderel, decknaret vero non niel amdinis, scholan elus claros guoque vico frequentasea alunt, in ils M. Cercoune entime carros guoque vico frequentasea alunt, in ils M. Cercoune entime cam pretura fungeretur. Die vielen film zugeschriebenen Schriften beschränkte Attiss Philologue all zwei Binde de Islatios seromes. Schriften die fürfigen schienen film von seinen Schiffern algedesst. Unselber aber ist die gelstreich durchgefführe Hypothese von Schiffs Prolegue als Cie. Bleton, p. 33. app., dass Guijab Verfasser der nuter Cierc's Werken schieden filkerbrie auf Heronium soy. Vgl. tuten.

## §. 31. Fernere Bildung.

Diess selbst erst in der Bildung begriffene Schulwesen allein war nicht im Stande, Redner hervorzubringen. Mehr und tiefer wirkte daneben die Totalität des Eindrucks, welchen der entfesselte Eifer für das gricchische auf das römische Wesen machte. Die Unterwerfung Griechenlands war vollendet, jede feindliche Berührung gehoben und ein mehr commerzielles Verhältniss begründet, unter welchem die eroberten Güter in friedlicher Behaglichkeit genossen werden konuten. Eine unabsehbare Menge von Kunstschätzen war von den Eroberern nach Rom geschleppt worden. Die Masse zwar erhob sich nie zu lebendigem Erkennen des Schönen und Erhabenen und zu vorurtheilsfreier Würdigung der Schöpfungen des griechischen Genies 1); aber auch hier schliff die Zeit die Ecken und Unebenheiten ab 2) und es mangelte keineswegs an einer Anzahl geistig Bevorrechteter, welche aus jener Anhäufung griechischer Kunstschätze reiche Nahrung für Geist und Herz zogen. Wichtiger war indess die gleichzeitige Verbreitung der litterarischen Schätze von Griechenland; es genügt, hier allein auf die Bibliothek des Aristoteles aufmerksam zu machen, welche Sulla nach der Eroberung Athens im J. 667 nach Rom brachte 3). War nun auch der daraus für die Beredtsamkeit hervorgehende Nutzen nicht unmittelbar 4), so ist derselbe doch schon desswegen nicht für gering zu achten, weil die Bereiltsamkeit jetzt den Brennpunct des gesammten römischen Lebens ausmachte, auf sie alle Wissenschaften als auf ihren Mittelpunct zurückbezogen wurden. Kenntniss der technischen Regeln machte.

wie überhaupt nie, auch damals den Redner noch nicht: nach dem Grundsatze der Tüchtigeren wenigstens durfte keiner auf den Namen eines wahren und vollendeten Redners Anspruch machen, der nicht wenigstens bis zu einem gewissen Grade alle Wissenschaft sich zu eigen gemacht hatte 5). Und wie liesse sich überhaupt ein Einfluss des Griechischen auf's Römische bei dem genauen Zusammenhange und bei der vielfachen Berührung, in welcher jetzt Reide zu einander standen, läugnen oder bezweifeln? Das Griechische war in den feinern Cirkeln Rom's förmlich zur Modesprache geworden, der Umgang mit gebildeten Griechen, wie Polybius und Panaetius, wurde geschätzt und gesucht, der Unterricht erstreckte sich vorzugsweise auf's Griechische 6), und bald ward es für den jungen Adel unerlässliche Bedingung, seine Studien, namentlich die rhetorischen, auf einer der griechischen Akademien zu absolviren 7). Auf der andern Seite aber ist eben so unverkennbar ein preiswürdiges, im römischen Charakter - der Besonnenheit, dem Halten an alten bewährten Gewohnheiten, der strengen Sittlichkeit im Gegensatze zu der griechischen Frivolität - fest begründetes und zur Gewohnheit gewordenes Streben, dem fremden Wesen nicht das eigene aufzuopfern, sich von gräcisirender Nachäfferei möglichst frei, und die römische Sprache, ohne gerade ängstlich an veralteten Formen zu haften, in dem nach und nach gewonnenen echt lateinischen Ausdruck zu erhalten und zu grösserer Reinheit und Correctheit zu erheben 8). Wie in häuslichen Kreisen die Frauen 9), so bethätigten diess in den Kreisen des öffentlichen Lebens vor Allen die Redner: und so, scheint es, muss die Zurückhaltung Einzelner, die Scheu, dem Volke griechische Bildung zu verrathen, beurtheilt werden 10). Auf diese Weise stand den Rednern ein bedeutender Einfluss auf die Sprach -. Geschmacks - und Geistes - Bildung des gesammten Volkes offen, und wenn das römische Ohr nicht minder fein fühlte, als das attische 11), so gebührt ihnen gewiss ein nicht geringer Theil daran. Die noch übrigen Lücken in der rednerischen Bildung füllte der Umgang mit rechtskundigen Männern aus und die Zulassung zu den von Cicero so schön geschilderten Vereinen, wo Männer von hohen Geistesgaben ihre Minssestunden mit wissenschaftlichen Gesprächen hinbrachten, neben den Forum gewiss die beste Schule für angehende Reduer und Staatsmänner.

1) Bernhardy röm. Litt. S. 18. f.

9) Guo bei Liv. XXXIV. 4. Infesta, mibi credite, signa ab Syrrecusis indata sont hule urbi. Iam ninsi muitos audio Corintile et Athenarum ornamenta hundantes miranticeque et naiefica fiellià documi romanorum ridentes. Dazu als anderes Kirren Agripus bei Plin. II. N. XXXV. 9. extat eius rordin magnifica et maximo civinu digan, de tabulis omnibus signisque publicandis; quod fieri sadius fiuisset, quam in vilieraum exilia pelli.

3) Plut, Sull. 26. Vgl. Th. I. S. 70, 4. und Stahr Aristotelia, I. Th. Den Anfaug halte schon Aomilius Paullus gemacht, Plut. Aemil. 28, 3) Zu schroff sagt Bernhardy a. O. S. 25. "Der geringste Nutzen ging dorther auf die Beredtsamkeit über."

5) Diese Ansicht entwickelt Crassus bei Cicero in den Bilcheru de oratore.

 Cicero bei Sueton. d. ill. rhet. c. 2. continebar autem doctissimorum hominum auctoritate, qui existimabant Gracels exercitationibus ali melius ingenia posse.

Athen, Rhodus, Apollonia, Mytlicne u. A. S. Th. I. S. 82, 12.
 Das latine dicere. S. Cic. d. or. III. 10. sqq. Brut. 37, 140.
 260. sq. Vgl. F. Hand Lehrb. d. latein. Stills S. 42. f.

9) Cie. Brut. S., 210. magui interest, quos quisque andrist quotidie domi, quibascent loquitur a purco, quenadmodina partes, pacalegogi, matres etiam loquiantur. Legimus episolus Coruclina, matris Gracciarum; paparet files non tam in gremoi educates quam in sermone matris, auditus est noisis Taciliae C. f. Suepe sermo. ergo Ulian parties elegandia tinctam vidinus et filias eius Mincias anabas, squ. Id. d. or. III. 12, 45. facilius enim mulleres incorruptam autiquitatem conservant, quod multorum sermonis expertes ea teuent semper, quan printa differenta.

10) Audrere Austeht ist Bernhardy röm. Litt. S. 23., welcher meint, dass anch die gebüldeteren Köpfe aus Besorgules vor den Volksmehungen nichs von griechischer Syrackkunde verriedlen, und die Argumentution, womit Antonius bei Cie. d. or. II. 36, 135. die scheinhar is einem Reden niergeordetete griechsche Lectüre begründet, als die Austeht des Verfassers seibet, ja sogar überlaupt als stablie Austeht des guzume Zeitalters betrachtet. Wir halten es vielnuhr für die eigenfliciallehe Ausieht des Autonius, nicht aber für die des Cierco. Dieser selbst kann aus seher Überzeugung das die des Cierco. Dieser selbst kann aus seher Überzeugung das

11) Cio. Or. 50, 168. conciones sacpe exclamare vidi, cum apte verba eccidissent. Vgl. Brut. 49. Ebenso im Theater; s. Clc. Or. 51, 173. Parad. 3, 2. Quinct. I. 6, 45. Horat. A. P. 112.

12) S. Clc. d. or. HI. 10. sqq. Brnt. 37, 140. 75, 260. sq.

## §. 32.

# Politische Zustände.

Alles diess wäre jedoch nicht hinreichend gewesen. die Beredtsamkeit auf einen so hohen Standpunet zu erheben, wenn nicht zugleich die politischen Verhältnisse einen so gewaltigen Anstoss dazu gegeben hätten. Während der unausgesetzten Kämpfe mit den benachbarten Staaten, die mit dem Ablauf der vorigen Periode nach Karthago's und Griechenlands Unterjoehung die Weltherrschaft der Römer begründeten, so dass die nächstfolgenden Kämpfe weniger um Erweiterung als um Erhaltung und Befestigung des Erkämpften geführt wurden. war das Innere der römischen Staatsmaschine, im Verhültniss zum äusseren Umfange nicht organisch mit fortgebildet, in's Stocken gerathen. Die ungeheuren nach Rom geschleppten Reichthümer bildeten keinen National-Reichthum und Wohlstaud; was vom Kriege nicht versehlungen ward, kam in die Hände einzelner Familien; das Volk war und blieb verarmt, Grundeigenthum ward au die Reichen vollends veräussert, die freien Landbauern verschwanden, ihre Stelle ersetzte eine zahllose Menge auf den vielen Kriegszügen erbeuteter Sclaven, deren Erhaltung miuder kostspielig war; die Bundesstädte in Italien endlich wurden von den römischen Aristokraten auf alle Weise gedrückt und niedergehalten. So sammelte sich eine Masse von Zündstoff, der bei der geringsten Reibung in Flammen aufgeben musste. Rom selbst war fast nur dem Namen nach Republik; das Ruder führten Einzelne nach dem Grundsatze, dass nicht Moralität und Tugend, sondern Charakter und Talent den Staat erhalten; wie der Reichthum, so war auch die Macht in den Händen Einzelner, welche förmlich von einem Hofstaate umgeben nach ihren Interessen die öffentlichen Angelegenheiten leiteten, gegenseitig sich befehdeten und allen Widerstand von Seiten des Volks mit Gewalt unterdrückten. Doch noch rang die Partei des Volks mit Gewalt und mit Glück, wiewohl mit abwechselnden, gegen die der Aristokraten, wie in den Gracchischen Aufständen und in den durch Marius und Sulla angeschürten Bürgerkriegen, bis die Militür-Despotie des letztern mit Ablauf unserer Periode diesen Kämpfen ein blutiges Ziel setzte.

### §. 33. Rodnerische Zustände:

Mitten in diesen stürmischen Wallungen griffen Viele nach dem Ruder des Staates, Alle Staatsmänner und Redner in einer Person; denn Staatskunst und Beredtsamkeit bildeten jetzt ein grosses unzertreunliches Ganze: daher selten und nur unter ausserordentlichen Umständen eine Art von Stillstand der durch die Kraft der Beredtsamkeit getrichenen Staatsmaschine 1); Wenige nur blieben mitten zwischen den Parteien stehn, politisch gänzlieh farblos war keiner; doch wer im Gedränge um das Steuer des Staates nicht ankommen konnte, suchte wenigstens als Patronus sich Namen und Partei zu schaffen. Oft aber ward das Patronat hier als gemeines Erwerbsmittel and Handwerkssache 2), dort als Vorschule zur eigentlichen Staatsberedtsamkeit betrachtet und geübt, mochte es auch nur sevn um die Aufmerksamkeit und die Hoffnungen des Volks auf das aufkeimende Talent hinzulenken 3). Grundbedingung aller reducrischen

Geltung war noch persönliche Tüchtigkeit; noch waren die Rechtsnormen nicht scharf ausgeprägt und unter dem Pole des kalten Verstandes zu Eis erstarrt 4), noch war eine mehr als gewöhnliche Geistesbildung bloss Eigenthum Einzelner; konnte daher auch geistige Ueberlegenheit, wie sie in dieser Periode in L. Crassus ihren Culminationspunct erreicht, ihren Einfluss auf rohe aber empfängliche Gemüther eben so wenig verfehlen, als die Auctorität eines Rechtsmannes wie Q. Mucius Scaevola, so galt doch insgemein ein gerader, gesunder Verstand, im Verein mit Tüchtigkeit der Gesinnung und eindringlicher Rednergabe (orator vir bonus dicendi peritus) 5), wie er sich jetzt am schönsten in M. Antonius herausstellt, für die höchste Norm der Entscheidung und für die sicherste Gewähr politischer Bedeutsamkeit. Daher jetzt noch jenes untrügliche Selbstbewusstseyn, jeues Vertrauen auf eigene Fähigkeit und auf glückliche Eingebung des drängenden Augenblicks, jene Abneigung gegen alles schriftliche Ausarbeiten und Einlernen, wozu Bequemlichkeit, Ungeschick und Mangel an Eitelkeit das ihrige beitrugen 6). Zu den seltenen Erscheinungen gehört demnach, da vermöge der Patronatsverhältnisse zu Rom sich nicht wie in Athen, wo jeder seinen Rechtshandel selbst mündlich durchfechten musste, eine förmliche Logographenzunft bilden konnte 7), L. Aelius 8), der allzeit fertige Redenlieferant an solche, welche, ohne es zu seyn, als Redner figuriren wollten 9). Sonst sprach nur, wer sich dazu berufen fühlte. Das Wie? aber ist im Einzelnen bei dem Verluste aller schriftlichen Reden aus dieser Zeit und bei der Unbedeutsamkeit der daraus erhaltenen Bruchstücke leider nicht mehr genau zu erkennen, also auch die Art und Weise, wie die Römer das griechische Element in sich aufnahmen und zu neuer Originalität verarbeiteten, nachzuweisen unmöglich. Die flüchtigen Schattenrisse im Brutus des Cicero müssen hier genügen. Im Ganzen verläugnet sich aber der römische Charakter nie, wiewohl sich hier, wie überall, nach Verhältniss der Individualität die Extreme neben einander finden, wie z. B.

in der Action theatralische Lebendigkeit neben altvitterischer Steifheit <sup>10</sup>). Selten ist bei noch geringem Interesse für griechische Philosophie das Uebertragen fremdartiger philosophischer Farbe auf den rednerischen Ausdruck in solcher Schroffleit, wie wir es un den Stoikern Rutilius und Tubero <sup>11</sup>) und an dem Epikureer Albu eins bemerken <sup>12</sup>). Die Mehrzahl bewegte sieh innerhalb des römischen Gesichtskreises und enpfand nur die. Wirkung der allgemeinen Fortbildung.

Die Redner dieser Periode lassen sieh in zwei grosse Hälften theilen, je nachdem sie sich um die beiden Gracchen oder um Antonius und Crassus herum gruppiren.

- Wie in den Jahren 667 669. S. Cic. Brut. 63, 227, erat ab oratoribus quaedam in foro solitudo. Vgl. ibid. 90, 308.
  - 2) S. unten §. 52, 1.
- 3) Appal. apol. d. magin p. 316. ed. Oudend. Neque natem gloriac Cansas me focusat, in M. Antonias Ch. Carbonem, C. Julius T. Albutcius, P. Sulpicius C. Norbasum, I. Fufus M. Aguillum, C. Curiom O. Metclinu. apipe housines cruditissmi invence laudis gratin plant hoc rudimentum forensis operne subbhant, ut aliquo insigni indicio civibus suis noscerentur.
- 4) Erst Q. Mucius Scaevola organisirie das Civilrecht, womit auch L. Crassus umging. S. nnten §§. 50, 9. 52, 8.
- 5) S. oben §. 25, 7. vgl. Cic. d. or. II. 20, 85.
- 6) Cic. Brut. 24. nec enim est eadem caussa non scribendi et non tam bene scribendi quam dixerint, nam videmus allos oratores inertia nihil scripsisse, ne domesiicus ctiam labor accederet ad forensem (pleraeque enim scribuntur orationes habitae iam, non ut habeautur; vgl. über Cato oben S. 25, 6., dann Brut. 56, 205, Sulpicii orationes, quae feruntur, eas post mortem eius scripsisse P. Canutius putatur, und unten S. 43, 11.), alios non laborare ut meliores fiant; nulla enim res tantum proficit quantum scriptio; memoriam autem in posterum ingenii sui non desiderant, cum se puiant satis magnam adepios esse dicendi gloriam, camque etiam maiorem visum iri, si in existimantinm arbiirium sua scripia non venerint (ähnlich Antenius; s. unten S. 48, 4.; anders die illieren Griechen; Plat. Phaedr. p. 257. D. σύνοισθά που και αὐτός ότι οἱ μέγιστον δυνάμενοί τε καὶ σεμνότατοι έν ταϊς πόλεσιν αδοχύνονται λόγους τε γράφειν και καταλείπειν συγγράμματα έαυτών δόξαν φοβούμενοι του έπειτα γρόνου μή σοφισταί xaliorai); alios quod mellus putent dicere se posse quam scribere, quod peringeniosis hominibus neque satis doctis plerumque contingit, ut ipsi Galbae, etc.



#### 7) S. Th. I. S. 63, 4.

8) Sucton, d. III. gramm. c. 3. L. Acllus cognomine duplici fuit, name et Praccoulins, quod patter eliss praccoulins fecerra, occidament, et State, ou de aralles mentales entre solocita, tantius optimatium fantor, ut 0. Merlelium Numidicium in extilium comitatus sli. Cle. fert. 5.4, 205. hilt is ominio vir ergergius et eignes Romanus cum primis bonestas, idenuque crudittscimus et graceis literets et latinis, antiquitulatique nostrae et in inventis rebus et in acita ergipierunque veterum litterate peritus, sed idem Aclius Stoicus essevoluit, ornor miciam nes cistoliu tunquam ac fuit.

9) Cie, Brut. I. I. scribebat tinnen orationes quas alli dieccent, ut O. Metello f., nt Q. Caeptoni, nt Q. Pompeio Rafo. his cuim scriptis citam lipse Interful, cum essem apud Achima adolescens ennague audiro peratutiones solerem. etc. vgl. 46, 109. In filmlichem Rufe stand C. Peratua; s. Cie, Brut. 26, 20, u. inten S. 44, 1, 10.

10) So Antonins (s. unieu S. 48, 7.) im Gegensatz zu den staturii (vgl. Gronov. Obss. IV. 7. p. 587.) bei Cic. Brut. 30, 116, 68, 239.

Cic. Brut. 30, 114. 116. ii. 31. vgl. inien S. 41, 15. und S. 55.
 Cic. Brut. 34, 131. u. unteu S. 52, 14,

### Tiberius Gracchus.

### §. 34.

Eine traurige Celebrität hat als Austifter der ersten bürgerlichen Unruhen der ältere der beiden Söhne des oben genannten Ti. Sempronius Gracehus, Tiberius, erhalten. Die Veranlassung gab ilie eben angedeutete allgemeine Verarmung des Volks und der Druck der reichen Aristokraten. Gracehus fasste, nachdem er selbst auf einer Reise durch Italien sieh von dem herrsehenden Elende überzeugt hatte, den patriotischen Entschluss. der Retter seines Vaterlandes zn werden. Schon andere hatten vor und mit ihm die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Reform erkannt; er fand daher nicht nur in der Masse des Volks störmischen Beifall und kräftige Unterstütznng, sondern selbst unter den Edelgesinnten des Adels ermunternden Anklang. Das erste, was er, im J. 620 in's Tribunat gewählt, that, war die Ernenerung des alten Licinischen Gesetzes über die Aeckervertheilung unter zeitgemässen Modificationen. Er begehrte von jedem Besitzer des Gemeinlands die Abtretung desselben bis auf ein bestimmtes Mass zur Vertheilung an die Armen, und zur Aufrechterhaltung des Gesetzes die Einsetzung von drei jährlich wechselnden Com-Dass er bei den reichen Grundbesitzern und im Senat den hartnäckigsten Widerstand fand, war natürlich; unerwartet aber fand er einen entschiedenen Widersacher auch in einem seiner Collegen, dem Tribun M. Octavius. Diess Hinderniss bei der Ausführung, welches nur mit Gewalt bescitigt werden konnte, ist es, welches dem ganzen Plane des Gracchus den Schein der Gesetzwidrigkeit gegeben hat. Vergebens verschwendete er alle seine Ueberredungskonst an Octavius; zurücktreten konnte er selbst nicht mehr, das Volk, welches ihn vergötterte, verlangte lant und stürmisch die Vollendung des Begonnenen: er musste vorwärts und sah sich endlich zu der Erklärung genöthigt, einer von beiden müsse vom Tribunat abtreten, das Volk solle darüber abstimmen; das Resultat der Abstimmung kannte nicht einen Augenblick zweischaft seyn, Octavius ward einstimmig verworfen, entsetzt und wäre beinahe ein Onfer der Volkswuth geworden. Darauf ward Tiberius nebst seinem Bruiler Caius und seinem Schwiegervater Appius Claudius in das Triumvirat zur Aeckervertheilung gewählt. Dieser Gewaltschritt hob das Gleichgewicht zwischen der Volks- und Adelspartei vollends auf: vergebeus versuchte Tiberius dasselbe durch Aufnahme Einiger ans dem Ritterstande ju die Decurien der Richter wieder herzustellen, er verdarb Alles wieder durch die den Soldaten in Bezug auf ihre Dienstzeit gegebenen Privilegien, und durch den Vorschlag, die Erbschaft, welche der König von Pergamum, Attalus III. Philopator, dem römischen Volke vermacht, zu Gunsten der armen Bürger zu verwenden. Der erste Gewaltschritt war gethan, andere folgten. Alles schien von der Tribunenwahl für's nächste Jahr abzuhängen; mit Gewalt muss daher Tiberius seine Wahl erzwingen; aber der Senat ermächtigt die Consuln, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; noch zögert der Consul Mucius Scacvola, da stellt sieh Scipio Nasica an die Spitze der versammelten Ritter und Edlen und stürzt sich auf die Verschworenen; Tiberius wird nebst einem grossen Theile seines Anhangs erschlagen. Er hatte ein besseres Loos verdient. Zwar steht sein Name an der Spitze der Empörer, welche hundert Jahr hindurch in Rom ihr Unwesen trieben; allein er hat mit diesen niehts gemein als das unfreiwillige Resultat seiner Bestrebungen. Die im Alterthume über ihn ausgesprochenen Urtheile sind nicht leidenschaftsos, alle mehr oder weniger im Interease der Partei gefüllt. Allein wie trefflich und tadellos seine Absicht war, lehrt der einfache Thatbestand, seine Mässigung im Anfung, sein edles Betragen gegen Octavius; aller Tadel trifft vielmehr die Zeit, die ihm die rechten Mittel verweigerte, ihn selbst nur in so fern, als er das Unmögliche unternahm und nicht zurücktrat, als er diess eingesehn.

Appian. d. bell. civ. I. 9 — 18., Plutarch. vit. Ti. Gracchi, Vellei.
 Patere. II. 2. 3. Vgl. Schlosser Univers. Uebers. II. 2. S. 281 — 296.
 Zuletzt hat des Gracchus Vertheidigung geführt Ahrens im Coburger
 Programm vom J. 1833.

#### §. 35.

Von des Tiberius Gracchus nach den Zeugnissen eeiner Zeitgenossen 1) ausgezeichneter, und unter den Augen seiner Mutter, der edlen Cornelia 3), und treflicher Lehrer 3) gebildeten Beredtsamkeit ist kein sprechender Beweis auf uns gekommen, selbst von seinen Reden ist kaum eine dem Titel nach bekannt 4). Die glänzenderen Talente seines Bruders Caius haben seine beseheidenrem Leistungen beinabe ganz in den Schatten gestellt. Er selbst lebte zu kurze Zeit, als dass sein hoher aufstrebender Geist sich ganz hätte entfalten können 3). Der Charakter seiner Beredtsamkeit mag im Gegensatze zu dem hinreissenden Fener seines Bruders mehr als anmuthiges, aus der Fülle des Herzens hervorgegangenes und das Gemütt ansprechendes und beschleichendes Ueberreden betrachtet werden %).

<sup>1)</sup> Cic. Brut. 27, 103. sed fuit uterque summus orator; atque hoc memoria patrum teste dicimus.

<sup>2)</sup> Cic. Brut. 58, 211. Die Rohtheit des Briefs der Cornelia unter

den Fragmenten des Corsellin Nepos, worfen die Bren Sohn Cular von der Bewerbung um das Tribunat abundunt, wird immer zweitlehaft bleiben (defür sind Führetinu u. Ellendt Prolong: p. XXXVIII, dangens Spolding, Bernhardy u. A., besonders Lange in den Act. Semin. Lips. H. p. 177. sqq.). Seltsom contrastit dannt die Reschied digung bet Plut. Ti. Gr. o. 8. Iros di zui Kappylien custraturirar strip partien, zudaluse situ tinks briefelkowop, ir. Pupunia Zenjunen airiy tr. ππθαράν, οὐπο di μητίψα Γγάκρου πφοσογοριένουν. Vgl. C. Gracch. 132

3) Diophanes ans Mytthene, Menclaos aux Marathon (s. oben 3.06, 6.), M. Aemellus Lepidus (s. unten 8.37, 10); blidend filr iba war der Umgang mit Blossius aux Cumä (Cic. d. amic. 17.), den Plat. Ti. Gr. c. 8. zum Philosophen macht. Er u. Diophanes sollen ihn vorzügiten autgereitz baben.

4) Martinaus Capella d. rhet. p. 415. ed. rhett. Caperon.: ut Ti. Gracchus in Maacium, qui autori fedendi federică nid; quod tam senatus quani populus improbarta! Quinct. VII. 4, 19, Gracchus, reus foederis Nuancitai. Gr. nechnile Nar Quinct. VIII. 4, 19, Gracchus, reus foederis Nuancitai. Gr. nechnile Nar Quinct. VIII. 5, 19, Gracchus, Recta Abacellos. Vgl. Meyer fraga. oratt, p. 172. — Ti. Gracchus Recta kanute noch Ciccro, Brut. 27, 104. u. Plinius H. N. XIII. 12, its sunt Donigquan monnenia Taberli Caligue Graccherum manus, quon quan Pompoulus Secundum vatem civenque olaristantus vidi anuos fare noct CC. Recibelus stade de la Platarlo, e. 9, n. 15.

5) Cio, Brut. 27, 104. el breve tempus ingenii augondi ct declarandi fuit. Nach Plut. C. Gr. c. 1. starb er noch vor dem 30. Lebens-jahre. Nach Etlendt Prolegg. p. XXXVIII. war er geborea 589 oder 590. Quistor war er in Spanien 616; war er diess suo anno, also in 31. Jahre s. on muss er 7,55 sephoren 35. Jahre st. vorden sowi.

500. Quistor war er in Spanien 616; war er diess suo anno, also im 81. Jaire, so muss er 585 geboren n. 85 Jahr alt worden seyn.
6) Plut. Ti. Gr. c. 2. Επειτα ό λόγος τοῦ μέν Γαβου φοβερός καὶ περιπαθής εἰς δείνουαν, εβούν δεί τοῦ Τέβερίου καὶ μαλλον ἐπαγονής οἰωτον, εξ δί λίξει καθαφός καὶ διαπετονημένες ἀρεβός ἐκεικος, ὁ δί Γαθο διαπετονημένες ἀρεβός ἐκεικος ὁ δί Γαθο διαπετονημένες ἀρεβός ἐκεικος ὁ δί Γαθο διαπετονημένες ἀρεβός ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἀρεβός ἐκεικος ἀντικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἐκεικος ἀναξιαθός ἐκεικος ἀκεικος ἐκεικος ἐκεικος

πιθανός και γεγανωμένος.

# **6.** 36.

## C. Laelius. Scipio Africanus minor.

Als Redner auf gleicher Stufe mit dem ülteren Gracchus stehen zwei Dünner, welche der gern parallelisirende Cicero häufig zusammenstellt, C. Laelius Sapiens 1) und P. Cornelius Scipio Africanns minor Aemilianus 3). Beide lebten in inniger Freunschaft, ohne jedoch in ihren politischen Ansichten und
in ihren Charakteren ganz übereinzustimmen. Scipio war
reiner Aristokrat, weshalb er auch der Volkspartei zum

Opfer fiel 3), von Charakter heftig und energisch durchgreifend: Laelins neigte sieh mehr aus Mitleid zur Volkspartei, ohne jedoch Kraft genug zur Durchführung strenger Massregeln zu besitzen 4); sein Charakter war sauft und mensehenfreundlich, ganz wie ihn Cieero im Dialog de amicitia sohildert, weniger den Künsten des Kriegs als denen des Friedens geneigt. Während Scipio Karthago erstürmte, erwarb er sieh den Ruhm eines Repräsentanten des Collegiums der Auguren 5). Beide aber besassen wissenschaftliche Bildung; sie hatten gemeinsain ihre Studien gemacht 6) und lebten mit den gebildetsten Mannern ihrer Zeit in vertrautem Umgange 7). Als Redner endlieh bestätigen beide den alten Spruch: ut oivat quemque ita dicere. Doch gebührt im Ganzen dem Laelins der Vorzug 8), wiewohl seine Rede, deren Haupteharakter benitas 9) war, einen mehr alterthum- liehen, rauhen Anstrieh hatte 10). Seine Reden, über welche wir noch einige Notizen haben 11), erstrecken sich auf alle drei Redegattungen. Das Hauptmerkmahl der Beredtsamkeit des Seinio dagegen ist gravitus 17). und eine gewisse Ironie 13). Im Gegensatze zu des Laelins Archaismus kann man annehmen, dass Scipio sieh im Ganzen mehr an das Gegenwärtige angeschlossen, seine Reden mehr nach dem Geschwacke und dem Bedürfnisse seiner Zeit eingeriehtet habe; damit sowohl als mit dem an ihm bemerkliehen Hange zum Sarkastischen stimmt das in den wenigen uns erhaltenen Fragmenten seiner Reden 14) sieh beurkundende Streben, durch das Einflechten gewisser Histörehen den Vortrag interessant zu machen. 15).

S. Wetzel Evc. zu Cie. Cat. \$. 10, Ellendt Prolegg, p. XXV.
 sqq. — Laclius war nach Ellendt's Vermuthung geb. 567, oder 568,
 ward Tribun 602, Prätor 608, Consul 613, mit O. Servilius Caepio.

<sup>29</sup> Geb. 570, nichi 572 oder 573, wie Elleralf p. XXVI. annimut; depan als er start, in J. 629, war er mach Vellei. Il. 4. 54 Jain, in 1. 639, also 600, war er das erste Mal Coqual, das zweite Mal 619, Censor Gell. A em Illi anus hiese pr als Schul der L. Acus Milan Bradillas Platillas Maccdonicus, Scipio als Adoptivacha des P. Scipio, dos Solmes des Africatass maior. Veilei I. 160.

<sup>3)</sup> Er starb eines gewaltsamen Todes, den ihm wahrschelnlich die

gracchische Partei bereitet hatte; der Verstacht ruhten namentiteh auf C. Carho, Cle. d. or. II. 40, 170, vgl. Rpp. ad dtv. K. 21, and dtv. K. 22, and dtv. K. 22, and Mr. K. 22, and Mr. K. 22, and Mr. Carlons u. Sempronia deutet Schol. Vat. ad Cle. p. Nil. 7, 2. Die Mirder auszuspallen gab man sich gar keine Milhe, Veliel. II. 4, 2. Die V. F. T. Schetz de morte Scip. Afr. int. einseque auct. diss. hist. crit. Viehengr. 1890. 4, wiederh: in Beier's Laedius (1888), p. 174.—2015.

4) Plat, Ti, Gracch. c. 8. ἐπεχείρησε μέν οὖν τῆ ἀιορθώσει Γάϊως Λαίλος, ὁ Σεηπίωνος ἐταῖρος ἀντωρουσώντων δὶ τῶν δινατῶν φοῆτβείς τὸν δόρυβον καὶ παυσάμενος ἐπεκλήθη σοφὸς ἥ φρόνιμος. Vgl. Clc. d. fin, II. 8.

Cio, Philipp, II, 33. bonus angur, Laelium diceres. Doch ermangelte er nicht alies Kriegsruhms; Im J. 608. besiegte er den Lusitanier Viriatius. Cic. d. off. II. 11.

6) Sie hürten die Vorträge der alhenischen Philosophen, Che. d. or. II. 37, 155. Luel jus die Stolker Diogenes u. Pannetius, Id. d. fin. II. S. Den Pannetius n. Polybins hatte Sclpio domi militaequo bei sich, Veilel. I. 13. Plut. apophih. imperator. Scip. 14. p. 133. Butt. Vgl. Cic. Tase. I. 3. p. Arth. 7.

7) Cic. d. or. II. 37, 154. P. Africano, C. Laelie, L. Furio, qui secum eruditissimos homines ex Graecia palam semper habnerunt, , Ueber ihr Verhältniss zu Terentius s. namentlich Suet. vit. Ter. 2. non obscura fama est, ndinum Terentium la scriptis a Laelio et Scipione, quibuscum familiariter vixit, etc. Die Sage leidet keinen Zweifel, da Terentius seihst im Prolog zu den Adelphen sie bestätigt. Woll aher ist die Sache in Zweifel gezogen worden, wie nach Sueton von Santra, welcher Scipio u. Lachus für zu jung erklärt, als dass sie dem Dichter hätten zur Hand gehon können. Allein wiewohl Terentius schon im 37. Lebensjahre 598 starh, konnte er doch belde als Mäuner kennen; Laelius war etwa 7 Jahre jünger, Scipio 9. Dazu kommi noch für Laelius das Zengniss des Cicero ad Att. VII. 3, für Sciplo das des Quinctil. X. 1, 99. Es ist daher wohl ein gewisser, wenn auch noch so entfernter Antheil Beider an jenen Dichtungen mit Ellendt Prolegg. p. XXVIII. oben so Wenig zu bezweifein, als die fleissige Lecture des Scipio in Xcnophon's Kyropiidie bei Cic. ad Ou. fr. I. 1.

 Cic. Brut. 21, 83. de ipsius Lacifi et Scipionis ingenio quanquam en iam est opinio, ut plurimum tribuatur ambobus, dicendi tamen laus est in Lacifo illustrior.

9) Cic. d. or. III. 7, 28.

10) Cic. Brut. 21, 83. mailo tamen vetasilor et horridor ille quam Scipio, et cum sint in dicendo variae voinntates, delectari mili magis antiquifate videtur et inhenter verbis etiam uti paullo magis priscis Laelius. Einige Belege dazu bei Festus u. Nonitus; s. die Indd. Vgl. Quinct. XII. 19, 10. dial., d. oratt. e. 25.

11) 1. oratio pro se. Fesius s, v. satura. Nach Meyer's Vermuthung a, O. p. 96. im J. 623 od. 625. in Vertheidigung gegen Carbo

oder die Graechen. Das von Festus daraus angeführte Fragment ist vielmehr aus Sallust, lug. c. 29., so dass wabrscheinlich die Worte des Laellus dort aus Versehen ausgefalien sind. - 2. or. de colleglis, gesprochen 608 gegen des Volkstribuns C. Licinius Crassus Gesetz de sacerdotiis, wodurch die Wahl der Priestercoilegien an das Volk kommen solite. Cic. Brut. 21, 83. d. nat. deor. III. 2. u. 17. d. amic. 25. Nonius s. v. Samium. - 3. or. pro publicanis, im J. 615; Laclius übertrug die Becudigung der Sache mit edler Bescheidenheit dem C. Servius Galba. Clc. Brut. 22. vgl. nnten S. 37, 5. - 4. dissuasio legis Papiriae, 622 über die Wählbarkeit der abgehenden Tribunen, in Verbindung mit Scipio gegen Carbo u. C. Gracebus. Cic. d. amic. 25. Liv. Eplt. lib. LIX. - 5. 6. laudationes P. Africani minoris, die eine geschrieben für Q. Tubero, Cic. d. or. 11.,84, 341, die andere für des Verstorbeuen Bruder Q. Fabius Maximus, woraus Fragmente bei Cic. p. Muren. 36. u. Schol. Vatic. ad Cic. or. p. Mil. 7, 2. - Vgl. Ellendt Prolegg. p. XXIX. sq. Meyer fragm. oratt. p. 96 - 100.

12) Cic. d. or. III. 7, 28.

13) Clc. Brut. 87, 289. d. or. II. 67, 270. In hoc genere Fannius in annalibus suis Africanum buuc Aemillanum dicit fuisse et eum graeco verbo appeliat εξεωνα. Belege dazu in den Fragmenten.

14) 1. pro se contra Ti. Asellum de mulcta ad populum, elne Auzahl von Reden (Gellius erwähnt eine ffinfte) gegen den von Scipio als Censor 611 beleidigten Azellus, der 614 als Volkstribun gegen ihn auftrat; Fragmente daraus bei Cic. d. or. 11, 64, 258. 66, 268. Gell. N. A. II. 20. VII. 11. - 2. ad populum de moribus (cum ad majorum mores populum hortaretur), in der Censur 611 gesprochen; Fragm. bei Gell. N. A. IV. 20. V. 19. (Valer. Max. VI. 4, 2. Festus s. v. millus). - 8, adversus Sulpicium Gallum; Fragm, bei Gell, N. A. VII. 12. - 4. de imperio D. Bruti (Callaici, 615 als Proconsul in Hispania ulterior), Festus s. v. potestur. - 5. postquam ex Africa rediit, 607; Fragm. bei Festus s. v. quatenus. - 6. pro nede Castoris, Fragm. bei Festus s. v. reque eapse. - 7. contra legem agrariam C. Gracchi, Fragm. bei Macrob. Saturn. II. 10. So nach Meyer's Emendation, fragm. p. 105., für d. volg. contra legem iudiciariam Tib. Gracchi. Tiberius gab nie eine lex ludiciaria, u. die des Caius fällt nach Sciplo's Tode in's Jahr 631. Meuer setzt daher die Rede gegen des Caius Ackergesetz in's J. 624. mit Bezugnahme auf d. Schol. Vat. ad Cic. or. p. Mil. 7, 2. - 8. dissuasio legis Papiriae; s. oben Anmerk. 11, 4. - 9. in L. Cottam, Cic. Brut. 21, 81. divin. in Caecil. 21, Valer. Max. VIII, 1, 11. - Vgl. Ellendt Prolegg. p. XXX, sq. Meyer Fragm. p. 101-106.

15) S. Gell. IV. 20. Achalich die Schilderung des P. Sulpicius Gallus bei dems. VII. 12. u. Anderes in den Fragmenton.

### §. 37.

Ser. Sulpicius Galba. M. Aemilius Lepidus.

Würdig an diese beiden schliessen sich zwei andere. welche wir nicht sowohl wegen gemeinschaftlicher Studien oder sonstiger persönlicher Beziehungen, als vielinchr desswegen zusammenstellen, weil sie einer mehr künstlerischen Behandlung der Rede zuerst die Bahn brachen, Servius Sulpicius Galba 1) und M. Aemilius Lepidus Porcina 2). Schon die eben angedeutete Richtung ihrer rednerischen Wirksamkeit würde. auch wenn es sonst nicht beglaubigt wäre, ihre wissenschaftliche Bildung ausser Zweifel setzen 3). Galba, berüchtigt durch seine Treulosigkeit gegen die tapferen Lusitanier, welche selbst den fünfundachtzigjährigen Cato so emporte, dass er noch einmal die Rednerbühne bestieg, und welche ihm das Volk nur in einer Stimmung aufgeregten Mitleids verzieh 4), feierte seinen Triumph als Redner in der Anerkennung, welche der beredte Laelius seinen Talenten zu Theil werden liess 5). Er war der erste, welcher die Einförmigkeit des Ausdrucks durch Anwendung gewisser Beiwerke zur Vielgestaltigkeit umschuf 6) und durch freiere Bewegung auch der körnerlichen Beredtsamkeit weitere Grenzen steckte 7). Der mündliche Vortrag war seine Hauptstärke; kein Wunder also, dass seine geschriebenen Reden 8) dem Leser matt und kraftlos erschienen, wesshalb sie auch wenig geschätzt wurden und bald verloren gingen 9). Lenidus ware auch ohne Cicero's Lob schon als Lehrer des Tib. Gracchus und des C. Carbo von Bedeutung 10). Er ist der erste, welcher sich, wie Galba in der Technik der Composition, so in der Bildung des Stils den Griechen anschloss und demselben durch grössere Leichtigkeit der Structur und des Periodenbau's einen künstlerischen Anstrich zu geben wusste 11),

<sup>1)</sup> Ellendt Prolegg. p. XXXI. sqq. Geb. ungeführ 564, Consul 609. mit L. Aurelius Cotta.

Ellendt Prolegg, p. XXXIII. sq. Geb, ungeführ 573, Consul 616, mit C. Hostilius Manciaus; als Proconsul führte er in Spanien

Krieg ohne Glück, Liv. Epit, lib. LVI. Appian. Hisp. c. 83. Seine unmässige Prachtliche zog ihm selbst öffentliche Ahndung zu, Valer. Max, VIII. 7, 1. Vellei. II. 10.

- 3) Cic. d. or. I. 10, 40. equidem et Ser. Galbam memoria teneo, divinum hominem in dicendo, et M. Aemilium Porcinam et C. igsum Carbonem ignarum legum, haesitantem in maiorum iustitutis, rudem in iure civili. Also nicht a litteris prorsus rudes u. parum a litteris instructi (wie Ellendt p. XXXII. u. XXXIV. erklärt), sondern nur im Recht unerfahren waren sie dem Cicero. Wie sehr aber Galba diese Unerfahrenheit durch einen natürlichen Verstand ersetzte, lehrt Ders. d. or. I. 56, 239. sq. Dass er ferner den Vorträgen des Karneades beigewohnt, berichtet Cic. d. rep. III. 6. vgl. Lactant. inst. V. 14.
- 4) S. oben S. 24, 24. Cic. Brut. 23, 90. tum igitur nihil recusans Galba pro sese et populi Romani fidem implorans cum suos pueros tum C. Galli etiam filium fiens commendabat; cuius orbitas et fletus mire miserabilis fuit propter recentem memoriam clarissimi patris; isque se tum eripuit flamma, propter pueros misericordia pópuli commola, sicut idem scriptum reliquit Cato. Vgl. d. or. I, 53. Quinot. II. 15, 8. Suct. Galb. 3. Ob diess 603 oder 604 geschehen, fasst Cic. ad Att. XII. 5. unentschieden; doch wird man um Cato's willen sich für 604 entscheiden müssen. Q. Fulvius Nobilior führte in diesem Processe Galba's Vertheidigung.
- 5) Cic. Brut. 22. tum Laelium, cum eum socii domum reduxissent egissentque gratias et ne defatigaretur oravissent, loquutum esse ita: se quae fecisset honoris eorum caussa studiose accurateque fecisse; sed se arbitrari, caussam illam a Ser. Galba, quod is in dicendo gravior acriorque esset, gravius et vehementius posse defendi. itaque auctoritate C. Laelii publicanos caussam detulisse ad Galbam. illum autem, quod ei viro succedendum esset, verecunde et dubitanter recepisse. unum quasi comperendinatus medium dlem fuisse, quem totum Galbam in consideranda caussa componendaque posuisse, et cum cognitionis dies esset, et ipse Rutilius rogatu sociorum domuu ad Galbam mane venisset, ut eum admoneret et ad dicendi tempus adduceret, usque illum, quoad ei nuntiatum esset consules descendisse, omnibus exclusis commentatum in quadam testudine cum servis litteratis fulsse, quorum aliis aliud dictare eodem tempore solitus esset. interim cum esset ei nuntiatum, tempus esse, exisse in acdes eo colore et iis oculis, ut egisse caussam, non commentatum putares. addebat etiam, idque ad rem pertinere putabat, scriptores illos male mulcatos exisse cum Galba. ex quo significabat, illum non in agendo solum, sed etiam in meditando vehementem atque incensum fuisse. quid multa? magna exspectatione, plurimis audientibus, coram ipso Laelio sic illam caussam, tanta vi tantaque gravitate dixisse Galbam, ut nulla fere pars orationis silentio practeriretur, itaque multis querelis multaque miseratione adhibita socios, omnibus approbantibus, illa die quaestione liberatos esse.

6) Cie. Brut. 21; 52. sed inter los (Lacilian et Sejoionem), actare-paulinn his antecedens, sine controversia Ner, Galia despuentia pensititi; et nimirum is princeps ex Lacilisi illa oratorum propria et quasi legitima opera tractavit, in egerderetan a proposito oratorum caussa, ut delectaret animos, ut peraviveret, ut augeret tens, ut miscerationibus, ut communitudo locis uteretur.

7) Cic. d. or. 1, 60, 255. lateribus aut clamore contendere.

8) Liv. Epit, lib. XJJX. extant tres orationes cius: dune adversus Lidonen triamm plebis rogationempu cius babitae de Lustianis; nua contra L. Cornelium Cethegum, in qua Lusianos propter sese castra labentes cacess facture, quod compertum habateri; que nue honine sao cita immolatis per speciena pacis adoriri exercitum suum in allum habateri.

9) Cie, Brut. 21, 82, sed necio quomdob halts, quem constat eloqueda praesitirise, civilires arctiones sunt et redoculera sungia ma tripataten, quam ant Laelli aut Scipionis aut citam ipsius Catonus; litaque eranarenat vis iam ti apparenat, Doch Kaunte sia Livius nuch; s. die vorige Annik. Ygl. Brut. 89, 295, dial. de oratt. c. 18. Arpertata giele (Ce. dor. III. 7, 28. an liampurentamal seiner Reion an, im Gegenstar, zu des Stejio gravitas und des Laelus traiten. 10) Cie. Brut. 25, 98.

11) Cic. Brut. 18d. Hoe in oratore latino primina mila videtur et levius apparaisse illa Graccorum et verborum comprehensio, ethan cartifex, ut it it dicam, silite. — Von seinen Reden wird mur cine maneutida erwindta, stil tex Austika obropatur, worans ein Paur Worte bel Priscian, IX, 7, 1, 1, p. 458, ed. Kreld. Unter dieser lex Aomilia Ist entweder das Gesetz von J. 329), worans ein Paur Paur der Censur and ein Jahr verkirrt wurde, oder das des M. Aomilia Sentrary von J. 639 y uversteine (Plan, IX, VIII, 879, Welches letztere aber Elfendt XXXIV vervirft, Doch kann Lepidus wool bis obhalia gelebt haben. Vgl. Meger fragika p. 108.

### §. 38.

### Redner zweiter Gattung.

Um die Genannten schaaren sich die Redner zweiter Gattung etwa in folgenden Reihen. Zuerst als thätige Gegner des Tiberius Gracchus der glückliche C. Caccilius Metellus Maccdonicus 1), des Aufrührers standhafter College M. Octavius Cecina 2), T. Aunius Luscus 3) und der Führer zum Angriff auf die gracchische Partei, P. Cornelius Scipio Nasica Scrapio 4). Die politische Rolle der ührigen ist theils unbedeutend, theils unbekannt. Dem Tib. Gracchus zur

Seite stand sein Schwiegervater Applius Claudius Pulcher 3), dem Africanus entgegen der Schlaukopf L. Anrelius Cotta 9. Als patroni gesucht und geschätzt waren Rechtskandige, vie P. Licinius Crassus Mucianus 3), sein Bruder der Pont. max. P. Mucius Scaevola 3), der Augur Q. Mucius Scaevola 6), der Augur Q. Mucius Scaevola 6), des Censorius Enkel M. Porcius Cato 60), die Brüder Cn. und Qu. Servilii Caepiones 10) und M. Manilius 10. Nächst diesen stellt Cicero in die Kategorie der Redner dieser Periode die Historiker A. Postumius Albinus 15), Servins Fabius Pictor 10) u. C. Fanius M. f. 10), ferne die Brüderpaare L. und Sp. Mummii 10) und L. und C. Aurelii Orestae 17), Q. Pompeius Nepos 19), den unbeugsamen L. Cassius 10) und A. 20).

1) Gen. 616, Center 628. Im Alterthume als Beispiel eines der gildellichten Menchen untgestett, Nellet. 1.1, Valer. Mat. VII. Gen. 1.2, Valer. Mat. Valer. Gen. 1.2, Valer. Mat. Valer. Gen. 1.2, Valer. Mat. Valer. Mat. Valer. Gen. 1.2, Valer. Mat. Valer. Nat. Valer. Mat. Valer. Mat. Valer. Mat. Valer. Mat. Valer. Nat. Valer. Mat. Valer. Nat. Valer. Mat. Valer. Nat. Va

Cic. Brut. 25, 95. civis in rehns optimis constantissimus. Vgl.
 Cic. d. nat. deor. I. 38, Vellel. II. l. und ohen §. 34.

3) Cic. Brett. 29, 79, non indisertum dicunt fuisse. Er war Cos. 600, Censor 617. nach Pestus s. v. religionis, mit Q. Fulvius Nobi-lior; aber in den Fast, coss. capit. stebt Appins Chandius Phicher. Ein fragm. ans seiner Rede adversus Ti. Gracchum bei Festus s. v. sautra, vom J. 620, we or Priitor war. S. Pijds. Annal. ad a. 630.

4) Cie. Brut. 28, 107. cum omnibus in rehus vehementem, tum acrem aiehat (Atitia) in dicendo fuisse Id. d. off. I. 30. audivi. — nullam comitaiem habuisse sermonis. Er war Cos. 815 mit D. Junius Bruus Callaiens. Vgl. Wetzef exc. ad Cie. Cai. S. 8. u. oben S. 34.

 Cic. Brut. 28, 108. App. Claudii volubilis, sed panllo férvidior erat oratio. Er war Cos. 610 mit Q. Caecílius Metellus Macedonicus.
 Cic. Brut. 21, 82. veteraior habitus. Er war Cos. 600 mit Ser, Suljedus Galba. Als Beldé im Virjaihischen Kriege um den oberbefehl stritten, setzte Sciplo durch, dass er keinem von Beiden zu Theil wurde; jer saugte: neutrum mihl mittl placet, quia atter nihit habet, atteri nihit est satis. Valer. Max. VI. 4, 2. Vgl. Id. VI. 5, 4. Uber einen nadern Process mit Scipio s. oben Anmerk. 1.

7) Cic. Brut. 26, 98. valde probatum oratorem accepimos, qui et ingenio valuit et studio et habuit quasdam e lam domesticas disciplinas, nam et cum summo illo oratore, Ser. Galba, cnius C. fillo filiam suam collocaverat, affiultate sese devinxerat, et cum esset P. Mucll , filius fratremque haberet P. Scaevolam, domi ius civile cognoverat. in eo industriam constat summam fuisse maximamque gratiam, cum et consuleretur plurimum et diceret. Achnlich Cic. d. or. I. 37, 170 wo aber die Worte illum Divitem Zusatz eines Unkundigen zu seyn scheinen; denn Crassus Dives war Cos. 548.). Ein Beispiel seiner Rechtsberathung ibid. I. 56. 249. sq. Als er 622 gegen Aristonicus nach Asien zog, machte er sich die griechlsche Sprache ganz zu eigen. Valer. Max. VIII. 7, 8. Sempronius Asellio bel Gell. N. A. I. 13. schreibt ibm die ffinf höchsten Güter zu, quod esset ditissimus, quod nobilissimus, quod eloquentissimus, quod iurisconsultissimus, quod pontifex maximus. Er war Cos. 622 mit L. Valerius Flaccus und blieb im Kriege gegen Aristouicus, Vellei, II. 4.

8) Cic. Brut. 285, 108. prudester et acute, paullo etlam copiosius (lougl putabatu), Er war trib, b. 612, Prifor 617, Cos. 620 mit. L. Calpurnius Piso Frugt, pontifex maximus 622. Ausgezeichnet vur er als Jurist, namentilich im im pontificium. Seine juristischen Schriften erwühnt Cic. d. or. 1. 56, 240, swel Fragmente darmus Topic. 4. u. 8. Vgf. Pr. Budduin comment. d. Iurisprud. Muclaun, Basil. 1559. 8. und in Heinerchi inrispr. Rom. t. I. p. 433. epp. Zimmera Gesch. d. r. Prif. R. I. 1. 5, 75. S. 276.

9) Cos. 638. Cic. Brut. 26, 192. quod pro se opos crat, jase dicabar, ut de pecunis repetandis contro T. Albucina. to cratorum in uncerca non flut, juris civilis intelligentia stapue omai prudeutiae genere practitit. Dock sprache er diffe Rutlius, bild. 20, 113. Vgl. Kyreke in d. Alig. Schul, Zest. 1828 II. S. 345 — 351. Ueber liu sita Jurist s. Cic. p. Balb. 20, Valer, Max. VIII. 12, 1. Vgl. Zimmerra n. O. 8, 200.

10) Ibn übergebt Cicero mit Stillschweigen. Gell. N. A. XIII. 19. is axis vehemens orator flit multasque orationes ad exemplion avi carcipas reliquit. Ein Fargam, ans seiner Ried de actionibus ad popultum ne Ices una abrogetur bel Priscian. III. 2, I. 1, p. 110; ein andeces bel Petusa s. v. magnifician. Vgl. Meyer fragam. p. 116. Ev war Cos. 635 mit Q. Marcius Rex und starb als solcher in seiner Provinca Aricha. Vgl. Loops, 2, 42, 25.

11) Cic. Brut. 28, 97. multum clientes constito et lingua, plus anctoritate tamen et gratta sublevabant. Ein Beweis von dem Vertrauen, welebes das Volk in sie setzte, bei Valer. Max. VIII. 5, 1. vgl. Cic. p. Font. c. 7, Quintus war Cos. 647 mit C, Atllins Serranus, ward 648 sia Propritor von den Cimbern geschlagen, desshalle 658 von

Norbanus verklagt und obgleich von Crassus vertheidigt, doch verurtheilt; er ging in's Exil nach Smyrna. S. Liv. Epit. lib. LXVII. Cic. Brut. 35, 135, und unten S. 49, 12.

12) Cic. Brut. 28, 108, nec multo minus prodenter (quam P. Scacvola loqui videbatur). Ausyczeichaeter Jurist, Cic. d. or. I. 48, 212. III. 39, 133, ad div. VII. 22, Gell. N. A. XVII. 7. Varro d. I. I. VI. 5. extr. Mchr bel Zimmerd a. 0, 8, 273. f. Er war Cos. 604 mit L. Marcius Cenoriuss.

13) Cic. Brut. 21, N. et litteratus et discritus fait. Wieldiger durch seine griechisch abgefasste Geschlicht Bonis, vodurche ranaendlich dazu beigetragen, die Römer mit dem Studium der griechischen Litteratur zu befreunden, weiche aber dem Gate Stoff zum spötteln gab. N. Polyh, X.R. 6, Gell. N. A. XI. 8. Meilr bei Kruuze vitt. et fürgen, histor. Rom. p. 127 – 130. Er war Censor 579, Cos. 602 mit L. Lécinius Laceituis, gehört also mehr der vorigen Periode an.

14) Ge. Brut. 21, 84. et inris et litterarum et autiguitatis benepritus. Einer der historisches Schriftsteller aus dem Geschlechte der Fabler, vou denen sich nech viele Fragmente erhalten haben, obgleich nam diese nieße mit der Sicherheit trennen kann, wie es Krause. 1, p. 132. sag. chat. Cieren sennt sonst keinen Servins, aber gewiss meint er ihn d. or. Il. 12, 51. u. d. legg. 1. 2; wo er film mit Calo und Pios als Historisgraphe zusammenseltil. Sein historischer Stil entbetrete alles Schmickes. Auch Jurist war er; ein Fragmen ang dem 1. Buche seiner Schrift de iure positificio bat Marchy. M. III. 2, cin møderes ans dem 16. bei Nonius s. v. puluhrum. Er war Quistor 508, Printer 605.

13) Cic. Brut. 29, 101. et morbus et lipo genere dicendi duriento is suceri nicitios Ledil Panacimia nadiverat. eius omnis in diciendo finolina, ex histaria lipinis nun inelegander scripta perspici putest, quue neque innis est infuñas neque perfecte diserra. Ceber seiu Geschichtswerk a. Krusse I. I. p. 173. sq. Auf Cicere's Annatien fasste es Brutus in ein Compendismo, Cic. Ad AU. M. J. Auch des Pannius Geschichte ist nicht ohne Bedentung für die Bereibanakeit; es stanen wirklich gesprechene Rechen darin, wie die des O. Metellus gegen Ti. Gracchus. Cic. Brut. 21, 81. Er war Quistor 614, Präter 616.

14) Ct. Brat. 25, 94. fierunt etiam in oraforum numero mediocrium L. et Sy. Munmii fratres, quorum exiam amborum orationes; simpler quidem L. et natiquus, Sp. autem nikilo ille quidem oranitor, sed tamen adstrictior; fini etami adoctas ex disciplina Stoicorum. Ersterer L. Niumaius Achateus Cos. 607 mit Cn. Torficius Lentilus, der Zectiforr von Korietis, Cenore etil. Sp. Munminis triumphire über die Lustinaier. — Aus einer Rede eines Munmius steht ein kurress Fragus. b Priex. X. b. c. I. p. 544.

17) Cic. Brut. 25, 94. sunt etiam (orationes) L. et C. Aureliorum Orestarum, quos aliquo video in numero oratorum fuisse. — Lucius war Cos. 627 mit M. Acmilius Lepidus. 18) Cic. Brut. 25, 96. non contemptus orator temporibus illis fuit, qui summos honores, homo per se cognitus, sine ulla commendatione maiorum est adeptus. Ibid. 97. extr. sed Pompei (so schreiben wir mit den Mss. und mit Orelli wieder für das von Corradi, Schütz u. Ellendt eingeschwärzte Quinti, was sie auf einen der beiden eben genannten Caepiones beziehen; aber die genaue Beziehung dieser zu Pompeius konnte Cicero wohl zu einer zurückweisenden Bemerkung über ihn veranlassen, wenn man nicht lieber annehmen will, dass etwas ausgefallen sey, wodurch die Stellung der Caepiones zu Pompeius angedeutet war) sunt scripta nec nimis extenuata, quanquam veterum est similis, et plena prudentiae. — Er war Cos. 612 mit Cn. Servilius Caepio.

19) Cic. Brut. 25, 97. multum potuit, non cloquentia, sed dicendo tamen, homo non liberalitate, ut alii, sed ipsa tristitia et severitate popularis. Ueber seine Richterstrenge (Cassiani iudices) s. Cic. p. S. Rosc. c. 30. in Verr. Act. II. 3, 60. Von ihm rührt die zweite lex tabellaria her, ut tabellae etiam in iudicio populi adhiberentur, praeterquam in iudicio perduellionis, welche er als Volkstribun 610 votirte und der sich namentlich der Tribun M. Antius Briso, unterstützt vom Cos. M. Lepidus, entgegensetzte. Cic. Brut. 1. l. und 27, 106. d. legg. III. 16. p. Sest. c. 48. Vgl. Ernesti ind. legg. p. 38. sq.

20) Wie Ser. Fulvins Flaccus, Cos. 618 mit Q. Calpurnius Piso, von C. Curio durch die Rede de incestu vertheidigt. Cic. Brut. 21, 81. 32, 122.

Sp. Postumius Albinus, Cos. 643 mit M. Minucius Rufus. Cic. Brut. 25, 94. multae sunt Sp. Albini orationes. Vgl. Plin. H. N. XVIII. 6.

C. Sempronius Tuditanus Cos. 624 mit M. Aquillius, Cic. Brut. 25, 95. cum omni vita atque victu excultus atque expolitus, tum eius elegans est habitum etiam orationis genus.

D. Junius Brutus Callaicus, Cos. 615 mit P. Cornelius Scipio Nasica Serapio. Cic. Brut. 28, 107. ut ex familiaris cius L. Attio poeta sum audire solitus (mit Unrecht von Einigen bezweielt; Attius war geb. 588, Cicero 647.), et dicere non inculte solebat, eterat cum litteris latinis, tum etiam graecis ut temporibus illis eruditus.

Q. Fabius Maximus Allobrogicus, Enkel des L. Paullus, Cos. 632 mit L. Opimius. Dasselbe Lob bei Cic. l. l.

L. Furius Philus, Cos. 617 mit S. Attilius Serranus. Cic. Brut. 28, 108. perbene latine loqui putabatur litteratiusque quam ceteri. Neben Africanus und Laelius wegen seines Umgangs mit gelehrten Griechen bei Cic. d. or. II. 37, 154. Vgl. Lael. c. 4. p. Arch. c. 7.

C. Porcius Cato, des Africanus Schwestersohn. Cic. Brut. 28, 108. mediocris orator. Er war Cos. 639 mit M. Acilius Balbus.

P. Decius, Prätor 638. Cic. Brut. 28, 108. non infans ille quidem, sed ut vita sic oratione etiam turbulentus. Vgl. Aurel. Vict. d. vir. ill. c. 72, 6.

T. Quinctius Flamininus, Cos. 630 mit Q. Caecilius Metellus Balearicus. Cic. Brut. 28, 109. de T. Flaminino, quem ipse vidi, nihil accepi nisi latine diligenter loquutum.

# Caius Gracchus.

# §. 39.

Obgleich man die Anhänger des erschlagenen Tiberius Gracchus eifrigst verfolgte, wagte man doch nicht das Triumvirat der Aeckervertheilung aufzulösen; es ward im J. 622 durch Tiberius Bruder, Caius, C. Papirius Carbo und M. Fulvius Flaccus besetzt. Doch verhinderten das frische Andenken an das eben Misslungene und die Intriguen der Aristokraten, Africanus an der Spitze, noch eine Zeitlang das abermalige Ausbrechen der nur unterdrückten Gährung 1). Des Caius kräftiges, wiewohl vergebliches Kämpfen für die lex Papiria (622) über die stete Wählbarkeit der abtretenden Tribunen 2), und gegen die lex Junia (627) über die Entbürgerung der Provinzialen 3), kündigte den bevorstehenden Sturm an; er musste auf jeden Fall entfernt, seine Partei gesprengt werden. Es gelang dem Senate, ihn im J. 628 als Quästor nach Sardinien zu bringen und daselbst durch unablehnbare Prorogation seiner Würde festzuhalten, während dem zur Unterdrückung der politischen Associationen Italiens Massregeln getroffen wurden. willkommene Exil, des Prätor's Opimius Wüthen gegen die Provinzialen und die bevorstehende Tribunenwahl bewogen ihn, 629, zu eigenmächtiger Rückkehr nach Rom; vergeblich waren alle Remonstrationen der Aristokraten 4), das Volk sprach ihn frei und wählte ihn zum Tribunen für's J. 630. Hier war der Wendepunct seines politischen Treibens; die Schritte, welche er sich von nun an erlaubte, zeigen ihn nicht mehr im Lichte eines Patrioten und Volksvertreters, sondern in dem eines gemeinen Parteigängers. Diese Farbe, die er selbst gar nicht verhehlte 5), tragen seine in der nächstfolgenden Zeit gegebenen und vertheidigten Gesetze über unbefugte Verurtheilung römischer Bürger 6), über die Dienstzeit und die Bekleidung der Soldaten, über die

Getreidepreise für das Volk, über die ausschliessliche Wahl der Richter aus den Rittern 7), so wie auch die Aulage neuer Landstrassen und Bauten und der Antrag auf Colonisationen ausserhalb Italien einzig auf Mehrung der Partei berechnet war. Durch alle diese Machinationen erreichte er nun zwar das Mittel zum Zweck, Popularität, allein seine Unfähigkeit, sieh dieses Mittels mit Natzen zu bedienen, zeigt, wie wenig er eigentlich zum Parteihaupt berufen war. Einen bedeutenden Stoss erlitt diese seine Popularität, als er der Austreibung der auf sein Gebot zum Genuss des römischen Bürgerrechts herbeiströmenden Italieuer ruhig zusah, den Rest derselben entriss ihm der Senat, der ihn schlauer Weise mit seinen eigeuen Waffen schlug, indem er dem Volke, wenn auch nur für den Augenblick, mehr noch als jener selbst bewilligte, und ihm, des Gracehus und Fulvius Abwesenheit bei der projectirten Wiederherstellung Karthago's als Colonia Junonia benutzend, durch M. Livius Drusus vortheilhaftere Colonisationen in Italien anbieten liess, auch die Bundesgenossen in den Heeren rücksichtlich der Strafen ganz auf gleichen Fuss mit den Röuiern setzte. Die Folge war, dass der früher verdrängte L. Opimius zum Consulat gelangte, Gracehus bei der abermaligen Tribunenwahl (632) durchfiel. Der Bruch war unvermeidlich, Gewalt das letzte verzweifelte Mittel; doch auch diess schlug fehl, die Aufrührer unterlagen. C. Gracehus fiel als Opfer seines Austrebens gegen die gesetzliehe Ordnung; seine anfangs ehrenwerthen Absiehten sanken im Werthe, je mehr nach und nach das Wohl des Volks hinter seiner Persönlichkeit zurücktrat und je mehr sich sein Mangel an Gewandtheit und Energie, seine Unfähigkeit, den günstigen Augenblick zum eutscheidenden Schlage zu benutzen, herausstellte. Ihm fehlte die Reinheit des Willens und die moralische Kraft seines edleren Bruders Tiberius.

6 .

S. im Allgemeinen die Belege zum Historischen bei Plutarch vit.
 C. Gracchi, Applan d. bell. civ. I. 18 – 26, Vellei. Pat. II. 6. und A.
 Vgl. Schlosser Univ. Uebers, a. O. S. 290 – 302.

 Fragmente aus Gr. (I.) Rede uti lex Papiria accipiatur, bei Charis. p. 177. 181. 187. 214. Vgl. Meyer fragm. p. 116 sq. und noten S. 41. 3.

3) Fragment aus der (2.) Rede de lege Penni et peregrinis bel Fostus s. v. respublicas, wo man sonst P. Ennii für Penni las und Beler: Fanni lesen wollte. S. Meyer fragm. p. 117. nnd nnten Ş. 41, 14.

2) Har bielt 6°r, zwei Reden: (3.) ad populam in cencione, wabreobtailatio aur Rechenzchaft führ en eine tuerwertete Ricklach; wornur und Pragn. bei Gell. N. A. XV. 12. Vgl. Meyer l. l. p. 117. stj. (4.) gande ermore, wegen ehen elseer Ricklach verfelagt vor den Camsorn Cn. Servillan Congio und L. Cassius Longiuns; Fraguente daraus bei Cle. ee-70, 283. c. Charts, p. d. l. Vgl. Meyer I.l. p. 118. sq.

5) In der (a) Rede qua legem Aufeiem dissuarit sagte er; nam vos, Quirites, si veilits aspienta utl, et si quaeritis, neninem nositum invesides isse pertoh her profiter, omne nos, qui verba facimus, aliquid petimos, neque illus ret causas quisquan ad vos prodit, nisti at aliquid auferta, ego pie, qui apqui vo verba facio, utl vettigalia vostra nagentis, quo facilias vostra commoda et rempublicam diministrare possitis, non gratis profeo, verum pet o a voisis non pecunium, sed bonam existinationem atque honorem, squ. Gelf. N. A. XI. 10, vl. Negre I. 1, p. 120. sq.

O) has Gostin, welches fergingen vor ein Volksgericht stellte, welcher ohne musikchen Erstellt des Volks einen frünkseln Birter gericht des Volks einem Frünkseln Birter gerichten. Die Stellt gericht gegen P. Popillus Lenans, vor eine Volksche der Stellt gerichte hat dieser Angelegenbeit heit C. Gracelus wentgesten vor Hocke (6, 7,) in P. Popillus Inzanten, Eine portervo hat nebat Fragnent Festus, eine, enins titubu est: de P. Popillo ricrom conciliabilar nebat Fragne, Gell. N. A. 17, if deselbe neum Vertus a. v. potestur: (in Popillus) zum eirzum conciliabilar freb. Fragne Ben daras Birter Bezeichnung der Reic, nus dem Profinium bei Gell. N. A. XI. 13. and bei Festus a. v. oecistatzen. Vgl. Meyer J. 1, p. 119, sq. v. oecistatzen. Vgl. Meyer J. 1, p. 119, sq.

7) Lev. Figlt. Int. LX. Diese Gesette vertheidigt er durch die (S) Rude de Irgibne au promulgetig, 631] dernus das bedeutensites. Program et Gell. N. A. X. 8, unbedeutendere lidd. IX. 14. n. bei dem Frage. der Gell. N. A. X. 8, unbedeutendere lidd. IX. 14. n. bei dem Frage. der Gell. N. A. X. 8, unbedeutendere lidd. IX. 14. n. bei dem Frage. der Gell. N. A. X. 8, unbedeutendere lidd. IX. 14. n. bei dem Frage. der Gell. N. A. X. 8, unbedeutendere lidd. IX. 14. n. bei dem Frage. historie und Abrogation der gracheisbeim Gesetze na diagogen sprach Grachan die (B.) Rede de Iepe Minucla y wornan ein Frage. bei Festus x. v. oxt nutt. V. 548. Reger. 1. b. p. 1344.

### §. 40.

Weit dagegen übertraf Caius seinen Bruder Tiberius durch die Kraft seiner Beredtsamkeit, obgleich er,

wie dieser, noch im Streben nach dem Ziele begriffen, abgerufen wurde 1). Cicero's Lob stellt ihn an die Spitze aller seiner rednerisch gebildeten Zeitgenossen. Seine Rede war erhaben, durchdacht, eindringlich 2), uud wiewohl nicht bis zur äussersten Vollendung ausgefeilt 3), doch als geist- und herzstärkend ein Muster noch für späte Zeiten 4). Er wandte, wie viele der gleichzeitigen Redner, seine ganze Kraft besonders dem müudlichen Vortrage zu 5); wie ängstlich er über dem Anstand uud der Richtigkeit desselben wachte, lehrt die fast fabelhaft klingende Nachricht über seinen musikalischen Souffleur 6). Die Fragmente, welche sich von seinen Reden erhalten haben 7), sind zu einem vollständigen Bilde von seiner rednerischen Eigenthüulichkeit nichts weniger als ansreichend, kanın dass man darin Belege für die an ihm gerügte ungefüge Wortstellung findet 8). Doch dieses uud sonstiger Mängel ungeachtet hat ihm das Alterthum einstimmig einen der ehrenvollsten Plätze zwischen Cato und Cicero angewiesen 9).

1) Cic. Brut. 33, 123. dansum illius immaturo interitu res romane latinhequo literane feccrunt. utinam non tam fratri pictatem quam patrine pracetare voluisset, quam ille facile tali ingenio, diutius si vixisset, vel paternam essee vel avitam gloriam consequitus, eloquetali quiden nescio an ababiaset parem neminem.

2) Cic. Brut. 33, 100. grandis ent verbis, sapiens sententiis, genero toto gravis. Pint. Ti. Gracke. C. 2. ἐἐμὸς το μὲν Γαίρο «ρεβρές ποὶ περιπαδής εξε ἐἐντουν», — ὁ ἐἰ Γαίνο πιδυντές καὶ γερικαμένες. Vic von demethen wit. C. Gracke c. 4. extr. In a regoschirchem Bitter-keit und fronie hatten ihm die Verhältstese angeblidet. Diel. d. orsat c. 28. Grackel impetus. Gell. N. A. X. 3.

 Cic. Brut. 33, 126. manns extrema non accessit operibus eius, praeclare inchoata multa, perfecta non plane.

4) Cic. Brut. 38, 135. and coco in manibas vir el praestatistaturi ingenio et fagranati atudio et doctus a paero, C. Gracchas. noll cuim putare, quenquan, Brute, piesiarem et uberiquem ad dicusdum fuisce et ille, a ic prorasas, luguat, etatidino, atque istam de superiordus pene soluni ego. Imo plane, inquana, Brute, jegue cento. — 130. Legendus, inquan est hio orator, Brute, si quiaspam allus, inventuti. non enim solum accere, see claim afere ingenium potest. Uni ni der That warea Gracchus Roden noch in später Zeit Gegensaud der Lectlire in den Batterquandhein. S. Seil. N. A. XI. S. Fronto ep-

ad M. Caes. H. 1: p. 46. d. cloqu. p. 84. ep. ad. M. Anton. 1. 2. p. 98. ed. Nieb. Dagegen Quinct. H. 5, 21.

5) Plat, Ti. Gr. e. 2. brows di sul copologi à l'alice, over sul d'proprietri si su (l'Alice) è sur sul d'appendre si su sombies, cit di l'Propulsor supères (vgl. obbe S. 37, 7) del cel βijance suquative se nyche condre sul requentions si ri gibance si que di l'appendre si condre sul requention si ri gibance è l'appendre si desprietre si d'Appendre si cique si bosa è e ri pre supòsité sul sir projet sur si concernité que un su condre si despression de la collection que un su Catule, mellus mentiasts, quod me puero tantopere ferreitar? que me sui re conferente que one miser conferente que occidente in capitalisme è al froits sanguine redundet, an doman? sustreme ut miseron despression colle, voce ; gesta, faintei ut lacrimas tenere non possent. Vgl. Quinet. XI. 3, 8.

6) Cic. d. or. III. 60, 222, itaque idem Gracchus (quod potes audire. Catule, ex Expresion E. Licital) cliente ton, literato bondas, pure servum sibi ille habuit nd manum) cum charnecola solitus est labere fishdia, qui seste occude post ipsum, cum concionarctur, peritum hominem, qui infarect celeriter cum asonum, quo illum aux renissam. excitaret aut a contentione revearete. audivi mehercule, isquit Catulus, et saepe sum admiratus hominis cum diffigentium, tum etham doctrimam et accidentium, etc. Vgl. Phut. Ti. Gr. c. 2 extr., Valer. Mav. VIII. 10, 1, Quinct. I. 10, 27, und das. Spatding, und Ellendt Prolegg. p. XLV.

7) Zu den im vorigen S. genanaten Reden kommen noch folgende, deren Leitpunct oder Veranlassung unbekaaat oder nuwichtig ist: 10. in Q. Aelium Tuberonem; im Tribunat 630 nach Pigh. Cic. Brut. 31, 117. Fragm. bei Priscian. III. 1. t. I. p. 108. - 11. in L. Metellum, Diadematus nach Ellendt p. XLIV, Fragm, b. Diomed, p. 291, - 12, in L. Pisonem, Frugi, wahrscheinlich vom J. 631, Extat oratio maledictorum magis plena quam criminum. Schol. Vatic. in Cic. or. p. Flacc. 2, 16. vgl. Cic. p. Fontei. c. 13. - 13. adversus Furium, Philam, s. oben S. 38, 20, Fragm, bei Diomed, p. 395, - 14, in rogatione Cu. (Meyer p. 125. will L., der 632 Prator, oder C. der nach den Fasten 630 Proquästor war) Marcii Censorini. Fragm. bei Charis. p. 186. - 15. in Maevium oder Maenium nach Ellendt's Emendation p. XLIV. Fragm. bei Isidor. Hisp. Origg. XIX. 32. - 16. pro se, vielleicht eine der oben schon genannten, Fragm. bei Priscian. X. 4. t. I. p. 488. - 17. in Plautium, Valer. Max. IX. 5. 4. - Ueber die Fragmente ans diesen und andern nngenannten Reden des C. Gracchus s. Meyer l. l. p. 116 - 128. Vgl. Ellendt Prolegg. p. XXXIX - XLIV.

8) Cic. Or. 70, 233. Age, sume de Gracchi apud censores Illind, abesse non potest quia eisadem hominis zit, probos improbare, qui improbos probet, quanto apius si ita divisset: quin etuniem hominis ait, qui improbos probet, probos improbare. Dagegen Gell. N. A. XI. 13. iber die Rede in Popillum: in cius ornationis principio collo-

cata verba sunt accuratius modulatiusque quam veterum oratorum consuetudo fert.

9) Gell. 1. 1. extr. ai quiequam în tam forțis facundice vire vivil erroria cese dici potest, il onne et ancetorias cius exhausiti et vetustas consumpeit. Vgl. dagrgen thid, X. 3. Dial. d. oratt. e. 15. Catoni casi comparatus U. Gracchus plenio ret herior; nie Gracchus plenio ret deriver, nie Gracchus plenio ret oranior Crassus, sie utroque distinctior et urbanior et altier Cierco.

## 6. 41.

#### Genossen und Gegner der Gracchen.

Dem C. Gracchus standen unter seinen Genossen nur zwei als Redner zur Scite, der mittelmässige M. Fulvius Flaccus 1) und der tüchtige C. Papirius Carbo 2). Der letztere gehörte zu denen, welche in den damaligen bürgerlichen Unrnhen ohne das Gute zu wollen sich von persönlichen Interessen leiten liessen und nach Umständen ihre politische Farbe wechselten. Anfangs hielt er fest zur gracchischen Partei, ward nach Tiberius Tode mit in's Triumvirat gewählt, entwarf den Gesetzvorschlag über die Wählbarkeit der Tribunen 3) und galt selbst für des Africanus Mörder 4). Später neigte er sich zur Partei der Aristokraten und vertheidigte sogar des C. Gracchus Mörder L. Opimius 5). Noch im J. 633 verwaltete er das Consulat mit P. Manilius. Aber im Jahre darauf ereilte ihn sein Schicksal; von dem einundzwanzigjährigen L. Licinius Crassus als Theilnchmer an den gracchischen Umtrieben belangt machte er seinem Leben durch einen freiwilligen Tod ein Ende 6). Ungleich höher denn als Mensch und Staatsbürger steht er als Redner. Glückliche Anlagen und ausdauernder Fleiss 7) machten ihn bei mittelmässiger Kenntniss des Rechts 8) doch in den damaligen stürmischen Zeiten zu einem der gesuchtesten Sachwalter 9). Mehr aber minder tüchtige Redner hatte die Gegenpartei aufzuweisen, wie C. Fannius C. f. Strabo, dessen angezweifeltes Talent Cicero wieder zu Ebren bringt 10), den als Historiker bedeutungsvolleren L. Calpurnius Piso Frugi 11), den als eifrigsten Verfechter der senatorischen Rechte gegen die Eingriffe der Gracchen mit dem Ehrentitel eines patronus senatus belegten M. Livius Drusus <sup>13</sup>), den heftigen Verfolger des gracchischen Anhangs nach des Tiberius Tode, P. Popiflius Lacnas <sup>13</sup>), den Wächter über die Reinheit des römischen Bürgerrechts M. Junius Pennus <sup>13</sup>), den plumpen Stoiker Q. Aelius Tubero <sup>15</sup>).

1) 622 im Triunvirat, Cos. 628 mit M. Plautius Hyponeus, 632 un Antande reschlagen. Vellet II. 6. Cle. Brut. 28, 108, in slight numero etiam M. Fulvins Flaccus et C. Cato, mediocres oratores; et al Flaccus et C. Cato, mediocres oratores; et al Flacc seriority anut, sed ut statiod litteratum. Dessabla billi ita. Myjur fragus. p. 114. für elne Person mit dem von Varro, Cenaortaus und Margobius everbillated historiker gleiches Namens.

2) Ueber ihn bes. Ellendt Prolegg. p. XXXV sqq. Ueber sein

Geschlecht Cic. ad div. IX. 21.

3) Lex Papiria: ut eundem tribunum plebis toltes creare licert, quotes populue vellet. Kr subst und C. Gracobus sprachen daffir, dagegen Africanas and Laclius. Cic. d. amic. 25. vgl. oben SS. 36. 13. 92. Elin xweties von lim gegebenes Gesetz ist die dritte lex tabeltaria: ut in legibus inbendis et antiquandis populus tabellis sterchur. Cio. d. legg. III. 16.

4) S. oben S. 36, 3.

5) Der Tribun Q. Declus Mns verklagt Opimins 633, Carbo vertheldigt ihn und bewirkt setue Freisprechung. Liv. Epit. ib. LXI. Cic. d. or. II. 25, 106. Brut. 34, 128. Fragmente aus der Vertheldigungsrede fild. II. 39, 163. 40, 169.

6) Cic. ad div. IX. 21. Caisa accusante I. Crasso canthardas sum-paise détiur. Valer, Max. III. 7, 0. spricht vom Exil. Errased ind. legg. p. 31. bel der lex Papirla vom J. 622 gar: nocte sequente ob hane leggen interfectus est, wo er jedoch den Africanus im Sinne zu haben scheint. Vgl. unten S. 49, 38. Sehr bezeichnend Cic. d. legg. III. 18, eul ne rectius spildem ad bonos salteren haben sport mit der presente de complexity.

7) Ueber seine Uebungen Cie. d. or. I. 34, 154. u. Quinex, X. 7, Z. faquiden C. Carbo etian in tabernaculo soleba hao ut overeitatione dicendi. Spatding, dem Ellendt Prolegg, p. XXXVII. Recht gield, behauptet, es sey diess nicht auf masera Carbo zu beziehen, weil airgends von seinen Kriegsvägen die Rede ist. Allein wie unvollständig ist nicht unsere Keinntins von der r\u00fcnist, auch kann nar sagen, se wird diess nicht ausdr\u00e4chich berichtet, das aber ist wahrecheinlich desshalb gesohehen, weil auf seinen Feldz\u00fcgen sich nichts besonders Merkwirdiges ereignete; alle R\u00fcmer aber machten ihre m\u00e4lig\u00fcristen Carriere and Carbo war ja schst-Consul. Wenn aber Ellendi Spaldings\u00e4rener Vermitbung, Quinctillan habe Cn. f\u00fcr Co. Sørreiben vollen, damit abweist, dass \u00fcber Co. Berectissunkti utiehs berichtet werde, so ist gieleichtlis nichts ge-

wonnen; er selbst nimmt an, Quinct, habe die Persönlichkeit Beider in Gedanken verweckselt.

8) Das iguarus legum, hacsitans in maiorum institutis, rudis in inrecivili bei Cic. d. or. I. 10, 40. ist uffenbare Uebertreibung dem Crassus zu Liebe.

8) Ca. Brut. 27, 108. Carbo, quod vita suppositiovit, est in autiui hudicis cuassiopie cogalias. hanc qai andirenta predentes humitees in quibre familiaris noster. L. Gellius, qui se illi contriberandem in consustato fisises marriads, canorum autorea cel volbiletim et saits accruationate acque cuadem et vehementem et valde duteem et perfacetum fuisses dictebas, adebas, industriama estima et diligentam et in exercitaloralius commenciationibusque moitum operae solitum essee ponere. Ité optimus un illis temporibus essa patronas habitus coque fromt un cuntent plara farti indiciat cooperuni. nam et quinestiones perpeiune loc adolescente constitutes aust, quan entate malies fereurat, et tudicis apopuli, quibra nefar rati Carbo, iam magis patronum desiderabant tabella data, quam legem L. Casatus intili, co, ober a S. 81, 10, 124, d. or. 117, 7, 28.

10) Cic. Brut. 26, 99. Cati filius, qui consul cum Domitio fuit (631), unam orationem de sociis et nomine Latino contra Gracchum reliquit, sanc et bonam et nobilem, tum Atticus, quid ergo? estne ista Fannii? nam varia opinio pueris nobis erat. alii a C. Persio, litterato homine, scriptam esse niebagt, tilo quem significat valde doctum esse Lucilius, alii, multos nobiles quod quisque potuisset in illam urationem contulisse, tum ego, audivi equidem ista, inquam, de maioribus natu, sed nunquam sum adductus ut crederem, camque suspicionem propter banc caussam credo fuisse, quod Fannius in mediocribus oratoribus habitus esset, orațio antem vel ontima esset illo guidem tempore orationum omnium, sed nec einsmodi est, ut a pluribus confusa videatur; unus enim sunus est totius orationis et idem stilus; neo de Persio reticuisset Gracchas, cum ei Fannius de Menelao Maratheno et de ceteris obiecisset, praesertim cum Fannius nunquam sit habitus elinguis. nam et caussas defensitavit et tribunatus eius arbitriu et nuctoritate P. Africani gestus non obscurus fuit. Fragmente aus der Rede gegen Gracchus bei Cic. d. or. III. 47, 183. Priscian. VIII. 4. t. I. p. 368. Charis. p. 116. Jul. Victor ars. rhet. p. 51, Vgl, Meyer fragm. p. 110.

11) Cic. Bret. 27, 108. L. Piso tribunes piebis legem primus de pecunits repetunis Censoriue et Manilie coas, (60) piuli i pae citaus Piso et caussas egit et maltarun legum aut augtor aut dissussor fuit, isque et corationes reliquit, quac iam evanuerun; et anaques anno exilier acriptos. Sciuen historicches Stil charkettri Co. d. or. II. 12, 587, anders und im Geiste sciene Zeit Goll. N. A. VI. B. XI. 14. Ucber in als Historiter s. Forues vit. et fragm. hist., p. 139. seq. – Cic. Tusc. III. 20, semper contra legem frumentariam diversit squ. Cic. Tusc. III. 20, semper contra legem frumentariam diversit squ. Cic. Tusc. Red. 20, 200 mil P. Mucius Scaevols, Censor 6:3 mit Q. Caccilius Metellus Beleviross.

12) Sucton. Tiber. c. 8. Cos. 641 mit L. Calpurnius Pise Cacsoni-

nus. Vgl. oben \$. 39. Cic. Brut. 28, 169. vir et oratione gravis et auctoritate, elque proxime adiunctus C. Drusus frater fuit. Plut. C. Gracch. c. 8. — Vgl. J. F. van Bennuleu dis., histor. liter. insugn. d. M. Liviis Drusis patre et fillo, tribunis plebis. Lugd. Bat. 1826. 8.

13) Cos. 621 mit P. Rupilius Calvus, Vellel. II. 7. Cio. d. nmic. 11. C. Gracchus exilirte ihn, doch ricf ihn der Tribun L. Bestin arriick, Cic. Brut. 34. 128. Pint. C. Gracch. c. 4. Cic. Brut. 25, 95. cum civis egregius tum non indisertus fuit, C. vero filius cius disertus.

14) Gab als Triban 627 die lex Junia oder Penni de percginite extre eiicheides, 8. oben S. 90, 3. Cl. Brut. 82, 100, fielle agliette in tribunatu C. Gracchum, paultun actate antecedeus. Ans duer selence Roder glunder Ellenti (zu Brut. I. I., p. 82) bel Plin. B. N. XXXIII. 2. ein Fragment unter deur-Namen eines Juntus Graccha nu sar finden, welches aber dezu erst ennenfeit werden mussy mit Recht aber verwirft diess Mager Pragn. p. 115, junien er zeigt, dass Jinnius Gracchauns der Historiker ganz verschieden von dem Demagogen Junius Pennse und dess jenes Fragnent uicht aus einer Rede genommen sey. Es steht daher bei Krause I. I. p. 822 richtig unter den Fragnenten des Historiographen C. Junion Gracchauns.

130 (Cc. Brut. 31, 117. et quoniam Stotocrum est facta meratio, Q. Actius Tubero futil tile tempers. Le Paulii neopo, nualio in ordinorum namero, sed vita severus ei congraeus cum en discipliua quana coletat, paullo eitam derior (rgt. Cl. Do, Nut., 36 V. Max. VII. 5. 7.), qui quidem in trimuviratti midicaverit contra P. Africani avancudi sui textimonium, vacadionem augurea, quo minus indicis operam darent, non habere; sed ist vita, sie oratione durus, incultus, horridos, tiaque honorbius malorium respondere non pointi. fini atmien constante civie et fortis et imprimis Graecho moletus, quod Indicas Graechi in cum oratio (s. oben \$. 40, 7.2); sunt citam in Graecham Tuberonio. Doch schrich lim inach Cic. d. or. II. 84, 341, (vo Q. stati P. zul Isean). Lachius de liandito seukes Otensi Africanus. Vgi. den \$. 36, 11.

### §. 42.

M. Aemilius Scaurus. P. Rutilius Rufus. C. Scribonius Curio (1.)

Mit C. Graechus Tode waren zwar für den Augenblick die Unruhen gedämpft, aber der Funke der Zwietracht glimmte unter der trügerischen Asche jener unbehaglichen Stille fort, wie sie jedesmal dem nahen Sturme voranszugehen pflest, und brach bei jeden Berührung in hellen Flammen hervor. Immer stärker ward die Spannung zwischen den Aristokraten und der Volkspartei, immer heftiger wurden die Ausbrüche des gegenpartei, immer heftiger wurden die Ausbrüche des gegenseitigen Hasses, zuerst im Jugurthinischen Kriege bei der Untersuchung gegen die von Jugurtha Bestochenen dann in dem durch Verweigerung des Bürgerrechtes und der Gleichstellung der Proviuzialen mit deu Römern entzündeten Bundesgenossenkriege, endlich in der blutigen mit grässlicher Mordlust von Marius und Sulla geschürten Bürgerfehde. - Mit dreien eröffnet Cicero die Reihe der reduerisch gebildeten Staatsmäuner dieser Zeit, mit M. Scaurus, P. Rutilius, C. Curio. M. Aemilius Scanrus 1), uus einer edlen, aber herabgekommenen Familie, arbeitete sich vom Kohlenhändler und erbschleichenden Advocaten 2) durch die Quästur (626), die Aedilität (630) 3), die Prätur (633), bis zum Consulat (638 mit M. Caecilius Metclins and 646 an die Stelle des in Gallien gebliebenen L. Cassius Longinus) 4), zur Censur (644 mit M. Livius Drusus) 5), und zum Princeps Seuutus binauf 6). Unstreitig einer der uusgezeichnetsten Männer seiner Zeit und durch eigene Thatkraft auf den hohen Standpunct eines Hauptes der Aristokraten gehoben, war er einer von denen, welche jedes Mittel, das zum Zwecke führt, gut heissen, und ohne den bestechenden Schein der Tugend zu verschmähen eine über alle Uptiefen des politischen Treibens glücklich hinweg helfende Lebensklugheit zum Prinzip ihrer Handlungen machen 7). Charakterfestigkeit und wenn auch einfache und ungekünstelte, doch körnige und kräftige Beredtsamkeit 8) erwarben ihm ein gewisses ehrfurchtsvolles Zutrauen, welches sich am deutlichsten beim Ausbruche des Bundesgenossenkriegs zu erkennen gab 9). Von seinen Reden 10) aber so wie von seiner Selbstbiographie 11) haben sich nur spärliche Bruchstücke erhalten. Ganz im Gegensatze zu ihm ist P. Rutilius Rufus 12), schon im Alterthume als Muster der Rechtschaffenheit und Seelengrösse hingestellt 13), als Repräsentant der Wenigen zu betrachten, welche in jener stürmischen Zeit, ohne selbst unthätig zu seyn, sich von dem Parteihasse nicht anstecken liessen. Sein gerader Sinn offenbarte sich schon, da er im J. 632 uls Quästor in Asien dem Unfuge der Staatspächter kräftig und uneigen-

nützig entgegentrat; allein ebendiess bewirkte später seinen Fall. Denn nachdem er das Tribunat 14) (638), die Prätur (642) und durch M. Scaurns zuvor (646) verdrängt das Consulat (erst 648 mit Cn. Manlius Maximus) verwaltet 15), wurde er (ungefähr 660) von jenen erbitterten Pächtern repetundarum belangt und, da er nile Hülfe ablehnend und alle Kunstgriffe verschmähend offen und einfach seine Sache selbst führte, von den ihm feindlich gesinnten Richtern verurtheilt und des Landes verwiesen 16). Er liess sich in Smyrna nieder 17) und verlebte dort in Gesellschaft des Grammatikers Aurelius Opilius den Rest seiner Tage in wissenschaftlicher Musse 18). Hier vielleicht ist ein Theil seiner für uns verlorenen Schriften entstanden, welche sich besonders auf Geschichte 19) und Jurisprudenz 20) bezogen. In griechischer Wissenschaft tief erfahren, hatte er sieh unter Panaetius zu einem fast vollendeten Stoiker ausgebildet \$1). und das ist der Grund warum seine Reden zwar mit Fleiss und Kenntniss abgefasst, aber doch steif und trocken, zwar durchdacht und künstlich, aber nicht popnlär und praktisch genug waren 22). Fast unberührt von den politischen Stürmen und eben darum ganz vereinzelt steht C. Scribonius Curio 23), als Redner tüchtig zu seiner Zeit und noch von dem Knaben Cicero bewundert, doch bald bei der Fülle neu aufstrebender Talente verdrängt und vergessen 34), wiewohl in Sohn und Enkel sein rednerisches Andenken nicht unehrenvoll erneuernd 25).

1) 8. de Brouses in den Mémoires de Placad. d. Isscript. I. XXIV. p. 235 – 290, Ellend Prolege, D. XIVI.— L., Krause vit. et fragm. bist. p. 223. sqp. Drumans Geschichte Rous. Th. I. 8. 25. f. — Sciarros Iss fin J. 309 geb. A Ascon. ad Cic. or. p. Scour. p. 22 ed. Orell. 2) Cic. d. or. II. 70, 283. cum Scuntrus nonnullam haberet invidian ex co., quod Phrygionis Pompel, incupieth homistic, bona size testamento possederas, sederetque advocatus reo Bestate, ciun funus quod-dan dioperetur, accustor C. Memmits, vide, inquir, Scaure, mortusa rapitur, si potes case possessor. Ucber seine fritheren Lebensumstinde s. Gep. p. Mur. 7, Valer. Max. IV. 4, II. Ascon. ad Cic. or. p. Scaur. p. 22. ed. Orell. Plut. d. fort. Rom. II. p. 318. C. Aurcl. Vide. d. vir. 10, Vide. d. vir. III. p. 318. C. Aurcl. Vide. d. vir. III.

3) Armuth und Grundsatz hinderten ihn an Verschwendung, ohne ass er iedoch desshalb das Zutrauen des Volks verloren hätte. Aur. Vict. I. I. Ganz, anders sein Sohn M. Scaurus; s. Cic. p. Scaurp. 211. sqq. ed. Beier and Ascon. Vgl. Cic. p. Sest. 54. Plin. H.

N. XXXVI. 15. Valer. Max. II. 4, 6, 7.

4) 637 verdrängte ihn hei der ersten Bewerbung Q. Fabius Maximus. Cic. p. Mur. 17. 638 erhielt er Gallien als Provinz und triumphirte über die Ligurer. Frontin. IV. 3, 13. 646 bewarb sich mit ihm ums Consulat P. Rutilius; letztrer abgewiesen belangt den Scaurus ambitus, dieser freigesprochen klagt gegen Rutilius. S. Cic. Brut. 30, 113, d. or. II, 69, 280,

5) Ueber die von ihm als Censor ausgeführten Bauwerke s. Strab. V. S. p. 217. Ammiau, Marc. XXVII. 3. Aur. Vict. I. I. Nach dem Tode seines Collegen konnte nur augedrohtes Gefängniss ihn zur herkömmlichen Abdankung bewegen, Plut. Onaest. Rom. 50. (vgl. Liv.

6) Im J. 638. Cic. p. Scanr. p. 200 sq. Brut. 29, 112. Plin. H. N. 11. 54.

7) Die Wahrheit liegt höchst wahrscheinlich zwischen dem Lobe des Cicero im Brnt. 29, 111. sapiens homo et rectus, und anderwärts, und dem Tadel des Sallust. lug. c. 15. homo nobilis, impiger, factiosus, avidus potentiae, honoris, divitiarum, ceterum vitia sua callide occultans. Vgl. Drumann a. O. S. 28.

8) Cic. Brut. 29, 111. in Scauri oratione gravitas summa et natnralis quaedam inerat auctoritas, non ut caussam, sed nt testimonium dicere putares, cum pro reo diceret. hoc dicendi genns ad patrocinia mediocriter aptum videbatur, ad senatoriam vero sententiam, cuius erat ille priuceps, vel maxime, significabat enim nou prudentiam solum, sed, quod maxime rem continehat, fidem, habebat hoc a natura

ipsa, quod a doctrina non facile posset.

9) Ascon. ad Cic. or. p. Scaur. p. 22. Orell. Italico bello exorto cum ob sociis negatam civitatem nobilitas in invidia esset, Q. Varins (Hybrida) trib. pl. legem tulit, ut quaereretur de iis, quorum opera consiliove socii contra populum Romanum arma sumpsissent. tum Q. Caepio, vetus inimicus Scauri, sperans invenisse se occasionem opprimendi eins egit, ut Q. Varius tr. pl. belli concitati crimine adesse apud se Scaurum iuberet anno LXXII. ille per viatorem arcessitus, cum iam ex morbo male solveretur, dissnadentibus amicis, ne se in illa valetudine et aetate invidiae populi obliceret, innixus nobilissimis iuvenibus processit in forum; deinde accepto respondendi loco dixit: Q. Varius Hispanus M. Scaurum principem senatus socios in arma ait concitasse; M. Scaurus princeps senatus negat; testis nemo est; utri vos, Quirites, convenit credere? qua voce ita omnium commutavit animos, ut ab ipso etiam tribuno dimitteretur. Vgl. Quinct. V. 12, 10. Val. Max. III, 7, 8. Vict. d. vir. Ili. 72, 4. - Cic. p. Font, 7.

10) Rin Paar Worte aus Scanrus Rede de pecuniis renetundis contra M. Brutum bei Charis. p. 103. (Diomed. p. 898) 187. vgl. Cicp. Font. 13. p. Scaur. p. 130. Aus der actio secunda contra Q. Caepionem vom J. 662 vier Worte bei Charis. p. 120. Cic. p. Scaur. p. 131. reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia (Ascon. h. l. ob legationis Asiaticae invidiam et adversus leges pecuniarum captarum. Scaurus tanta fuit constantia et animi magnitudine, ut Caepionem contra reum detulerit et breviore die inquisitionis accepta effecerit, ut ille prior caussam diceret etc.); ab eodem etiam lege Varia proditionis est in crimen vocatus; vexatus a Q. Vario tr. pl. est non multo ante (s. Anmk. 9.) - Ibid. p. 130. subiit etiam populi indicium inquirente C. Domitio tr. pl. im J. 649. (Ascon. Cn. Domitius, iratus Scauro, quod eum in augurum collegium non cooptaverat, diem ei dixit ad populum et multam irrogavit, quod eius opera sacra multa populi Romani deminuta esse diceret, crimini dabat sacra p blica populi Romani Deum Penatium, quae Lavinii fierent, opera eins minus recte casteque fieri, quo crimine absolutus est Scaurus etc.) Vgl. Cic. p. Deiot. 11. Val. Max. VI. 5, 5. Dio Cass. Fragm. Peiresc. 100. t. I. p. 96. ed. Sturz. p. 42. Reim. - Vgl. Ellendt Prolegg. p. XLVIII. sq. Meyer Fragm. p. 128. sqq.

11) Cic. Brut. 29, 112. huius et orationes sunt et tres ad L. Fufidium libri, scripti de vita ipsius acta, sane utiles, quos nemo legit. Vgl. Plin. H. N. XXXIII. 1. Valer. Max. IV. 4, 11. Tacit. Agric. 1. Vgl. Krause I. l. p. 220.

12) S. Wernsdorf ad Poet. Lat. Min. V. 1. p. 28. sqq. Ellendt Prolegg. p. L-LIV. Krause l. l. p. 227. sq. Zimmern Gesch. des röm. Priv. Rechts l. 2. S. 280 ff.

13) Vellei, II. 13. vir non saeculi sui, sed omnis aevi optimus. Zu den von *Spalding* zu Quinct. V. 2, 4. gesammelten Stellen des Seneca über Rutilius fügt *Ellendt* noch Consol. ad Marc. 22. d. provid. 3. Vgl. Cic. p. Rabir. Post. 10.

14) Nachdem er im Jahre vorher abgewiesen worden war, Cic. p. Planc. 21.

15) S. oben Anmerk. 4.

16) Cic. Brut. 30, 115. qui cum innocentissimus in indicium vocatus esset (quo iudicio convulsam penitus scimus esse rempublicam), cum essent eo tempore eloquentissimi viri L. Crassus et M. Antonius consulares, corum adhibere neutrum voluit. dixit ipse pro sesè, et pauca C. Cotta, quod sororis erat filius, et is quidem tamen ut orator, quanquam erat admodum adolescens. sed Q. Mucius enucleate ille quidem et polite, ut solebat, nequaquam autem ea vi atque copia, quam genus illud iudicii et magnitudo caussae postulabat. Vgl. d. or. I. 53, 229. d. nat. deor. III. 22. Liv. Epit. lib. LXX. Val. Max. II. 10, 5.

17) Tac. Ann. IV. 43. Dort sah ihn noch Cicero; d. rep. I. 8. p. Balb. 11. Brut. 22, 85. Sulla suchte ihn vergeblich nach Rom zurück zu ziehen, Quinct. XI. 1, 12. Senec. Epp. 24. 79. 98.

18) Suet. d. ill. gramm. c. 6. Symmach. Epp. I. 22. vgl. Oros. V. 1.

19) Er schrieb in griechischer Sprache eine Geschichte Roms, Athen. IV. p. 168 .VI. p. 274., und in lateinischer seine Biographie, in wenig-

stens 5 Büchern (das fünfte erwähnt Charles, p. 112). S. Krause l. l., p. 228. sqq.

20) Die Digesten-Stellen, welche vielleicht auf diesen Rutifius zu beziehen sind, s. bei Zimmern a. O. S. 282. Anmerk. 20.

21) Cic. Brut. 30, 114. multa pracciare de lirre; doctus vir et graecis litteris eruditus, Panaetti auditor, prope perfectus in Stòicis. Vgl. d. off. 111. 2. d. or. 1. 53, 227.

22) Cic. Brat. 30, 114. sunt eius orationes leitane; — prope perfectus in Soiofs; quorum perazutum et artis jeieum orationis gemus seis tumen esse exite nee satis populari assensioni accommedatum. — Vou actient Rieden siud die contra publicanos seiono obea Anmerk. 16. und die grega Armilius Scorurus Anmerk. 4. berührt. Eine andere, wabrescheinlich von Buttitus sia Aceli geoprochene, de modo ardifciorum, beassa u. verüfentlichte noch Aksiert Augstaus; Nack. Aug. c. 80. — pro L. Carucio ad populans, Diomed. p. 372. — Vgl. Myere Franzu. p. 132.

23) Cic. Brut. 32, 124. scripsit etiam aila nonuulia et multum dixit et in numero patronorum fuit, ut eum mirer, cum et viia suppeditavisset et spiendor ei non defuisset, consulem uon fuisse.

24) Oic. Brot. 22, 122. Curio full tigitur ciusdem netatis fore sane illustria orator, cius de lagenio e continolimo sino extisante operat, suat enim et aline et pro Ner. Pulcio de increda nobilito orato. nobis quidem pueris nomino optima quitabater, quae visi am comparet la hao turba novorum volunimum. — 124. atque bace, înpum, de lacestu laudus norsito puerile sei oles multis; de nance, de termențe de rumope loci sane inanes; verunimum nondum tritis nostrorum bonimum artibus noec erudita ciutate foierabiles. — Ein Fragment aus dieser Rode bei (Ci. d. inv. 1. 43, 90, n. olne des Verfussers Namea beim Ancta di Hereno. II. 30, 33,

25) Piin. H. N. VII. 44. una familia Curionum, in qua tres continua serie oratores extiterunt. Vgl. Schol. Ambros. in Cic. or. in Clod. et Cur. p. 86. ed. Beier. u. unten.

# §. 43.

## Redner der Volkspartei.

Für eine übersichtliche Darstellung der in der letzten Hälfte dieser Periode sich entwickefaden, von Gicero nach rein synchronistischen Prinzipe gruppirten
Reduermassen giebt es, da die Beredtsamkeit jetzt Hanptorgan des Staatslebens war, keinen passenderen Eintheilungsgrund, als den politischen. Wir werden demnach unch und nehen einander die Reduer der Volkspartei und die der Partei der Aristokraten zu betrachten
haben. Da aber bei unvollständigen Nachrichten die po-

litische Farbe des Einzelnen oft unkenntlich, oder auch bei sonstiger Mittelmässigkeit der Person uninteressant ist, in manchen Fällen gewiss gar nicht entschieden war, sondern zwischen dem Schwarz und Weiss der Hauptparteien in unsicheren Tinten hernm spielte, so möge alles Friedliche und Zweifelhafte, ohnehin meist Mittelgut, am Schluss in einer dritten Classe, wie Tross und Reserve hinter den Schlachtreiben, seinen Platz finden. --Die Bestrebungen der Volkspartei concentriren sich in deu drei schon oben angegebenen Puncten: I. in der hartnäckigen Verfolgung der von Jugurtha Bestochenen. nach der lex Mamilia vom J. 643 1). Am eifrigsten betrieb die Sache der cutschiedene Republikaner C. Memmins 2), welcher nächst Andern besonders den L. Calpurnius Piso Bestia zur Rechenschaft zog 3) und selbst die Vorladung des Jugurtha bewirkte, wiewohl bei den verrätherischen Umtrieben eines seiner Collegen im Tribunat ohne Erfolg 4). Heftigkeit und Bitterkeit waren die Haupteigenschaften seiner übrigens geschätzten Beredtsamkeit 5). - II. in der Ausspürung der Urheber des Bundesgenossenkrieges, welche Q. Varius Hybrida, selbst ein gewandter und heftiger Redner 6), durch sein im J. 662 vorgeschlagenes Gesetz leitete 7), dem er aber am Ende selbst unterlag 8). Ihm zur Scite stand des Scaurus Todfeiud Q. Servilius Caepio 9). - III. in den Befehdungen der Marianer und Sullaner. In den Reihen der ersten standen P. Sulpicius Rufus, als Volkstribnn 665 in voller Thätigkeit für Marius, aber von dem tödlich heleidigten Sulla geopfert 10); als Redner ohne künstlerische Bildung, doch nach dem grossen Vorbilde des Crassus erhaben, gewandt und geschmackvoll 11); - die aufrührerischen Schreier L. Appuleius Saturninus und C. Servilius Glaucia 12), der andere Hyperbolus; - die mittelmässigen Cn. Papirius Carbo 13), M. Marius Gratidianus 14) u. A. - Ausserbalb dieser Kreise, aber als volksvertretende Redner der senatorischen Partei gegenüber stehen Sp. Tho. rius Balbus und S. Titius, welche als Tribunen, der eine 646 15), der andere 654 16) mit neuen Ackergesetzen hervortraten, Cn. Domitius Ahenobarbus, der als Tribun 650 die Wahl der Saeerdotes von ihren Collegien an's Volk brachte 17); L. Mareius Philippus 18), als Staatsmann unbestäudig, aufangs eifriger Volksfreund, was er als Tribun 6-19 durch ein Ackergesetz 19), dann als Consul 662 dareh sein heftiges Auftreten gegen den Senat bethätigte 20), söhnte er sieh bald mit den Aristokraten aus und ward eins der Häunter der sullanischen Partei 21); aber als Redner nur dem Crassus and Antonius nachstehend, voller Freimuth und Witz, glücklich im Erfinden, ungezwungen im Darstellen und Entwickeln der Gedanken, im Wortwechsel bis zur Verletzung beissend und spöttisch 22); - endlich der gemässigte M. Livius Drusus, welcher, indem er durch Ausdehnung des Bürgerreehts über ganz Italien und durch Znrückgabe der Gerichte an den Senat beide Parteien befriedigen wollte, mit beiden es verdarb und 662 im Tribunat als Opfer seiner wohlgemeinten Rathsehläge fiel 23).

f) Sull, Jug. c. 40. Interea Romae C. Manilius Linestanus tr., pl. organicome na popolium promaigat, nti quaercetur in cos, quorum consillo Jugurtha senati decreta neglexisset, quique ab co in legatomisma attituaris pseumisa acceptissent, qui elephanico, squipe no fugas tradicissent, item qui de pace aut bello cum hostibus pactioner feccissent.

Sall, Jug. c. 30. u. 27. vir acer et infestus potentiae nobilitatis.
 Vgl. Ellendt Prolegg. p. LXI.

3) Vielleicht ist auf ilm zu beziehen Cic Brut. 34, 128. nam invidiosa lego Mannila C. Galluns ascerdoren et quinture consultare. La Bestiana, C. Catonem, Sp. Alisiums, et cenque persexantissiumu L. Opimium — Graceland indices sassidereni. Enzaveithelan ist sape ni diceser Angelegenheit nur seine Kiage gegen Piso, der von Neutrus vertheidigt wurde. S. Cic. d. ort. 11, 70, 283. vg. 18. sil. Jug. c. 30.

4) Sall, Jug. c. 33. 34. Spiter (vielleicht als Pritor 64S, Ellendt p. LXL) repetundarum von Scarurs, doch olne Erfolg, behangt, Ctr. p. Fout. 7. Valer. Max. VIII. 5, 2, ward er 635 bei der Bewerhung um's Consulat auf Austiflen des Salternams u. Glaucia ermordet, Liv. Egit. Ibb. LXLNX, Appian. d. beil. civ. 1. 32

5) Cic. Brut. 36, 136. tum etiam C. et L. Memmil fucrunt oratores mediores, accusatores acres atque acerhi; liaque in indicium capitis multos vocaverunt, pro reis nou saepe discrunt. Doch Nail. Jug. c. 30. sed quonium en tempestate Memmins facundia clara policusque.

feit, decre existement, naam es, tom milité orzitonem percethere, no politatimu que in conciene post retium Bestate haisacennil verbie disseruit. Es foigt darant c. 31. die Rede, die nach den oben angeptonem Grundsitzen zu bestruchten ist. Wickliche Fragmento said une jener hittere Spott bei Cic. d. or. II. 70, SSA, aus dem Procescu nil Pios, bei Steit. vit. Freent. c. 3. aus seiner Rede procescu nil Pios, bei Steit. vit. Freent. c. 3. aus seiner Rede procescu nil Pios, bei Steit. vit. Freent. c. 3. aus seiner Rede procescu nil Pios, bei Steit. vit. Freent. c. 3. aus seiner Rede procescu nil Pios. Price VIII. s. 1. p. 372. Anderes ist unichter und mag deitem später Ichender Mounnius angehören. Vgl. Meyer. Fragus. b. 189.

6) Cic. Brut. 62, 221, acutior Q. Varius rebus inveniendis, nec minus verbis expeditus; fortis vero actor et vehemens et verbis neo inops nec abiectus et quem plane oratorem dicero anderes.

7) S. oben S. 42, 9.

8) Cic. d. nat. deor. III. 33. Brut. 89, 306. Valer. Max. VIII. 6, 4. 19. Mit dem USS cullified Cappio (doeb g. 3.9. 11.) verweckelse, 6. 11. verweckelse, 11. verweckelse, 11. verweckelse, 12. verweckelse, 1

10) Lav. Eph. 1b. LXXVII. cum P. Sulpicius rr. pl. nucleor C. Mario permiciones (escep promulgasset, ut caules reconnentur et novi circus libertinique distribuceculuri in tribus et ut Marian adversus Mitchidatem Poult regem dux crearetur, et adversantibus consulibus Q. Pompeio et L. Sulhe vim inudisset, occiso Q. Pompeio consulia filia, guaerro Sulhe, L. Sulhe consul cam exercito in urbem venit et adversate factiones Mulpici et Maria in jusa rabe pugassivi campue expuisi, ex qua doudecim a senatu bostes, infor quos C. Marias pater et álius indicati sinte. P. Sulpicius, cum i quadam villa laterci, indicio servi sul retractus et occisus est. vgl. Vellei, II. 1s. Appian, d. bell. civ. 160. Elizat Prolegge, p. LXXX. sq.

11) Ct. Brit. 55, 2025. fült enim Sulpicius vel maxime omalium, quos quidem oga ondiverim (spt. c. 89, 800), gmnols et ut its dicum tragicus orator. vox cum magna tum stavis et splendida, gostus et moins corporis its vennutus, ut tanena of fortus, non ad soceama institutus viderettur; incitata et volublin, nec en reduudaus tamen nor circumstumes orato. Crassana his volublin interior. Otta madebas Aptonium; sed ab hoc vis wherat Anitotii, Crassi ab illo lepos. Vgl. d. orat. 1. 28, 131, ap. Ill. 8,31. 8 iseine Beredixanielle var merb biasso Naturgabe u. wenn nach durch Selbastudium gehoben, doch durch Mangel an Rechstenenisis wieder berab gefrickt. Ct. Brit. 28, 214. Daher auch bei gilicilitcher Gabe des Improvisierens seine Abereigung gegen Schritzscheren. Brit. 36, 2015. Subjecti orationes quon-

fermint, cas post mortem cius écripaisse P. Canutina pudatre, acqualis meux, homo extra nostrum ordinem meo indicio discritissimas (vgl. p. Clinett. c. 10. m. 18.), injuin Sulpicii milla oratio cas, asepequie ex co nudivi, cum se scritere neque cossuesse ucque posse dierectvgl. orat. 38, 132. Seinen redurischen Blaha begründet er direct den gegen Antonius durchgefobltenen Process mit C. Norbanna. Cic. d. off. 11, 51. o., nunlen S. 46, 11.

12) Ci. Brnt. Sc, 234. seditiosorum omnium post Gracchos L. Appelicias Saturriamis eloquentissium visua est, magis specie tamene i motu atque ipoo amictu enpichat homines, quam ant dicendi copia nut mediocritate prodentiac. longe autem post antos homites improblesimas C. Servillas Giuntica, sed prencutas et calibias comprinsique ri-dicultus, etc. Ueber thre Schicksale s. Velici. II. 12, Liv. Epit. Iib. LXX, Flor. III, 16. Applan. do bd.; civ. L. 28, sed.

13) Cos. 668, 669 u. 671. Von Cn. Pompeius 671 gelödtet. Cic. ad div. IX. 21. Brut. 62, 223.

14) Cic. d. off. III. 20. d. legg. III. 16. Brnt. 62, 223. Von Cati-lina getödtet, d. pet. cons. 3.

15) Cic. Brut. 36, 136, satis valuit in populari genere dicendi, is qui agram publicam vitiosa et inntili lege vectigali levavit. Die lex Thoria agraria fillit in's Jahr 646, vgl. Appian. d. bell. civ. I. 27. Cic. d. or. II. 70, 284.

16) Gegen ihn sprach Antonins. Cic. d. or. II. II, 48. Valer. Max. VIII. I. damn. 3. Cic. Brut. 62, 225. home lognax same et satis acutus, sed tamen solutus et mollis in gestu, ni saltatio quaedam nasceretur; cui saltationi Tities nomen esset.

17) Vellei. II. 12. Die lex Domitia ward von Sulla durch die lex Cornella des acceptionitis anligelobom, doch durch den Tribun Lablemus 691 Wieder hergestellt n. cret von M. Aikolomis vereichtet. Er war Cos. 657 mit C. Casalsa Longiums, als wiedere rean Besteigung der Aldebroger n. Averner einen lächerlichen Triumpkung durch die Provinza hielts. Seek. Nero 2. Centor 691 mit L. Crassa, mit wieden ein a Streit lebte. Cic. Bru. 48, 148. 1d. 45, 165. esti non fütt in oraformus mumero, tamen pons akti is en füsse cortionis art que ingenti, quo et magistratus personam et consularem digutiatem turcetur.

18) S. de Brosses in den Mem. de l'Acad. d. Inser. t. XXVII. p. 406. sqq. u. Ellendt Prolegg, p. LXXII - LXXIX.

19) Cic. d. off. 11, 21.

20) L'un's Consulat beward er sich 680, ward jedoch von M. Re-rennis verteinig. Cei. Brut. 4, 5, 168, p. Junt. 7, Cos. 660 mit. N. Julius Chesar. Seite Consulat war sehr stifensiech; er vridersetzte sich heltig der Vorzehälgen des M. Lavius Drussa ibber die Bestraug der Geretate, und fast wäre es zum offenen Bruche unt dem Senato gelkommen (allo sist senatu onys sees dixt., Valet, Aux. V. 12, 3, 3, doch gelang er dem Cravsus, inn un seum vehrmüsten zurückzauweisen. S. Cie. d. or. III. 1. n. 1. 7, pr.

24) Cic. d. prov. cons. 9. vgl. Ellendt l. l. p. LXXVIII. — Ucber seine luxuriösen Sitten s. Varro d., r. r. IV. p. 246. Bip., Columell. VIII. 16., Plin. H. N. IX. 54.

22) Cic. Brut. 47, 173. duebus igitur summis, Crasso et Anionio, L. Philippus proximus accedebat, sed longo intervalio tamen proxinus, itaquo eum, etsi nemo intercedebat, qui se illi auteferret, neque secundum tamen negne tertinm dixerim. - sed tamen erant ea in Philippo, quae, qui sine comparatione illorum spectaret, satis magna diceret: summa libertas in oratique, multne facetiae (Beispiele d. or. II. 54, 220. 60, 245. 61, 249. vgl. d. off. I. 30.), satis creber in reperiendis, solutus in explicandis sententiis; erat etiam in primis, ut temporibus illis, Graecis doctrinis institutus, in altercando cum aliquo aculeo et maledicio facetus. Daza d. or. 11. 78, 316, admirari soleo hominem in primis discrtum atque eruditum. Philippum, qui ita soiet ad dicendum surgere, ut quod primum verbum babiturus sit nesciat; et ait idem, cum brachium concalefecerit, tum se solere pugnare. Daraus folgt nur, dass er seinem Talente vertrauend sich der Eingebung des Augenblicks überliess, nicht, was Ellendt p. LXXIX. daraus schliesst, magnam eins Indolem nuills artibus eruditam videri. Vgl. noch Horat. Epp. I. 7, 46. Echte Fragmente aus seinen Reden giebt es, da er nur improvisirte, nicht, nur einige aus dem Gedüchtniss citirte Worte, wie ans der in tribunatu cum legem agrariam ferret bei Cic. d. off. II. 21., aus der in concione (im Consulat) bei Cic. d. or. III. 1, 2. Ferner sprach er (jam scuex, 667, er war geboren 629) pro Cn. Pompeio, Cic. Brut. 64, 230. Plut. Pomp. c. 2, in P. Quinctium, den Cicero vertheidigte, 672, Cic. p. Oninct, 22, Hine Rede contra Lepidum, 676, legt ihm Saliust in den Mund; s. histor. Fragm. 1. p. 945. Cort. - Vgl. Meyer Fragm. p. 159. sq.

23) Vellei, H. 13, 8, vt. ri nobilissiaus, doperatissiaus, anactissimus, meitere in omnia Ingenio naimupe quam fortuna usus. O. Varius bezeichose Cic. d. nat. deor. Hr. 33, als seinen Mörder. Vgl. 14v. kpit. 13b. LNM. Applan. d. belt. etv. 1. 33, sq. Von Neuera com Bernaerie de M. Lvitis Drusis (rgl. bens. 8, 41, 12). u. Zorbarisi Stulia S. 89. f. Cic. Brut. 63, 222, gravem oratorem, ita duntaxat cum de republica diereet.

#### 6. 44.

### Redner der aristokratischen Partei.

Das Uebergewicht der Intelligenz war unbedingt auf Seiten der aristokratischen Partei und gewiss war diess ein nicht unbedeutendes Moment zur Entscheidung des Kampfen, die nur die rohe Gewalt einige Zeit zu verzögern vermochte. In den obigen Kategorien stehen bier als Vertheidiger den Angreifern entgegen: 1. in der Jugurthäusschen Angelegenheit C. Galba Servii f., als Redner ein Muster für seine Zeit 1), L. Calpurnins Piso Bestia 2), nud Q. Metellus Numidiens 3), ein Mann von strenger Rechtlichkeit und desshalb im Besitze eines seltenen Vertranens 4); er rettete als Consul 644 im jugurthinischen Kriege nach dem schimpflichen Vertrage des Proprätors Anlus die Ehre des römischen Namens, ward aber vor der Beendigung des Kampfes durch seinen Legaten, den ehrgeizigen Volksfreund C. Marius, verdrängt 5); ehen dieser verdrängte ihn auch nach glücklich gegen Mamilius bestandenem Kampfe 6) und nach streng geführter Censur 7) vom Consulat, ja aus Rom selbst 8). Bald nach seiner Rückkehr ward er ein Opfer des Parteihasses 9). Znm Redner scheint ihn weniger Talent und Beruf, als wissenschaftliehe Bildung 10) befähigt zu haben; desshalb vielleicht haben sieh seine Reden länger als die anderer berühmterer Redner erhalten 11). II. Der lex Varia unterlag C. Aurelius Cotta 12); er ging, da er von seinen Richtern kein billiges Urtheil erwartete, noch vor dem Spruche 663 freiwillig in's Exil 13), kehrte jedoch 671 mit Sulla zurück, und starb bald nach selnem 678 mit Mässigung geführten Consulaie 14). Als Redner steht er auf einer Stufe mit P. Sulpicins Rufus; wie dieser dem Crassus, so eiferte er dem Antonius nach; dass ihm aber die Kraft seines Vorbildes abging, war zum Theil in seinem Naturell begründet; sein sehwächlieher Körperbau verbot ihm jede übermässige Kraftanstrengung; allein gerade darin feierte seine Kunst ihren Triumph, dass sie mit Wenigem Grosses bewirkte und durch sanftere Behandlung dasselbe Ziel gewann, welches die bewältigende Kraft Anderer erstürmte 15). In wissenschaftlieher Hinsicht mag er dem Antonius überlegen gewesen seyn 16), doch hatte er, wie jener, eine förmliehe Antipathie gegen alle Schriftstellerei 17). Nächst ihm und dem oben (§. 42.) genannten Seanrus ward auch M. Antonius der Theilnahme an der Erregning des Bundesgenossenkrieges bezüchtigt 18); ihm gebührt jedoch ein besonderer Ehrenplatz unter den Rednern der sullanischen Partei.

1) Cic. Brut. 33, 127. Servii illins eloqueutissiani viri (e. oben \$.87.) filius, P. Crassi eloqueuti et inrupertil geuer. Iandabant huno patres nosiri, favebant etiam propter patris memorfam, sed cecidit In cursu. unar rogatiouc Mimilia, Jogurthinon comirationis invidia, etum pro sese ipse dixisset, oppressus est. exasta etias peroratio, qui epilogus dictiar, qui tauto in honore paeris nobis erat, ut cum etiam ediscerumas.

Cic. Brut. 34, 128. benis initis orsus tribunaius, vir et acer et nou iadisertas, tristes exitus habuit consulatus. Vgl. oben S. 43, 3.
 Tribun 633, Aedii 636, Prăior 640. Vgl. Etlendt Proiegg. p.

LVII. sqq.

 Cic. ad Aii. I. 16. p. Baib. 5. Valer. Max. II. 10, I. Die hier erwähnte actio repetundarum fiel wahrscheinlich kurz nach verwalteter Präinr.

5) Saliust. Jugurth. c. 73.

6) In dieser Angelegenheit Meit er seine Rede apud populum corner C. Mandhim fr. pl., vorrans Frangense bet Gell. N. A. V. 11. n. Priscian. VIII. 4. t. l. p. 360. Zwar steht bet Gelliss fn. Menlara mit, den Varr. C. Mandhim u. C. Mandhim u. bet Priscian in Allea Miss., velehe Krebt beautzte, C. Mandho (C. Mandho anch Dibber im Cod. Genoci); doch ist mit Pigh. Annal. ad. n. 643. jedenfalls der Name des Trib. Mandhim berautseilen; Ellendt's Bedenken. l. p. L. N. hat Myere Fragn. p. 137. beseitigt.

651 mit C. Caecilius Metellus Caprarius. Cic. p. Sest. 16. 47.
 Val. Max. IX. 7, 2. Daher seine Feindschaft mit Saturnious u. Giaucia.

653. Liv. Epit. lib. LXIX. Vellei. II. 10. Vaier. Max. III. 8, 4.
 IV. 1, 13. Appian d. beil. civ. 1. 29. sq. Piut. Mar. c. 29.

 Nach Saturninus n. Giancia's Tode durch Calidius zurückberufen, Cic. p. Pianc. 28, ward er von Q. Varius vergiftet. Cic. d. nat. deor. III, 33.

10) Er bürte den greisen Karnenden in Athen, Cie. d. or. III. 18, 65; mit dem Diebter Arcials elbed er auf vertrustem Fusse, p. Arch. 3. Der Rhetor L. A ell'in 8 Still o begietete ihn in sein Exil. Suet. d. ili, graum. c. 3. Sehr kalt beurtheilt ihn als Redner Cie. Bret. 53, 133. Q. Net ell'un 8 nomidicans et eins collega M. Silanus diochant de republica quod esses illis viris et consulart digottati stat. Dagegen stelli fin Veltic. II. 9. nebes Scaurnes, Gell. N. A. I. 6. nenat fin gravis ac disertus vir. Vgl. Frouto Epp. ad. M. Caes. III. 1, p. 46.

1. P. 40.
1. P. 40.
1. D. Gell. I. I. mollis et eradiits viris andientibus legebatur oratio Metielli, quam in cessura daxi ad populum de ducendiè utcoridus, cum um de matrimonia caquessedori adiotistratur, voranti dei Pragment. vgl. oben S. 35, 1. Ein anderes lidd. XV. 14. ans dem liber tertiau cuantionis in Valerium Messatum, yakarbetinichi aus cient ente reactior pedetundarum. Ein Pregna. ans der Rede de triumpho nuo (644) lidd. XII. 0. Andres oben Aumert. 6. vg. Eletted 1. 1, p. LX. Meyer

Fragm. p. 185. sqq. Fragmente aus seinen Briefen hat Gell. N. A. XV. 13. XVII. 2.

12) Ettendt Prolegg, p. XCV. sqq.

13) Wenige Tage nach L. Crassus Tode. Cic. d. or. III. 3, 11.

14) Coo. 678 mit L. Octavius. Er erwvietere ins solder wieder die von sellan lengsschrichte Gewalt der Trübuuen. Pseudo-Asson, al Verr. III. 60. Er selbst trug in Senst de ausi leighbus abrogundet na, und settle Lee deutschie ward im follegenden Jahre durch seinen Bruden L. cassirt. Cic. p. Cornel, Pragm. 8. 9. p. 132. ed. stereot. Accomiss selbst kann darüber Aufenen Bilberon Aufechaus geben. In seiner Provinz Galitten find er keinen Priedt, also nuch nicht deu gewänschen Trümph. Cic. Entz. 92. 318. in Provo. 21.

15) Gr. Pert. 25, 202. invenichat acute Cotta, dicebat pure as entere et un dinfinitation laterum per-center contentionen onnem remiserat, sie ad virtum imbecilliatem decendi accommodalut grans. still erat in eins orationen insi inscrum, still all si siccum aigur annum, illudique maximum quod, cum contentione orationis feetere namum, illudique maximum quod, cum contentione orationis feetere namum ton tollettum vir posset, nec omanois oo genere eliceret, tractació tamen impellebat ut idem facerent a se cummoti, quod a Sulpicio concitati. Liballig urrheist diaber Articos tido. 8.

16) Als Thelinehmer am Dialog de oratore, zu dessen Ausarbeitung er auch dem Cicero nicht unbedentende Beiträge lieferte, s. I. ê. 111. 5, u. als Vertheidiger der Austeht der Akademiker von den Götstern gegen die der Stoiker im dritten Buche der Schrift de natura derorum.

17) Cl. or. 38, 132. Daber haben sich nuch von seinem Reden nur harze beitene erhalten: 1) pro P. Butillo, Cl. Burt. 30, 115; 2) in Arrelinum multirens, Clc. p. Caecin. 33; 3) pro Dotaletla (67f8, gegen Caesar); 4) pro M. Gemuleio, (676), Co. Brut. 98, 317. Eine consularische Rede legt ihm Sullasti nden Mundi; 8. fegum. p. 800. Verdischigt ist das Fraguent aus Ceuta's Rede pro Cr. Feturio libro primo bet Chants, p. 195, wo Myerr Fragm. p. 164. Gefo pro Tettrio corrigit; Etlend I. 1, p. XCVII. and Ressalians Cotta Prov Tettrio corrigit; Etlend I. 1, p. XCVII. and Ressalians Cotta Prov at lege Varia que in Euchichire, can L. Actilus serjant Cotte registin.

18) S. unten S. 46, 12.

# · §. 45.

## Q. Lutatius Catulus. C. Julius Caesar Strabo. C. Scribonius Curio (II.).

III. Von den Sullanern sind es namentlich vier, welche zugleich als Redner die chrenvollste Anszeichnung verdienen. Q. Latatins Catulns 9, obgleich Theiluchner im des Marins Kriegsruhm 9, doch von dim 666 georgiert 9. Seine Beredtsankeit im Allgemeinen war zwar nicht unübertroffen 4), allein in Bezug auf Reinheit der Sprache und Anmuth der Composition kam sie der Vollendung nahe 5). Die Reste seiner historischen 6) und poetischen 7) Schriften bezeugen die Vielseitigkeit seiner Bildung. - C. Julius Caesar Strabo 8), gleichfalls in der einnanischen Metzelei gemordet 9); als Redner obwohl unkräftig, doch im Rufe eines tüchtigen patronus 10), und namentlieh durch die Fülle seines Witzes beliebt 11), wesshalb ihn auch Cicero über den rednerischen Scherz redeud einführt 12). Denselben tragikomischen Charakter mögen auch seine Diehtungen an sieh getragen haben 13). - C. Scribonius Curio, der mittlere der drei Redner aus der Familie der Curionen 14). Ihn rettete vor dem gemeinsamen Loose der Sullaner seine Abwesenheit beim mithridatischen Kriege 15); nach Verwaltung der Prätur 672 und des Consulats 677 18) lebte er, in Feindschaft mit Caesar 17), in Freundsehaft mit Cicero 18), noch bis zum Jahre 700 19). Sein rednerischer Ruhm ist nicht fein; er war eigentlieb nur zum fünften Theile Redner, indem er bloss einem der fiinf Hauptredetheile, der eloquetio, seine Aufmerksamkeit zuwandte, und in der That hatte er es in der Reinheit und im Glanze des Ausdrucks zu einer nieht geringen Fertigkeit gebraeht 20). Aber seine sonstige Ignoranz und Unkenntuiss alles dessen, was Wissenschaft heisst 21), liessen ihn bei minder hellem Blick die Einseitigkeit seines Verfahrens nieht erkennen; langsam im Denken und Erfinden, zusammenhangslos im Auordnen, plump in der Action und sehwindsüchtigen Gedächtnisses - so konnte er dem Gespött eines gebildeten Publicums und überlegener Nebenbuhler unmöglich entgehen 22). Erträglicher waren seine sehriftlichen Aufsätze 23).

<sup>1)</sup> Zweimal, 647 n. 648, bewarb sick Catulus vergehlich un's Consulat, das einemal von C. Attilus Serranus, das andremal von Cn. Manilus Maximus verdrängt. Cie. p. Planc. 5. Erzt 651 ward er Cos. mit C. Marius IV. Im Allg. liber tha s. Etlendt Prologg. p. LV. 49. Krause vit, et fragm. hist. p. 282, ap.

Cimbriel triumphi C. Mario particeps. Valer. Max. IX. 12, 4.
 Cic. Tusc. V. 19.

- Gezwungen tödtete er sich selbst. Cic. d. or. III. 3, 9. Tusc.
   I. Vaier. I. I.
- 4) Cic. Brut. 35, 134. nec habitus est tamen princeps in numero patronorum, sed erat talis ut, cum quosdan audites qui tum erau praestantes, viderctur esse inferior, cum anteu ipsum audires siu comparatione, non modor contontus esses, sed melius non quaereres.
- 3) Cic. Brut. 33, 152. non antiquo ilio more, sed luce nostro (tall quil fieri potest perfectius) creditiss, nuthos literae, samma non vitae solani atque antarne, sed orationis ettana comitus, incorrupta quaeta lanti affectiva ilio proprio del mans, quae lans dicendi non mediocris ah oratoribas pierisque euglecta, tan antico ano vocis et suaritate appeliandarum literarum noli exspectare quid dicam. Id. d. or. 11. 7, 28. cui non solum uos latini aernouis, sed ettima Gracci lopi alsolent sane linguae sabilitatem elegnatinaque concedere. 10id. Ili. 8, 23. quid incundus antribas nostris unquam accidit chains oratione Camil7 quae est para de, ui battue loqui pene solur videctur, séa nateus gravis, ut in singulari diguitate un un montre con la consensa de la consensa para del proposition del consensa de la consensa para del par
- 6) Cte. Brut. 35, 132, quue (latial sermonis integritas) perspic cumco cartinolius cius potest, tum faciliue ex eo ilbro, quera de consulatar et de rebus gestis suis consectiptum moill et Xeuophoutee genere sermonis misti et de A. Furlum potenta, fiundifaren suum, qui liber nihilo notior est quam illi tres Scanri libri. Aus dieser Schrift achöpfte, wiewohl indirect, phintach, vit. Mar. c. 28.
- Zwei seiner Epigramme stehn bei Cic. d. nat. deor. 1. 28. und Gell. N. A. XIX. 9. Vgi. Plin. Epp. V. 3.
- 8) Nach Mar. Victoria. d. orthogr. 1. p. 2456. and V vp fs cs ns. Sesqui calus genanat. Er war Acdl 683 (Co. Brst. 89, 303,) und bewarb sich 664 nm das Consulat mit Uebergehung der Prätur, wobel er jedoch in P. Autstiaus und P. Sulquieus kräftigen Widern dand. Accom. nd Cic. or. p. Scaur. p. 24. cd. Orell. stellt diese als Ursache des Bingerkriegs dar.
  - 9) Cic. Brut. 89, 307. d. or. III. 3, 10. Valer. Max. V. 3, 3.
  - 10) Cic. Brut. 57, 207.
- 11) Cic. Brut. 48, 177. festivitate igitur et facetils C. Julius et superioritius et acqualibus suis omnibas praesitir orartorque fuit minime tille quidem vehemens, sed nemo unquam prasuitate, uemo leoper, emos suavitate conditior. Vgd. d. et II..23, 99, 54, 216. III. 8, 30. quis unquam res praeter hunc tragicas pene conice, tristes remisses, everas hilter, foreases secieles prope venustate treatesti, aquie im, ut neque locas maghitudine rerum occluderetur, nec gravitas facetils minorectur? d. of. I. 37, Tuse. V. 19. Elia Beispei im Brut. 60, 216.

   Weng hat sich von seinen Redeu erhalten: 1) or. qua Sulpirio.

   Veng hat sich von seinen Redeu erhalten: 1) or. qua Sulpirio.

2) pro Nardis (6.50), 'worans nach Seiner, Caes. S. C. Jul. Caesar Eniges wörlich in scien dvincin överragen haben solu. 92, Cot. of. II. 14. 3) and censors, Var.s. s. t. r. r. l. 7. Pin. B. N. XVII. 4. In dee Pragueurin des Caesar steht eine or Jul. Gazaris pro Keztillo, welche nach Valer. Max. V. 3, 3, von Meyer Fragm. p. 162. mit Recht den Caesar Nraho vindicits wird.

12) d. or. II. 54, squ.

13) Ci. Brut. 48, 177, sunt ciux allaput orationes, ex quibas, sical ex ciusisem trapocitis, leuiras eius sica meris pérspici potent. Ein sciner Tragédien (hand duble de Gracoc converase, Ellendi p. LAXXIII). Tremessa, nentr Victor. d. orth. 1, t., xevi Verez nus ciera randera. Adrastus, bel Festus s. v., prophene. Vgl. Weichert d. C. Licinio Calvo, p. 127.

14) S. oben S. 42, 25.

Pint. Sull. o. 14. Appian. d. bell. Mithr. c. 60. Vgl. Cic. Brut.
 227. 90, 311.
 Mit Cn. Octavius; hieranf verwaltete er Macedonien drei Jahr

hindurch und triumphirte über die Dardauer. Cic. in Pls. 19.

17) Cic. Brut. 60, 61. Suet. Caes. c. 9, 49, 52.

Cic. Philipp. II. 18. ad div. II. 2. Dio Cass. XXXVIII. 16. p. 403. ed. Sturz. vgl. Ettendt P. 1. p. C.
 Cic. ad. div. II. 2.

20) Cic. Brut. So. 21d. crant tamen quibas videretur. Illius neluii dec Coita nel Solgieins i territo Cario, quis apendidioritus Inservativa verbia viebatar et quia latine non pessiare loquebatur, sus, credo, relique domestico. Ibid. So. 21d. n. 216. Happet in Curione hoc selivisiare bidicari potest, nulla re una magis oratorem commendari quiverborum splemore et copia. 61, 220. orator aniem, vivis cisis xqualibus, proximus optimis numerabatur propier verborum bonisten et expeditum an producetem quiodamundo. Certeritaten.

21) Cic. Brat. 36, 210. 39, 213. nentinem, ex its quidem qui aliqe in numero fuerunt, cogeovi in omni genere bonesiarum artium na indoctum, tam radem, nalium ille poetam noverat, unlium legerat ortorem, nulliam memoriam antiquitatis collegerat, non publicum ille, non privatum et civile cognoverat; quanquam if fait etiam in alii

et magnis quidem oratoribus etc.

22) (C., Brat. 50, 206. cmu tardus in cogitando, tum in instrubbé dissipatos fuir, On reliqua dos sont agere et nacisitose. In nireque exchinos irridentius commorchal. motos cera is, quem et C. Julia fin perpetum notavia, cam et ce in intranque parten indo corpret vacillante quagativit, quis logacetur e lintre; et Cu. Scientis, Jone imparas, sed admodum ridiculus, is cum tribunut pleble Curiorne Cortavimo cossiles producissed, Curioque multa distaset, sedente Ca Octavio Colleça, qui devinctus ceraf fascias et multis medicantulus propiet dolorne arutuma deblunez, maniquam, inquit, Octavi, collega tuto gratitus reciteres; qui nisi se son more incravissed, jaboli et lufi musace comedissente, memoria nome in fait milla, na ilquipote, folia

cum proposnisset, aut quartum adderet aut tertium quacreret, qui in indicio privato vel maximo, cum ego pro Titinia Cottae peroravissem, ille contra me pro Ser. Naevio diceret, sabito totam caussam oblitus est, idque veneficils et contionibus Titinine factum esse dicebat. vgl. Or. 37, 129. Von seiner Action erhielt er den Beinamen Barbulelus oder Burbuleins (ein schlechter Schauspieler), Valer. Max. IX. 14, 5, Plin. H. N. VII. 12, Solin. I. 6, vgl. Sallust, bei Priscian. VI. 11. t. I. p. 256, und Ellendt I. I. p. XCVIII. Noch eine Unsitte tadelt an ihm Cle, bel Quinet, VI. 3, 76, semper ah excusatione actatis inciplentem facilius quatidie procemlum habere dixit. - Von selnen wenigen Reden (Cle. Brut, 61, 220) werden genaunt: 1) profratribus Cossis gegen Antonius, Cie. d. or. II. 23, 98, 2) pro Ser. Naevio: s. d. vorige Anmk. 3) in O. Metellum Nepotem, Ascon. in Clc. or, p. Corn. 1. Einiges aus augenannten Reden Suct. Caes. e. 9. 49, 50, 52, und ein Fragment bei Priscian. VIII. 4. t, I. p. 371. -Vgl. Meyer Fragm. p. 165. sq.

23) Clc. Brut. 61, 220. Itaque eins orationes adspieiendas tamen censeo, sunt illae quidem languidiores, verum tamen possunt angere et quasi alere id bouum, quod in illo mediocriter faisse concedimus; quod habet tantam vim, ut solum sine altis in Unrione specimen oratoris aliculus effecerit. Allein auch in seinen sekriftlichen Arbeiten liess er sich ganz gehen, wozu bei Cie. Brut. 60, 218. ein Beleg aus einem Dialoge, ubl se exenntem ex senatu et cum Pansa et cum Curione filio colloquentem facit,

### 6. 46. Antonius

Alle die Genaunten verdunkelte M. Antonius, geb. im J. 610. Ueber den Antheil, welchen er an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten genommen, ist im Ganzen ausser dem, was sich aus den Ueberresten seiner Reden schliessen lässt, wenig bekannt 1). Nicht allzuzeitig betrat er die rednerische Laufbahn 2); seine uns bekannte erste Rede spruch er 640 als Quästor vor dem Prätor Cassins des Incests angeklagt 3); doch befestigte er seinen Ruhm erst 642 durch seine Klage gegen den von den Cimbern 640 geschlagenen Consul Cn. Papirius Carbo 4) unil gult von nun nn für einen der tüchtigsten Sachwalter 5). Im J. 649 kämpfte er als Proconsul gegen die Seeräuber in Cilicien 6), und gelangte 654 mit M. Postumius Albinus ins Consulat, wo er mit dem aufrührerischen Tribun S. Titius Kümpfe zu bestehen hatte 1). Wahrscheinlich gleichfalls als Consul oder doch bald darauf sprach er seine berühmteste Rede, die zur Vertheidigung des nach seiner Rückkehr aus Sicilien durch L. Fufius repetundarum angeklagten M'. Aquillius, ein Seitenstück zu des Hyperides Vertheidigung der Phryne 8). Im J. 656 ward er Censor mit L. Valerius Flaceus, und stiess als solcher den M. Duronius, welcher als Tribun ein zur Beschränkung des Aufwandes bei Gastmählern gegebenes Gesetz cassirt hatte, aus dem Senat 9), welcher sich dafür durch eine gegen ihn nuzebrachte actio ambitus rächte 10). Hierauf vertheidigte er im J. 659 seinen vormaligen Quäster C. Norbanus, welcher 658 den Q. Servilius Cacpio, durch dessen Untüchtigkeit ein römisches Heer von den Cimbern vernichtet worden war, gestürzt hatte und desshalb von P. Sulpicius Rufus kraft der lex Appulcia de maiestate in Anklagestand versetzt ward 11), sich selbst aber im J. 662 gegen die durch die lex Varia ihm drohende Gefahr 12). In dem darauf aushrechenden offenen Kumpfe schloss er sich, Unheil ahnend 13), an die sullanische Partei an und fiel 666 als ein Opfer der blutdürstigen Marianer auf Cinna's Befehl 14).

 S. Ellendt Prolegg. p. LXiI — LXVIII. Wetzel ad Clc. Brut. c. 37, Vgl. Drumann Geschichte Roms I. S. 60 — 63.

2) Wiewohl Cic. d. off. H. 14. sagt, als adolescens; da er von Klagereden spricht, so kann er kaum elne nødere als die gegen Carbo gemeint haben (vgt. Appulet, apol. d. mag. p. 315. ed. Oudend.); denn es ist nicht wahrschiehlich, dass eine friiher gehaltene Rede des Antonihas unerwähnt geblieben sey. Damais aber war er 32 Jahr att.

3) Schon in Bruudusium angekommen, erhielt er die Nachricht und kehrte schleunigst um, obgleich durch die lex Menmin dessen überhoben. Valer. Max. III. 7, 9. VI. 8, 1. Vgi. Liv. Epit. lib. LXIII. Ascon. ad Cic. p. Mil. 12, p. 46. Oros. V. 15.

4) Appul. I. I. Ellendt L I. p. LXIII.

5) Ctc. Brut. 57, 207.

Cic. d. or. I. 18, 82. Prätor mennt Ihn Liv. Epit. Iib. LXVIII.
 Vgl. Drumann a. O. S. 61.

7) Cic. d. or. li. 11, 48. explicavi lu eo testimonio dicendo omnia consilia consulatus mei, quibus Illi tribuno plebis pro republica restitissem, quaeque ab eo contra rempublicam facis urbitrarer exposni. diu retenins sum, multa audivi, multa respondi. Vgl. p. Rabir. perd. 9. und oben S. 43, 16.

8) Cic. Bruf. 62, 222. d. off. II. 14. p. Flace. 39. d. or. II. 28, 147, ibid. 47, in Verr. V. 1. Liv. Epit. lib. LXX. vgl. unten S. 48, 7. Ellendt L. p. LXVIII. glaubt ein Paar Stellen daraus beim Auct. ad Herenn. IV. 38 u. 39, zu finden.

 Valor. Max. II. 9, 5. Als Censor schmückte er die Rostra mit der, wahrscheinlich aus dem Seeräuberkriege mitgebrachten Beute. Cie. d. or. III. 3, 10,

10) Cic. d. or. II. 08, 274, vgl. Ibid. 64, 257.

Cio, d. or. II. 25, 167. und die schöne Auseinandersetzung ibid.
 sq. Fragmente ibid. 39, 164. 40, 167. Kin anderes findet Ellendt
 l. l. p. LXVIII. beim Auct. ad Her. IV. 48.

12) Cic. Tusc. II. 24.-vgl. oben S. 42, 9 n. 44. — Die von Ellendt I. 1, p. L.V., als Reden aus Cie. d. vn. II. 29, 125. angefinisten defensiones Cin. Manili et Q. Marcii Regis scheinen als solche nicht existirt, sondern einen Theil der Rede pro Norhano geblied zu hahen. Vgl. Meyer Fragen. p. 145. Noch sprach Antonius clau Rode pro M. Marrio Grutzliano in einer Kaufstreliigkeit, deren Argument Cie. d. off. III. 16, angieh!

 Cic. ad. div. VI. 2. vgl. d. or. I. 7, 26. — Beim Ausbruch des marsischen Krieges dieute Autonius als Legat. Cic. Brut. 89, 304.

14) Cic. d. or. III. 3, 10. Liv. Rpit. Iib. LXXX. Vellei. II. 22, Plut. Mar. c. 44. Applan. d. bell. civ. I. 72. Vaier. Max. VIII. 9, 2, 1X. 2, 2,

### §. 47.

Den Bildungsgang des Antonius so wie dessen Ansichten von der Beredtsamkeit und seine Leistungen in derselben hat auf höchst anziehende Weise Cicero im Dialog de oratore, wo er denselben dem Crassus gegenüber eine Hauptrolle spielen lässt, geschildert. Dennoch scheint es, als dürfe man nicht Alles für baare Wahrheit hinnehmen; unverkennbar ist, um die Hauptpersonen zu heben, hier und da etwas versehwenderisch Folie untergeschoben, Lieht und Schatten zu künstlerisch und in zu sehroffen Massen vertheilt worden; doch liegt Wahres durchaus zum Grunde. Hier tritt uns Antonius, im Gegensatze zu dem fein und hochgebildeten Crassus, als reines Naturkind, als Reprüsentant aller Redner ohne streng wissenschaftliche Bildung entgegen. Er ist Redner ohne Schulstudium, einzig durch glückliche Anlagen und fleissige Selbstbildung geworden. Dennoch ist ihm griechische Wissenschaft keineswegs ganz fremd. er hat sie selbst an der Quelle geschöpft 1), er spricht mit Kenntniss über die griechischen Historiographen 2), entwirft einen Abriss der Technik 3), - und doch verhehlt er ängstlich vor den Angen der Menge selbst den entferntesten Anstrich griechischer Bildnug 4), Dieser Grundsatz mit seiner ganzen sonstigen Persönlichkeit zusammengehalten, zeigt nus in ihm den alten Cato in minder schroffer, abgeschliffener Form. Auch Autonius mochte sich von einer förmlichen Veroflanzung des Griechischen auf römischen Boden nichts Gutes versprechen, ohne jedoch den Nutzen zu verkennen, welchen die Kenntuiss und eine vernünftige Anwendung desselben gewähren musste. Als praktischer Römer und sich sciner rein nationellen Aufbildung bewusst, musste er als unnätzen Tand alles das verachten, was die natürliche, angestammte Kraft und Fähigkeit zur koketten Manier verbildete, ganz besonders das eine echt römische Natur anwiderude Rüstzeng der Rhetoren. Ganz in diesem Geiste bedauert er, dass er sieh habe verleiten lassen, selbst etwas über Rhetorik - das Buch de ratione dicendi 5), dessen Verlust wir bedanern - zu schreiben; ganz in diesem Geiste verbreitet er sich, um mindliche Fortsetzung der unvollendet geblichenen Schrift gebeten 6), über das Wesen und den Zweck der Beredtsamkeit 1), entwickelt, wie man, um ein Redner zu werden, keiner grossen Gelehrsamkeit, keiner Philosophie, keiner Rechtsgelahrtheit bedürfe, wenn man nur seinen Gegenstand genau gefasst habe; Alles das ersetze ein gesunder Menschenverstand, Talent, Fleiss und Uebung binlänglich 8).

1) Cic. d. or. I. 18, Sc. namque egonet, qui sero ne leviter graes literas attigéseen, tamen cum proconsule in Cilician preferencia Athenav venissem, complures lum lhi dies sum propter navigandi difficultateur eronmoratus; sed cum quotidie mecum haberem homitres declusiunos, cos fere jusos, qui abs te modo sont nominati (Mesartchus, Charumdas, Menedemus), cumque hoc us-col quiomodo apud con increduis-vic, me in caosis maioribus scient is escire versari, pro se quisque qui potera de officio et de ratione oratoris dispulabat. Desgeichem in Ribotus, S. d. or. II. I. 3.

2) Cic. d. or. II. 12-14.

3) Cic. d. or. H. 19. Vgi. I. 20.

4) Cio. d. or. 11, 36, 153, semper ego existimavi, incundiorem et probabiliorem buic populo oratorem fore, qui primum quam mon man artificii alicnius, deinde nullam graecarum rerum significationem daret, atque ego idem existimavi pecudis esse, non hominis, cum tantos res Graeci susciperent, profiterentur, agerent, sesegue et videndi res obscurissimas et bene vivendi et copiose dicendi rationem hominibus daturos pollicerentur, non admovere aurem et, si paiam audire eos non auderes, ne minneres annd tuos cives anctoritatem tuam, subanscultando tamen excipere voces corum et procul, quid narrarent, attendere, linque feci et isturnia omnistra summatim caussas et genera ipse gustavi. Vgi, 37, 156, ibid. II. 1, 4. Quinet. XII. 9, 5. u. oben S. 31, 10. Daher scheint es allgemein ganghare Meinung gewesen zu seyn, Antonium omnino omnis eruditionis expertem alque ignarum fuisse; ibid, II, 1, 1, daher ibid, II, 14, 59, nach dessen Disputation über die griechischen Historiker des Caesar Verwunderung; quid est, Catule? ubi sunt, qui Antonium graece negant scire? quoi bistoricos nominavit? quam scienter, quam proprie de unoquoque dixit? Id meberucle, inquit Catulus, admiraus ifind iam mirari desino, quod multo magis ante mirabar, hune, cum hace nesciret, in dicendo posse tantum.

5) Cic. d. or. 1. 21, 94. scripsi etiam iliud quodam in libelio, qui me impradente et invito excidit et pervenit in manns hominum, vel. 47, 206, Dieser libelius oder commentarius (ib. 48, 208.) war wahrscheinlich überschrieben de ratione dicendi (Cic. Brut. 44, 163.), nicht, wie Burianu Mem, d. l'Acad. d. Inscript. t. XXXVI. p. 40. meint, de officio et ratione oratoris, wiewohl diess Ellendt Prolegg. p. LXVII. nicht als minus latinum (s. d. ar. I. 18, 32.) zurückweisen durfte. Die Schrift existirte noch zu Quinctillaus Zeit, obgleich unvollendet. S. Inst. orai. III. 1, 19. Daraus sind die bekannten Worte, disertos visos esse muttos, eloquentem autem neminem, mit denen Cicero so hänfig kokettirt. s.'d. or. I. 21, 94. Or. 5, 18, 30, 105. vgl. Quinci. VIII. procem 13. Pin. Epp. V. 20. Ein zweites Fragment bei Oniuct. III. 6, 45. ires (stains) fecit et M. Antonius. his quidem verbis: paucae res sunt, quibus ex rebus omnes orationes nascuntur, factum, non factum; ius, iniuria; bonum, malum. Kanm kann man dem Anionius zntrauen, dass er die Lehro von den status (worüber unien) aus technischem Gesichtspuncte behandelt habe; man sieht es vielmehr den wenigen, aus dem Zusammenhauge berans gerissenen und aller künstlerischen Form entkleideten Worten an, dass er die Sache aus praktischem Gesichtspuncte, dem der Erfahrung, betrachtete und die Spitzfindigkeiten der Abeioren aut möglichst einfache Begriffe zurückznführen suchto. Vgl. Cic. d. or. II. 72. Aus diesem Grunde neunt Cic. Brut. L. I. das Buch sane exi-Iem libelium.

6) Cic. d. or. I. 48, 208. verum hoc ingrediar ad ea, quae vultis, andactius, quod idem mili spero usa esse venturum in hac disputatione, quod in dicendo solet, ut aulia exspectetur ornata oratio. neque enim sum de arte dicturas, quam nunquam didici, sed de mea consucenti.

tudino, Ipsaque Illa, quae in commentarium meum retuli, sunt ciusmodi, non aliqua mihi doctrina tradita, sed in rerum usu caussisque tractata.

7) Cic. d. or. I. 49, 213. ornatoren antem equádem non ficio etimdem, quenc fixassas, aqui mili Vissa est aname monisum rerum atque artínus scientíam comprehendere uno ornatoris officio ne nomine; nique cum pato caso, quil et verbis ad audiendum ucuandis et sententis ad probandum accommodatis uti possit in canssis forensibus atque communibus, hune ego appello ornatoren euaque esse practeren iustructum voce et actione et legore quodana volo. Vgl. II. 20, 55.

8) Cic. d. or. I. 48 - 61. &. 48.

Was Antonius aber als Redner in der Praxis selbst leistete, lässt sieh in folgende Ziige zusammendrängen 1). Der Grundton seiner Beredtsamkeit ist ungeschwächte, patürliehe Kraft und Fülle 2). Wie ein kluger Feldherr Reiterei und Fussvolk, so stellte auch er die einzelnen Theile seiner Rede so zusammen, dass Jedes an seinem Platze stand, und weder im Einzelnen noch im Ganzen den beabsichtigten Zweck verfehlen konnte 3). Sein Gedächtniss war vortrefflich; obgleich ihm daher alles sehriftliche Ausarbeiten entbehrlich und verhasst war 4), so trat er doch nie unverbereitet und ohne seines Gegenstandes ganz Herr zu seyn auf. Nur auf die Eleganz des Ausdrucks verwandte er im Ganzen zu wenig Fleiss, ohne jedoch jemals unrein zu sprechen und iu Wahl, Stellung und Periodisirung der Worte eine gewisse selbstgebildete künstlerische Methode vermissen zu lassen 5), welche sich aber am sehönsten in der malerischen Haltung des Ganzen kund gab 6). Kurz, er ordnete die Form der Sache unter und stellte beide zu einander in . das Verhältniss des Mittels zum Zweek. Seine Hauptstärke jedoch bestand im mündlichen Vortrage. Zwar etwas rauh war seine Stimme, aber keineswegs unangenehm, im Gegentheil hatte sie etwas Klagendes, zugleich Vertrauen und Mitleid Erweckendes. Dazu kam endlich seine lebendige, fast theatralische, aber dem Gegenstand der Rede stets angemessene Action 7), welche seinem Vortrage die Vollendung gab und so den demosthenischen Aussprueh über die hohe Wichtigkeit der υπύχρισις vollkommen bestätigte 8).

#### 1) Cic. Brut. c. 37 n. 88.

2) Cic. d. or. III. 9, 32. videtime genus boc quod sit Astonii forte, vehemous, commodum in agendo, praemenium et ex onui parte caussae septum, acre, acutum, enucicaium, iu unanjungue re comporans, honeste cedens, acriter insequens, terrens, supplicuas, sununa ortdionis argiteiate, nuila nostratum autum saticiate.

3) Wie sehr er seinen Gegenstand durchdachte, zeigt er durch Zergliederung seiner Riede pro Norbano bei Cic, d. or. II. 49 il. 49. Vgl. ibid ?2. Wie er seibst erst in die Gemüthsetijnunng sich zu versetzen suchte, welche er bei den Richtern hervorzübringen bonischtigte, euwirkelde er ibid. II. 47.

4) Cle. Brut. 44, 163. Sonderbar klingt der Grund, den defür Cle. D. Cluent. c. 50, 140. anführt: hominem ingenlosum, M. Antonium, allud solltum esse dieere, ideireo se miliam nuquam orationem seripsisse, ut. si quid aliquando, quot no pux esset, ab se esset dictum, posset se negare dixisse. Vgl. Valen Max. VIII. 3, 5.

5) Nicht ganz klar ist Cic. Brut. 37, 440, verha ipsa non illa qui-me eigentissimo sermone (ciappe diligener poqueodi hande carratit, neque tamen est admodum inquinate loquutus), sed illa quue proprie lans oratoris est in verbis. — Ned tamen in verbis et eligendis (aque di ipsum tum isporis causas quam ponderis) et collocandis et comprehensione deviaciendis nihil non ad ratiouem et tanquam ad arten dirigicals.

6) Cic. Brut. I. I. verum multo magis hoe idem in sententiarum ornamentis et conformationibus.

7) Cic. Brut. 38, 141, gestus erat non verba exprimens, sed cum sententiis congruens; manus, humeri, latera, supulosio pedis, status, incessus, omnisque motus cum rebus sententifsque consentiens. Vgl. Tusc. II. 24. genu mehercule M. Antonium vidi, cum contente pro se ipse lege Varia diceret, terram tangere. in Verr. Act. II. V. L. venit mili in mentem, in indicio M'. Aquillii, quantum auctoritatis, quantum mementi oratio M. Antonii habuisse existimata sit; qui, ut erat in dicendo non solum sapieus, sed etiam fortis, caussa prope perorata ipse arripuit M'. Aquillium constituitque in conspectu omnium tunicamque eins a pectore abscidit, ut cicatrices populus romanus indicesque aspicerent adverso corpore exceptas; simil et de illo vulnere, quod ille in capite ali hostium duce acceperat, muita dixit, coque adduxit eos, qui crant indicaturi, vehementer ut vererentur ne, quem virum fortuna ex hostium tell's eripuisset, cum sibi ipse non pepercisset, hic non ad populi romani landem, sed ad iudicum crudelitatem videretar esse servatus. Vgl. oben S. 46, 8 Des Livius Epitomator sucht umsonst die Sache durch die Worte: Cicero eins rei solus auctor, zu verdSchtigen.

8) Cic. Brut. 38, 142, Vgl. Th. 1. \$. 48, 17.

# §. 49.

### L. Licinius Crassus.

Eug mit Antonius durch Gleichheit der Ansichten und Fähigkeiten verbunden lebte und wirkte L. Lieinius Crassus 1). Geboren im J. 613 betrat er schon im 21. Lebensiahre 2) die rednerische Laufbahn, 634, wo er mit jugendlichem Feuer den alten C. Papirius Carbo als Theilnehmer an den gracehischen Unruhen antiel und zum Selbstmord brachte 3). Anfangs warb er um die Guust des Volks, was er am deutliehsten bei der Colonisirung von Narbo, 635, welche er den Einwendungen des Senats ungeachtet durchsetzte, bethätigte 4). In's J. 640 fallt seine Vertheidigung der Licinia, einer der drei des Incests verklagten vestalischen Jungfrauen, in welchen Process auch Antonins verwiekelt war 5). Seine Quästur 643 6) und sein Tribunat 646 gingen rulig vorüber 7). Mittlerweile begann er dem aristokratischen Prinzip zu huldigen; der erste Beweis dafür ist sein wiewohl vergebliches Auftreten im J. 647 für die lex Servilia de iudiciis, wonach den Senatoren ihr Antheil an den Gerichten zurückgegeben werden sollte 8); vielleicht bei derselben Gelegenheit sprach er gegen den Volksfreund C. Memmius 9). Die folgenden Staatsämter, die Aedilität 650 10), die Prätnr 654 und das Consulat 658 verwaltete er zugleich mit seinem Freunde Q. Mucius Senevola. Nicht ruhmvolle Kriegsthaten zeichneten sein . Consulat aus 11), wohl aber, nächst der Vertheidigung des wegen seiner durch die Cimbern erlittenen Niederlage von Norbanus angeklagten Q. Servilius Caepio 12), die Entzündung der Brandfackel des Bundesgenossenkriegs durch die lex Licinia Mucia, wodurch den Provinzialen das römische Bürgerrecht verschlossen wurde 13). Im J. 661 ward er Censor mit Cn. Domitius Ahenobarbus, mit welchem er in offeneur Streite lebte 14); wichtiger für ups ist die in diesem Jahre von den Censoren erlassene Verfügung über die lateinischen Rhetoren 15). Den Ausbruch des Bürgerkrieges erlebte er nicht; die gegen den autisenatorisch gesinuten Consul L. Mareius

Philippus im J. 662 mit angestrengtem Eifer gesprochene Rede war sein Schwanengesang 16); er starb wenige Tage nachher.

1) S. Ellendt Prolegg. p. LXVIII - LXXVI.

2) Cic. d. or. III. 20, 74. Brut. 43, 159. u. d. off, II, 13. admodum adolescens. Irrthümlich setzt daher der Auct, dial. d. oratt. c. 34.

das neunzehute Jahr. Vgl. Meyer Fragm. p. 147.

3) Cic. Brut. I. I. vgl. oben S. 41, 6. Kin Fragment aus dieser Rede bel Cic. d. or. II. 40, 170. Das mit Ettendt 1. l. p. LXXI. zu bezweifeln, was Cic. in Verr. Act. II. III. 1, sagt; itaque hoc ex homine clarissimo atque eloquentissimo, L. Crasso, sacpe auditum est, cum se nullius rel tam poenitere diceret, quam quod C. Carbonem unquam In judiclum vocavisset, ist kein hinreichender Grund vorhunden. Ders. p. LXXIV. findet noch Fragmente beim Auct. ad Heren. IV. 13. 14. 39. u. 45.

4) Cic. Brut. 43, 160. voluit adolescens in colonia Narbonensi caussae popularis aliquid attingere, eauque colouiam, ut fecit, ipse deducere, extat In enm legem senior, ut its dicam, quam actas illn ferebat, oratio. Vellei. I. 15. Vgl, Cic. d. off. II. 18. d. or. II. 55, 223. p. Clueut. 51. Quiuct. VI. 3, 44.

5) Cic. Brut. 43, 160; In ea losa caussa fuit cloonentisshaus, orationisque eius scriptas quasdam partes religiit. Liv. Epit. lib. LXIII. Vgi. Ellendt I. l. p. LXXI. n. oben S. 46, 3. Fragmente findet Ellendt p. LXXIV. beim Auct. ad Her. IV. 16. n. 35.

6) Quästor in Asien besuchte er auf der Rückreise Macedonien und Athen. Cic. d. or. I. 11, 45, III, 20, 75. 7) Cic. Brut. 43, 160. ita tacitus tribunatus, ut, nisi in eo magistratu

cenavisset apud praeconem Granium, idque bis nobis parravisset Luciiins, tribunum piebis nesciremus fuisse.

8) Die Besetzung der Gerichte war ein Zankapfel von den Gracchischen Aufstünden an bis fast zum Ende der Republik. Tib. Gracchus batte zuerst die alleluige Besetzung dem Sennte genommen und nuch nuf die Ritter ausgedehnt; C. Gracchus setzte letztere in den alicinigen Besitz der Gerichte. Diess suchte Q. Nervilius Cocpio 17 Jahr später, 547, durch sein Gesetz Wieder auf den alten Fuss zu setzen, jedoch umsonst; denn nach Cic. p. Cluent. 51. richteten noch die Ritter in der Sache des Plancus, den Crassus sellter gegen M. Brutus vertheidigte, und 658 machte der Trib, M. Livies Drusus abermals ganz deuseiben Vorschlag, wie ihn Cnepio gethan. Erst 663 scheint diess der Prätor M. Plautins Silamis durchgesetzt zu haben; Sulla endlich gab die Gerichte dem Senate zurück. - Ueber Crassus suasio legis Scrviliae s. Cic. Brut. 43, 161. 44, 164. mibi quidem a pueritia quasi magistra fuit illa in legem Cacpionia oratio, in qua et nuctoritas ornatur senatus, quo pro ordine Illa dicuntur, et invidia concitator in judicum et accusatorum factiouein, contra quorum potentina populariter um dicendom fult, auntia in illa oratione graviter, pautia leniter, multa aspere, umita facter dicia unut. Françanetta aus bet Princian, VIII. 14, t. l. p. 41), nach Meyers richtiger Vernutlung, Françan, p. 148, bet Ce. d. or. 1, 52, 225, unud n. or., pl. unul nach Ellend'te unsteherer, l. l. p. LXXIV, betin Anet, ad Heren, IV, 22, Vg. lheurishess and Cie. d. or. l. t. 2.

9) Nach EllendUs Vermuthung I. I. p. LXXIII. Elniges darans bei

Cic. d. or. 11. 49, 240. 66, 267.
10) Cic. d. off. II. 16, vgl. Brut. 43, 161. in Verr. Act. II. IV. 59.

 Cic, in Pison. 26. Crassus, homo sapientissimus nostrae civitatis, spiculis prope scrutaius est alpes, nt, nbi bostis nun erat, ibi (riumph) canssum aliquam quaereret. Vgl. Valer. Max. III. 7, 6.

12) (Ce. Brut. 44, 182. sed est etium L. Crassi în consultati pro-Ç. Carpione dereissolee intenta nou berevi în lianătie, în toriat otem brevis. Za billiger 1st weder, dass Meyer Fergas, p. 150. silicivin cum altera Carpioniana (der weiter abea erwiliatera sunsio legistrulliac) erkări, noch, dass Ellendi p. 118. Q. Carpionia deplatione înuclas vorschlägt, oder gar den Nauen des Caepio zur Marginalgiosse machi.

13) Cic. p. Cornel. 1. fragm. 10. p. 138. ed. ster. nennt diess Gesetz de ciribus regundis non modo luntilem, sed perateiosam relpublicae. Vgl. d. off. 111. 11. p. Ba'b. 24.

14) Fin. H. N. XVII. f. Valer. Mar. IX. f. 4. und oben §. 43, 17. The gegen Bondfast geograchene Rede beschreibt Cic. d. nr. II. 36, 227, Britt. 43, 164. Fragmente darants but Cic. d. nr. II. 11, 45. (vielleicit nuch, wie Turnebus vernuthet, 59, 242.), Suet. Nero c. 2, Vgil. Meyer Frague; p. 150.

15) S. unten §. 50, 6.

16) Fragmente darans bei Cic. d. or. HL 1, 4, 2, 8. Quinct. VIII. 3, 89. Valer. Max. VI. 2, 2, virileicht auch bei Cic. or. 66, 222, sq. — Cic. d. or. III. 2, 6. Illa tanquam cycnes fult divini hominis vox leggl oratio. Vgl. oben 5, 43, 20.

# §. 50,

Man ist nach Cieero's Barstellung gewohnt, den Crassus stets dem Antonius sich gegenüber zu den ken. Doch gilt das oben bei Antonius über jene Darstellung Gesagte in um so grösserem Masse hier, je unverkennbarer es ist, dass im Dialog de oratore Cieero selbst in der Person des Crassus auftritt, wodurch es unmöglich wird, die eigene wirkliche Ansicht des Crassus von der ihm untergelegten, wie vohl gewiss verwandten, des Cieero stets mit Sicherheit zu scheiden. Crassus

steht dem naturkräftigen Antonins gegenüber da als Repräsentant der wissensehaftlich gebildeten Redner; er begreift nuter der Beredtsamkeit das gesammte meuschliche Wissen, ihm ist ein Redner nur wer in ieglieber Kunst und Wissenschaft zu Hause ist 1. Dass er jedoch diese Sätze nicht in solcher Schroffheit hingestellt haben möge, lässt sich aus dem ganzen Gange seiner Bildung sehliessen, weleber im Wesentliehen mit dem der Bildung des Antonius übereinstimmt, In wie weit er in seiner Jugend stilistische Uebungen augestellt habe 1), bleibt dahingestellt; so viel scheint ausgemacht, dass man auch von seinen Keuntnissen anfangs keine besondere Meinung hatte 3). Eigentliehen Unterricht hatte er nur in der Jurisprudenz 4); Bereiltsamkeit eignete er sich bloss durch Praxis und Selbststudium un. das Forum war seine Sehnle, seine Lehrer Uehnug, Gosetz, Verfassung und Sitte der Vorfahren 5), Daher wahrseheinlich seine Ahneigung gegen das geistfölltende und berzverderbende Schulwesen, welches ihm jene barte Verfügung über die Aufhebung der lateinischen Rhetorensehulen eingab 6), daher seine Schen, durch sehriftliches Ausarbeiten der gliekliehen Eingebung des Angenblieks vorzugreifen, welche ihn nur zu rohen Entwürfen kommen liess 7). Erst von seiner asiatischen Quiistur an, nach deren Ablauf er zu Athen mit den gelehrtesten Männern seiner Zeit geistigen Umgang pflog 8), mag man seine böhere geistige Entwickelung datiren. In wie weit er aber das Gesammtgebiet des Wissens durehdrungen, lässt sich durchaus nicht ermitteln; nur so viel steht fest, dass die Bereiltsamkeit den Kern seiner Bestrebnugen bildete und dass er mit genialer Ausübung derselben eine tüchtige Rechtskenntniss verband, was ihm den Ruhm eines eloquentium inrisperitissimus erwarb 9).

f) Cie, 4, or. 1, 16, 74, 16 oand genere sermonts, in onni parte humanitats ornitoren perfectum euse debere. Bid. 72, resito, neminem esse in oratorum numero habeadom, qui nou sit unandus in sartillos quae sunt übero digase, perpolitus. S. Bierthampt die gauxe Enrivichelung seiner Austeinen I. 8 – 16, vgl. 1, 49, 213. Cressun mili visus est ountem oundum rerum atque artisus actentium comprehenderer dun oratoris officio no nomine.

2) Cic. d. or. f. 34, 154, la quotidianis antem commentationibus equidem milii adolescentulus proponere solebam illam exercitatiunem maxime, qua C. Carbonem, nostrum illum Inimicum, solitum esse ati sciebaia, ut ant versions propositis quam maxime gravibus aut oratione aliqua lecto nd eum finem, quem memoria possem comprehendere, eam rem tps::m, quam legissem, verbis aliis quam maxime possem lectis proguntiarem, sed post nnimadverti, hoc esse in hoc vitii, quod ea verba, qune muxime cumsque rei propria quaeque essent ornatissima ntque optima, occupasset ant Engius, si ad eius versus me exercerem, aut Graccins, st eins orationem milit forte proposuissem, ita, st tisdem verbis uterer, pihii prodesse, st aliis etiam obesse, cum minus idancis uti consnescerem, postca miki placuit, coque sum usus ndolescens, ut summorum oratorum graecas orationes explicarem, quibus lectis hoc assequebar, ut, cam ea, quae legernm graece, latine redderem, non solum optimis verbis uterer et tamen usitatis, sed etiam exprimerem quaedam verba imitando, quae nova nostris essent, dum niodo esscut idonea.

3) Cic. d. or. II. 1. 1. magna nobis pueris, Quinte (rater, st memoria tenes, optulo fazi, L. Crassam nod plus attigisse doctrinus, quam quantum prima Illa puerill institutione positisect. Aber aixch Crassas verbarg nur, wie Astraulus, sedae Gelebrasnikut 2. saepe intellexiansi, klime ei graece sei loopi, nulliam ei nosse allam lingama viderctur, et doctorilus nostrie es posere in percontando caque [p-ann omuí la seranos etradare, si tubil esse ei novum, militi lausitium viderctur. Auch dafür int Clocro einen Grund in Bereitschaft. 4. fatt hoe in Crasso, et nost tam existimari vellet non didictics, quam Illa despiecre et nostrorum homisum in omni genere prudentiam Graecis anticher.

4) L. Coclius Antipater, maltorum, at L. Crassi, magister. Cic. Brut. 26, 102, vgl. d. or. 11, 12, und 13, 54.

5) Cir. d. or. III. 20, 7d. ego enia sun is jui, cum sumno studio patrie in pareital decitas essent ein forma lagenți lantam quiutum ipae scatio, non quantum foritina volts: videra, detulis-eua, non possim dierem en hace, quan muse complector, periude ut diem duscinda case didicisse, quippe qui omaîna maturratae ad publicas caussaa accesseria manoque natus umau et vigient nodilissimom hominerie et cluspentis-simum in indelium vocarino, cui disclipina fuerri furua, magister-taus et legos et insistuata pupuit rumani nouder minoran.

6) N. oben §. 30, S. Dariber ent-chaldgt er stich het Üt.c. d. or. II. 24, 13, recum est silva naggan, quam cum Grenci iam ou tenerent, ob eamque canssam inventus noutra dedisceret peus discendo, etiam Latini, si dits placet, lore biennio magistri decendi extitierunt, quo ego censor edicto neo sustuleruna, non quo (ut neccio quos discere nichasul) acui ingenia ndolescendina nollena, acid ocurra ingenia obtendi ondu, corroborari impudentatuna, nan apad Graccos, eniculinudi essent, videiam famen esse praeter iamo esserciationem lingune etiama niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinan niliquem et lumanitation digunas sectinati, los vero novus martinanitation.

gistros nibil intelligeism posso docere nisi ut auderent; quod etiam cum banis rebus coniunctum per se ipsum est magun opere fuglendum, bus cum nuan tradereint et cum impodentiae ludus esset, putavi esse cenanțis, ne lungiusi di serprete providere.

cale reagirs, in migar as is segues; provinces, seed sentings, in migar 7,70 Cc. (mr. 44, 180. vellem pitra Crossa Biotecta scheduler. Dave seine setzifiziehen Bester meister mitteller, and Roder bei dezenhen annehmen. So beiset se von der Roder production bei Cic. Brut. 43, 160. artalionis elses scriptas quandom partes redium dieta quam scriptas, and et speig scretiken ind. 44, 160. by the redium dieta quam scriptas, and et qual scriptas redium dieta quam scriptas and parte de consultation participation. Under verseculoritation and Antercham seits de Antenhen baid; und wilkread Cain, die Granchen a. A. noch lange in den Balterereschion figuritera, wird Crassas kanna etman genamit.

8) Mit den Akademikern Charmadas, Cliomachus, Aeschines, Metrudurus, dem Stoiker Mnesarchus, dem Peripatetiker Diadorus u. A. S. d. or. I. 11. II. 90, 365. III. 20, 75. Er las sugar mit Charmadas den Gurcias des Piato, 18d. I. 11, 47.

9) Cie. Brut. 39, 143. Vgl. d. nr. II. 33, 142. pollicius se ins civile, quod nunc diffusum et dissipatum est, in oètra genera cuacturum et ad artem facile redacjurum. Davan scheint uichts zur Ausführung gekommén zu seyn. Vgl. Ellendt 1. l. p. LXXV.

## §. 51.

So gelangte er zu dem Rufe des ersten Patronus 1) und Redners seiner Zeit, ein Ruf, den selbst Antonius, wiewohl er ihm am nächsten kam, ihm nicht streitig machen konnte. Seine rednerische Eigenthümlichkeit aber hat Cicero in folgendem Bilde zur Anschauung gebracht 2). Der Grundzug seiner Beredtsamkeit war Würde und Gediegenheit; darüber ausgebreitet lag, wie ein durchsichtiger Firuiss auf einem Gemälde, frei von skurrilem Wesen, ein Anstrich von Urbanität und echtem Humor 3). Im Ausdruck war ihm eine correcte und doch nicht ängstlich erstrebte, sondern von aller Affeetation freie und natürliche Eleganz zu eigen 4); im Auseinandersetzen stand ihm eine bewandernswürdige Eutwickelungsgabe, in Puncten des Rechts eine Fülle von Beweisgründen und Analogien zu Gebote. Denn wie Antonins eine vorzügliche Stärke hatte im Aufstellen von Vermuthungen und im Erregen oder Niederschlagen

- 4: Godd

des Verdachtes, so war Crassus im Auslegen, im Definiren, im Entwickeln der Billigkeitsgründe wahrhaft unerschöpflich. Sein Vortrag war imposant. Er trat auf, schlagfertig und mit Ungeduld erwartet; gleich der Eingang, obgleich mit Schüchternheit gesprochen <sup>5</sup>), fesselte; seine gemessene Action erweckte Zutrauen: kein unstetes Bewegen des Körpers, kein merkliches Steigen und Fallen der Stimme, kein theatralisches Hin- und Herlaufen <sup>6</sup>), kein Stampfen mit dem Fasse; der Ausdruck heftig, zuweilen zornig und voll gerechten Schmerzes; Ernst und Scherz, Reichthum und Gedrängtheit in seltenem Vereine; im Wortwechsel unvergleichlich <sup>7</sup>)

- 1) Cic. Brut. 57, 207. Id. 38, 143, illud quidem certe omnes ita indicabant, neminem esse qui horum alterntro patrono cuiusquam ingenium requireret. - Hier noch eine kurze Uebersicht der uns bekannten Privatreden des Crassus: pro Pisone, Cic. d. or. II. 70, 285. wo Henrichsen den L. Calpurnius Piso Caesoninus (Cos. 641) versteht, - pro C. Acuteone, 656. Eine Scene aus den Verhandlungen bei Cic. d. or. II. 65, 262. - in M. Coponium de hereditate Curii oder pro M'. Curio, 660. gegen Scävola. S. das Argument bei Cic. p. Caecin. 18. Topic. 10. d. or. l. 39, 180. 57, 243. II. 32, 140. sq. d. inv. II. 42, 122. Brut. 52. Vgl. Quinct. VII. 6, 9. Ueberall macht Cicero viel Rühmens von der Rede und zeigt die Ueberlegenheit des praktischen Menschenverstandes, wodurch der zugleich rechtskundige Crassus die juristischen Spitzfindigkeiten des Scävola zu nichte machte. Vgl. Brut. 39, 145. Ein Fragment d. or. II. 6, 24. - pro Cn. Planco contra M. Brutum. Schilderung nebst Fragment bei Cic. d. or. II. 54. sq. vgl. p. Cluent. 51. Quinct. VI. 3, 44. - pro C. Sergio Orata, gegen Antonius. S. Cic. d. off. II. 16. - contra Considium pro Orata (Ellendt p. LXXII. Aculeonis contra Oratam, wohl irrthümlich, obgleich unsicher ist, worauf illum bei Valerius zu beziehen), Fragm. bei Valer. Max. IX. 1, 1. - Vgl. Meyer Fragm. p. 153-157.
  - 2) Cie, Brut. c. 38 44,
- 3) Cic. d. or. II. 54, 220. non enim fere quisquam reperietur praeter hunc in utroque genere leporis excellens, et illo quod in perpetuitate sermonis, et hoo quod in celeritate atque dicto est. vgl. d. off. I. 30. Beispiele zur Genlige in den angeführten Fragmenten.
- 4) Cic. Brut. 44, 162. in his omnibus inest quidam sine ullo fuco veritatis color, quin etiam comprehensio et ambitus ille verborum, si sic periodum appellari placet, erat apud illum contractus et brevis, et in membra quaedam, quae κόλα Graect vocant, dispertiebat orationem lubentius. vgl. Or. 66, 222. sq. Nicht ohne Eitelkeit datirt Ciero Ibid. 43, 161. von seinem Geburtsjahre an, 647, wo Crassus

seine suasio legis Serviline sprach, die prima maturitas dicendi latine.

Johns.

3) Cic. d. or. I. 38, 121. equidem et in volks animadvertere suico et in un ipso-saepissime experior, ut exalbecam in principia dicendi et tota mente algue manillus, artiante contransletus, aduder-centinis, et tota mente algue manillus, artiante contransletus, aduder-centinis, et contransletus, aduderentinis, qualque algueration diametri, vinuthe nu fractum acteditations mente utderit, fuit calen unificios quidant in Crasco palor, qui tamen non modo non obesset cius orationis, sed ciutan problatista commendatione prodesset. 27. Inten Antonius, vanpe, ut dicis, inquit, sulimadverti, Crasse, et te et octeros samuos ora-tores in dicendi evordio peranoveri, etc.

6) Cic. d. or. III. 9, 33. dissimilizato intelligi potest et ex motus mei mediocritate et ex eo quod, quibus vestiglis inaltit, in iis fere soleo perorare, et dpód alfquando me maior in verbis quann in sententiis citgetulis labor et cura torquet, verentem ne, si paullo obsuletor finêti oratio, non digan exspectatione et silentito fuixes videatur.

7) S. z. B. die Schilderung des Processes gegen Brutus bei Cic. d. or. II. 55.

### §. 52. R e s /.

Der Rest der Redner dieser Periode lässt sich nicht leicht unter einen gemeinsamen Gesichtspunct bringen. Wir fassen sie jedoch in Ermangelung eines politischen Eintheilungsgrundes unter der Kategorie der Patroni oder Sachwalter zusammen. Man kann dieselben je nach dem Grade ihrer mehr oder minder entschieden ausgeprägten Berufsthätigkeit wieder in drei Theile zerlegen: L auf dem einen Extrem Rabulisten und Winkeladvocaten, nicht talentlos zwar, aber als Ankläger vom Handwerk verhasst, wie M. Brutus 1), L. Caesnlenns 3), Q. Rubrius Varro 3), Q. Sertorins und C. Gorgonins 4); II. anf dem andern Juristen von Profession. denen die Beredtsamkeit nur als Mittel zur Rechtspraxis gult; an ihrer Spitze der Pontifex Maximus Q. Mucius Scaevola 5), des L. Crassus College als Aedil, Prator und Consul "), ein Mann von grosser Energie und strenger Rechtlichkeit 7), von tiefer Rechtskenntniss 8) und ausgezeichneter Beredtsautkeit, wodurch er sich den Ruf eines inrisperitorum eloquentissimus erwarb 91; er fiel im J. 671 von Mörderhand als Anhänger der Sul-

laner 10). Neben ihm verschwinden die übrigen rednerisch gebildeten Juristen 11); III. in der Mitte eine U. zahl solcher, welche zwar nicht ohne inristische Kenntnisse, doch mehr durch ihre Persönlichkeit und durch rednerische Gewandtheit ein gewisses Ansehen auf dem Forum behaupteten und als Sachwalter eine Rolle spiel-An ihrer Spitze standen sechs der oben Genannten: Crassus, Antonius, Philippus, Caesar, Cotta und Sulpicius 12). Wir heben aus der übrigen Masse nur wenige Bedeutendere heraus, wie den rechtschaffenen, aber polternden C. Flavius Fimbria 13), den Epikureer T. Albucius 14) und ganz im Gegensatz mit ihm den ohne griechische Bildung tüchtigen C. Titius 15), und die zu Ende der Periode als Parteigänger gemordeten C. Papirius Carbo 16), P. Antistius 17). Cn. Pomponius 18). Andere sind kaum der Erwähnung werth 19). Doch verdienen schliesslich noch als Repräsentanten der provinziellen Beredtsamkeit Q. Vettius Vettianus 20), Q. u. D. Valerii 21), C. Rusticellus 22) und T. Betucius Barrus 23) genannt zu werden.

- 1) Cic. Brut. 34, 130. iisdem temporibus M. Brutus, in quo magnum fuit, Brute, dedecus generi vestro, qui cum tanto nomine esset patremque optimum virum habnisset et iuris peritissimum, accusationem factitaverit, ut Athenis Lycurgus feine ungliickliche Parallele!). Is magistratus non petivit, sed fuit accusator vehemens et molestus, ut facile cerneres, naturale quoddam stirpis bonum degeneravisse vitio depravatae voluptatis. Er verklagte den M. Aemilius Scaurus. Cic. p. Fontei. 13. extant orationes, ex quibus intelligi potest multa in illum ipsum Scaurum esse dicta. Ferner den Cn. Plancus, den Crassus vertheidigte; s. oben §. 51, 1. Vgl, Meyer Fragm. p. 131.
- 2) Cac. Brut. 34, 181. atque eodem tempore accusator de plebe La. Caesuleaus fuit, quem ego audivi iam senem, cum ab La Sabellio mulctam lege Aquillia de iniuria petivisset, non fecissem hominis pene infimi mentionem, nisi iudicarem, qui suspiciosius aut criminosius diceret audivisse me neminem.
  - 3) Cic. Brut. 45, 168. fuit etiam Q. Rubrius Varro, qui a senatu hostis cum C. Mario indicatus est, acer et vehemens accusator.
  - 4) Cic. Brut. 48, 180. sed omnium oratorum sive rabularum, qui aut plane indocti et inurbani aut rustici etiam fuerunt, quos quidem ego cognoverim, solutissimum in dicendo et acutissimum indico nostri ordinis Q. Sertorium, equestris C. Gorgonium. Von Sorto-

rius (bekannt durch seinen Kampf gegen die Sullaner 676 — 682) sagt Plut. Sert. c. 2. Honero pér obr mis neel dina; karbi, nat zira nat diragier ér th nobes pesquinor dir and tod klysis toyer,

S. G. d'Arnaud vitae Scaevolarum diss. post. ed. H. J. Arntaenius, Tral. ad Rhen. 1767. 8. p. 73 - 122. Zimmern Gesch. d. röm. Priv. R. I. I. §. 76. S. 294. ff.

6) S. oben S. 49.

· 12) Cic. Brut. 57, 207.

7) Als Proconsul in Asien, Cic. ad Att. V. 17. VI. 1. in Verr. II. 10. u. das. d. Schol. Vgl. Cic. p. Planc. 13. Valer. Max. VIII. 15, 6.

89 Überru's Liehrer nach des Scievola Augur Todo, Cic. d. anic. I. Brut. 89, 360. d. legg. 1. 4. Neih Haus war von Cousideune steis milagert, Cic. d. ori. 1. 48, 200. Pompon. Dig. I. d. orig. Inr. 2. 5-11. O. Mücculas tias civile primae coustinit, generatini in libro december of the control of the cont

9) Cie Brut. 39, 136, qui quidem onn peracutus esset ad excegitatudum, qui in tire nat in sequi verum aut esset aut une esset, tam verbis erat ad rem om summa brevistae mirabiliter natus. 1bd. 40, 148. Crassna erat elegantium parcissimus, Scacvola parcorrage elegantistatus; Crassna in asuman comitate babelat ettam, severitati natis, Scacvolne multa in severitati non elerat tamen comitas. 1bd. 41, 163. Scacvolne discual elegantism astis ex lis continuitus, quan religuti, habemus cognitium. Ueber secine Rede pro- M. Coponio s. Ci. Brut. 52, u. bon S. 51, 1.

10) Cic. d. nat. deor. III. 32. p. Rosc. Am. 12. Vellet. II. 26. Liv. Epit. lib. LXXXVI.

11) L. Lucretius Vispillo, Ofella (wiewohl der Name nusicher, valg. Aphilia). T. Annius Velina, T. Juventius, P. Orbins, u. s. w. S. Cic. Brut. 49, 178. sq. M. Brutus, C. Belllenns, Cic. ibid. 47, 175.

(18) Cos. 640. mit C. Martius II. Cle. Brut. 34, 129. C. Fimbris temporiths infeme free, sed longius acting provestus, habities set same ut its dieum trinculentus, apeer, madedieus, genere toto paullo fervidor raque commontor, diligentit tanem et virtute antini atque vita bomus suctor in senatu. Heen infernabilis patroums, neo trudis in tirre civili, et com virtute, timo citam ipo orationis genere liber: cuita critici, et com virtute, timo citam ipo orationis genere liber: cuita corationes puerl legobanus, quos fum reperire vix possunus. Vgl. d. or. II. 27, 91. 6. of III. 12.

14) O.C. Brut. 34, 131. doctus etám Graceix T. Almeias, ver potius speciores concession, via opiuro y sed fiest ex orationibus tudienxe, noi autem Albenis adolescens, perfectus Spicureus evaserat; minime aprum ad dicendum genus. Er klagte repetundarna gegon den August Scaveola, Cic. Brut. 26, 102. d. or. 11, 70, 291, ward nober selbat wegen seitor sellecideix Pervariumg Sardniner's von Gesaus Strabo

verklagt u. ging 650 in's Exil nach Athen, we er vollends zum Epikureer wurde. Vgl. Cic. in Pis. 38. d. prov. coss. 7. Tusc. V. 37. Varr. d. r. r. lil. 2. Schol. Vatio. Cio. or. p. Scaur. 18. An beiden letzten Stellen heisst er Lucius; über diese Namensverschiedenheit s, die Intpp. bei Beier Cic. or. fragm. p. 202. n. Meyer Fragm. p. 135.

15) Cic. Brut. 45, 167. qui meo iudicio co perveoisse videtur, quo potuit fere latinus orator sine graecis litteris et sine multo usu pervenire, huins orationes tantum argutiarum, tantum exemplorum, tantum urbanitatis babent, nt pene Attico stilo scriptae esse videaatur. easdem argutius in tragoedias satis ille quidem acute, sed parum tragice trunstulit. Ein charakteristisches Fragment aus seiger Rede qua legem Fanniam suasit bel Macrub. Sat. II. 12. (vgl. c. 9.). Unmöglich kaoo, wie Meyer Fragm. p. 158. melnt, jenes Gesetz das vum J. 593, wenigsteus die Rede da nicht gespruchen seyn; denn Titins war ein Zeitgeooss des Herenoins n. dieser Cus. 660. Derseibe Paios Tirsos heisst in einem Fragm. zum J. 665. bei Din. Cass. u. 114. p. 103 St. drig dyografos and in discortagiour tor plor nosofueros, τή δε παρρησία μετά άναισχυτείας κατακορεί χρώμετος. Ueber ibn ais Dichter s, Heichert de Titio Septimio poeta p. 372.

16) Cic. Brut. 62, 221. non satis acutus orator, sed tamen orator muneralus est, erat in verbts gravitas et facile dioebat et aucturitaem naturalem quandam habebut oratio, vgl. 89, 805. Er war der Sonn des Reduers Carbo (s. oben S. 41.) und fibrte den Beioamen Arvina: er ward 671, nebst Scaevula n. Antistius als Snilaoer vom Prätor Damasippus erschlagen. Veliei. II. 26. Clc. Brut. 90, 311. Mehr bei Wetzel zu Brut, 62,

17) Clc. Brut. 63, 226, rabula sane probabilis, qui multos cum tacoisset annos neque cootemoi solum, sed irrideri etiam solitus esset, in ribnoatu (665) primum cootra C. Julii illam consolatus petitionem extraordioariam, veram caussam agens, est probatus. - itaque post tribuuatum primo multae ad eum caussae, deinde oomes, maximae quaecuuque eraot, deferebantur. rem videbat acute, componebat diligenter, memoria vaiebat; verbis noo iiic quidem ornatis utebatur, sed tamen noo abiectis. expedita autem erat et perfacile curreos oratio, et erat elus quidem taoquam habitus non inurbanus, actio paullam com vitio vocis, tum etiam ineptiis elaudicabat. Vgl. die vorige Aomerk, u. Brumanu Geschichte Roms Tb. I. S. 54, f.

(8) Cic. Brut. 62, 221. lateribus pugoans, iocitaus animos, acer, acerbus, criminesus. vgl. 57, 207. Aber d. er. III. 13. 50. ensdem res antem simulac Fusius (Brut. 62, 223, ex accusatione M.' Aquillti diligeotiae fructmo ceperat. vgl. d. or. 11. 22, 91.) aut vester acqualis Pumponius agere coepit, nun acque quid dicant, aisi admodum attendi, intelligo; ita confa-a est oratio, ita perturbata, nihii ot bit primum, nibil ut secundum, tantaque insolentia ao turba verborum, ut oratio, quae lumen adhibere rebus debet, ea obscuritatem et tenebras afferat, atque ut quodammodo ipsi sibi to dicendo obstrepere videantur. Vgl. Brut. 63, 227, 89, 305, 90, 311.

- 19) P. Cornelius Scipio Nasica, des Serapio Sohn, Cos. 649. Cic. Brut. 34, 128,
  - C. Licioius Nerva, civis Improbus. Ibid. 34, 129.
    - C. Sextius Calvigos, Ibid. 34, 130. d. or. H. 60, 246. 61, 249. M. Aurelius Scauros, Cic. Brut. 35, 135. in Verr. 1. 33.
    - A. Postumius Albiuus, Cos. 654. Cic. Brut. 35, 135,
  - M. Claudius Murcellus, Ibid. 36, 136, p. Footei, 7.
  - P. Leotulus Marcellinus, Cic. Brut. 36, 136,
  - L. Cotta, Cic. Brut. 86, 136. 74, 259. d. er. III. 11, 42.
- C. Coelius Caldus, Cos. 659. Cic. Brut. 45, 165. d or. 1. 25, 117. in Verr. V. 70.
  - M. Hereueius, Cos. 660. Cic. Brut. 45, 166.
  - C. Claudius Pulcher, Cos. 661. Cic. Brut. 45, 166.
  - M. Gratidius, Anklüger des C. Fimbria. Cic. Brut. 45, 168.
  - L. Gellins, Cic. Brut. 47, 174.
  - D. Junius Brutus, Cos. 676. Cic. Brut. 47, 175. I. Cornelius Scipio Asiaticus, Cos. 670. Cic. Brut. 47, 175.
  - Co. Pompeius Strabo, Cos. 664. Cic. Brut. 47, 175.
  - Co. Octavius, Cos. 666. Cic. Brut. 47, 176. M. Virgiiius, Ankläger des L. Sulia, Cic. Brut. 48, 179.

  - P. Magius, Cic. Brut. 48, 179. T. Junius. Cic. Brat. 48, 180.
  - Q. Pompeius Rufus, Cus. 665, Clc. Brut. 56, 206, 89, 304, vgl. Liv. Epit. lib. LXXVII.
  - L. Licioius Lucullos, Cos. 679. Cic. Brnt. 62, 222.
  - M. Tereutius Varro Luculius, Cos. 680. Cic. Brut, 62, 223, M. Octavios, Cic. Brut. 62, 222. d. off. 11. 21.
  - Co. Octavius, Cos. 677. Cic. Brut. 62, 222. vgl. 60, 217.
  - M. Porcios Cato, Vater des Uticensis, Cic. Brut. 62, 222. O. Lutatius Catulus, Cos. 675. Cic. Brut. 62, 222, vgl. \$5,
  - 133. Velici. Ii. 32. C. Fiavius Fimbria, + 669. Cic. Brut. 66, 233. vgl. Vellci.
  - H. 24.
  - P. Morena, + 672. Cic. Brut. 67, 237. 90, 311.
  - C. Censorinus, + 672. Cic. Brut. 67, 237. 90, 311, L. Torius (Thorins? s. Ernesti clav. Cic.), Cic. Brut. 67, 227.
- 20) Cic. Brut. 46, 169. e Marsis, quem ipse cogoovi, prudens vir et io diceodo brevis.
- 21) Cic. ibid. Soraoi (aos Sora bei Arpioum), vicini et familiares mei, oon tam io diceudo admirabiles, quam docti et graecis litteris et latinis. Dem Quiutus gebührt der Vurzug. Cic. d. or. III. 11. 43. ex istis, quos oostis, urbauis, in quibus minimum est litterarum, oemo est quio litteratissimum tugatorum omoium, O. Valerium Soranum, lecitate vocis atque ipso oris pressu et soco facile vincat. Bioco Beleg zu seigen antiquarischeo Keontnissen gieht Gell. N. A. II. 10. Vgl. Ellendt zu Cic. Brut. l. l. p. 122.

23) Cic. Brut. I. I. Bononiensis, is quidem et exercitatus et natura volubilis.

23) Cic. Brut. 1. 1. omnium autem eloquentissimus extra hanc urbem T. Betucius Barrus Asculanus, cuius sunt aliquot orationes Asculi habitae. illa Bomae contra Caepionem nobilis sane, cui orationi Caepionis ore respondit A elius.

# III. Periode.

Vom J. 674 bis zum J. 734 oder 30 vor Chr. Geb.

Zeit der Vollendung.

Einleitung. & 53.

Das Verhältniss dieser Periode zur vorigen ist das der Absichtlichkeit zur Bewusstlosigkeit, das der Künstlichkeit zur Natürlichkeit. Während vorher der Römer fast bewastlos der alten überlieferten Gewohnheit wie dem neuen Eindrucke der förmlichen Uebersiedelung des griechischen Wesens sich hingebend, aus Beidem vermöge seiner nationalen Individualität ein Resultat gewonnen hatte, das ohne unrömisch zu seyn doch einer stetigen Form und einer festen Begründung ermangelte, so kam er jetzt zum vollen Bewusstseyn seiner geistigen Kraft, und begann das Ererbte und Dargebotene selbstschöpferisch zu einem neuen Ganzen zu verarbeiten, dessen Glanz und Majestät und ewige Dauer für den politischen und sittlichen Verfall des römischen Weltreichs wohl zu entschädigen vermag. Höchstes Muster war und blieb auch jetzt das Griechische; an ihm bildete sich der römische Geschmack, an ihm erstarkte der römische Geist zu freier Nacheiferung. Dennoch war das Griechische selbst damals schon zu tief in seiner Entartung begriffen, als dass bei unmittelbarer Berührung das empfängliche Rom unangesteckt hätte bleiben können, und war auch seine Natur stark und gesund genug, vor der Hand die zerstörende Gewalt des Giftes zu ncutralisiren, so empfand es doch nur zu bald bei dem hereinbrechenden politischen Siechthum die Folgen davon. Wenn es nun nicht die Poesie, sondern die Prosa, und auch in dieser vornehmlich die die übrigen Gattungen repräsentirende und reformirende Beredtsamkeit war, welche in dem neuen Umschwunge gehoben und dem alten Gewohnheitsrechte entrückt nun mit Absieht ansund durchgebildet ward, so liegt anch hier der Grnad in der schon oben angedeuteten Stellung derselben im Mittelpunete des gesammten Staatslebens. Als Organ oher allumfassenden Politik und als Mittel zur Sicherstellung aller Rechtsverhältnisse musste sie alle andere Zweige des Wissens weit überflügeln. Dennoch wurden - und das ist ein unzweideutiges Zeiehen von der geistigen Mündigkeit der Römer - die Wissenschaften jetzt nicht mehr, wie früher, bloss um der einen Beredtsaaikeit willen als Mittel gesucht und betrieben, sie begannen, losgerissen von dem Stamme einer allgemeinen Fortbildung und selbststäudig auftretend, selbst Zweek und Gegenstand echt wissenschaftlicher Bestrebungen zu werden °). Eben diess aber machte anch das Bedürfniss nuch einer wissenschaftlichen Begründung der Beredtsamkeit selbst rege, und dazu boten die Griechen reiche Mittel an die Hand. Die Benutzung derselben ist in dreifacher Beziehung erkennbar, in Beziehung auf die Sprache, auf die praktische Ausübung und auf die Teehnik.

\*) 8. bes. Cic. d. or. III. 27. u. 31, und im Alig. Cicero's Rede pro Archia poeta.

#### §. 54.

Die römische Sprache latte zwar nie aufgehört, unter dem Einflusse des von kundigen Männern, wie Ennius, geühten Griechischen zu stehn und sich fortzubilden, doch alle Versuche einer Sprach-Reinigung oder
Bereicherung erstreckter sich damals nicht über das
Einzelne hinaus; nirgends ein wissenschaftliches Begründen, ein Zurückführen auf Regeln, das latine loguti war
einzig Sache der Gewöhungu 1). Eben so war auch der
jetzt aus dem Gegensatze der tonangebenden Hanptstadt
zur entfernteren Provinz hervorgegangene Gegensatz
der lingua romana oder urbana (urbanitas) 2) zur

lingua vulgaris oder rustica 3) rein factisch, nicht sowohl durch wissenschaftliche Bestrebung, als vielmehr durch loenle Verhältnisse aud Gewöhnung hervorgernfen; doeh war es eben jener am dentlichsten bei dem Zusammenströmen der Provinzialen in der Hunptstadt sich zu erkennen gebende Gegensatz 4), welcher den Gebildeten auf Erhaltung und Fortbildung der feineren Umgangssprache hinwies, ein Unternehmen, das in sein ganzen Umfange erst durch die im Umgange mit den Griechen gewonnene Geschmacksbildung und Wissensehaftlichkeit möglich worden war. War diess unn auch kein neues Schaffen von Grund aus, indem meist nur das schon Bestehende und durch den Gebrauch Geheiligte festzuhalten war, so war doel auf der andern Seite genng zu thun mit dem Ansscheiden des Unstatthaften, mit dem Einführen des Neuen, mit dem Ausprägen grammatischer und stilistischer Formen. Die erste rationelle Begründung scheint die lateinische Sprache durch C. Julius Caesar erhalten zu haben 5); ihn aber verdunkelt der Meister des Stils, M. Tullius Cicero, dessen vorzöglichstes Verdienst darin besteht, dass er nicht nur dem oratorischen Ansdruck durch künstlerische Begründung des Numerus und Periodenbanes das Siegel der Vollendung aufdrückte "), sondern auch durch weise Benutzung des Vorhandenen, durch Umbildung nud Uchertragung eine Sprache sehnf, welche sieh für eine wissensehaftliche Darstellung eignete. Die Vorsicht, mit velcher er dabei zu Werke geht, die Aengstliehkeit, mit welcher er seine Neuerungen begründet und Widersprüehen begegnet 7), zeigt deutlich dass, wie überall wo das Nene aus dem Alten sich heraus ringt, so auch hier mit maniehfaltigen Vorurtheilen zu kämpfen war. Doch wie auf der einen Seite die Zweckmässigkeit dieser durch geistiges Fortschreiten hervorgernfenen Modificutionen von dem Denkenden gar bald erkaunt wurde, so war es auf der andern eben jenes Hangen am Alten, welches, wiewohl als Kemzeiehen der Partei der Archaisten einseitig 8), doch dem Debermasse einer ohne Grundsatze genbten und meist auf Ostentation berechneten

gräcisirenden Neuerungssucht einen Damm entgegensetzte <sup>9</sup>). Auf diese Weise im Einzelnen von verschiedenen Seiten beleuchtet und durchgesprochen <sup>10</sup>) und gelehrten Männern, wie M. Tgrentius Varro, im Ganzen durchforseit war "die Sprache in ihren Grundformen regelrecht und fertig geworden" <sup>11</sup>).

 Cic. Brat. 74, 258. solum quidem et quasi fundamentum oratoris vides, loquationem emendatam et latinam, cuins penes quos faus adhac fuit, non fuit rationis ant scientine, sed quasi bonae consuetudiuis. Vgl. oben S. 31, 8.

2) De urbanilate schrieb Donitius Marrus, Quinct, VI. 3, 10c. Das Weentlinde gielst Cle. Brut. 49, 171, qui est siet indem urbanitatis color? nescio, tantum case quendam scio. Id iam intelliges cum in Galliam veneris, andies ut quidem etiam verba quaedam non trita Romae; sed bace mutari dediscique possunt; illud est mains, qugd in veclus nostrorum carorum retinuit quiddam et resonat urbanica, rominio sie, opinor, in nostris est quidam urbanorum, seiuni illic Attioorum sonus. D. or. III. 11, 42. Quinct. VI. 3, 17. urbanilar dictur, qua quidem significari video sermonem praeferentem tro-bis et sono et una proprima quendam gestum urbis et sumptam ex conversatione doctorum tecitam cruditionem, dedique cui contraria sti rusticitas. Vgl. F. R. Waither de vett. inpr. Ciccronis urbanitate, III.3, 1725, un Humal Lebrie. d. lat. 8181; S. 47. f.

3) Wachsmuth von der lingua rustica latina and romana, im Athenaeum I. 2. (1817) S. 271 – 305. Vgi. Bühr Gesch. d. röm. Litt. S. 3a, und Ferd. Winkelmann im Archiv zu Jaho's Jbb. 1833. Il. 4 S. 483 ff.

4) Cic. Brut. 74, 298. confluxerunt enim et Athenas et in hano urbem mutti inquinate loquentes ex diversis locis, quo magis expargandus est sermo et adulbenda, tanquam obrassa, ratio quae mutari non potest, nec atendum pravissima consuctudiais regula. Vgl. Epp. nd. div. IX. 13.

5) Cic, Brut. 75, 260. Caesar antem rationem adhibens consuctudinem vitiosam et corruptam pura et incorrupta consuctudine emendat. Vgl. ibid. 72, 252. sq. u. über das Weitere unten §. 68.

6) S. nnten S. 65, 10.

7) Cic. Acad. II. 7, 28. nova sont rerum novarum facienda nomina aut ex allis transferenda, quod si Gracci faciunt, qui ni is rebus tot iam saecula versantar, quanto id magis nobis concedendum est, qui bacc nanc primum tractare consmur? Und so băudg; s. d. fin. III. 1, 3. 4, 14. d. niiv. 4. n. 7, Vgl. Hand a. O. 8, 56. f.

 Wiewohl es diesen selbst nicht an moralischen Gründen gebrach. Cic. Or. 51, 170. (61, 208).

 Beiege bei Cic. Brnt. 74. sq. Mangel an Interesse haite die älteren Schriften fast ganz in Vergessenheit gerathen lassen. Ibid. 17. 10) Vgl. Cic. Epp. ad Att. XIII. 21.
11) Hand a. O. S. 52.

## §. 55.

Was die Art und Weisc betrifft, auf welche die Beredtsamkeit in's Leben trat, so durchlief dieselbe in Rom, wo jetzt die griechischen Muster aus verschiedenen Bildungsepochen vorlagen, dieselben Bahnen gleichzeitig, welche sie in Gricchenland nach dem Gesetze origineller Entwickelung nacheinander betreten hatte. Mit dem Untergange der griechischen Freiheit war die Beredtsamkeit aus Attika, ihrem Lieblingssitze, entwichen und hatte ein Asyl in den Schulen Asien's gefunden; hier unter einem wollüstigen Hinnmelsstriche entartet war sie endlich als asianische Redeweise zu ihrem alten Wohnsitze zurückgekehrt 1). Die unmittelbare geistige Berührung, in welche damals das zur Wissenschaftlichkeit sich empor arbeitende Rom mit Griechenland trat, indem es sowohl die griechischen Gelehrten lernbegierig aufuahm und ihnen Lehrfreiheit gestattete, als auch die Blüthe seiner Jugend, an die sich nicht selten gereifte Männer anschlossen, nach Griechenland aussandte, um an der Quelle selbst zu schöpfen, hatte die Römer mit den Mustern des alten attischen wie des herrschenden asianischen Redestils bekannt gemacht. Kein Wunder also, dass der empfängliche Geist diesen doppelten Eindruck in sich aufnahm und dieser, gepaart mit römischer Nationalität, ein Resultat hervorbrachte, welches nach der geistigen Individualität des Einzelnen bald dem einen, bald dem andern Extreme sich zuneigte. Erst Reife des Geschmacks und des Urtheils konnte diese Divergenz zum Gegenstande förmlicher Parteien erheben und gleichzeitige selhstständige Fortbildung der verschiedenen Arten des Stils hervorbringen. Und diese Parteisucht selbst war es, welche das eigentliche wahre Wesch der Beredtsamkeit verkennen liess. So kam es, dass auf der einen Seite Männer wie Brutus, Calvus, Asinius Pollio, welche sich die Attiker zum Vorbild nahmen, zwar auf strenge Correctheit hielten, aber zugleich in

äusserste Nüchternheit und selbst in Härte verfielen 2), auf der andern namentlich die jüngeren feurigeren Geister, wie Hortensius, sich der asianischen bald sentenziösen bald verbosen Weichlichkeit hingaben 3). Auch hier ist es Cicero, welcher durch Vermittelung beider Extreme, indem er die Vorzüge beider in sieh vereinigte und von den Mängeln derselben sich möglichst frei zu halten suchte, die rednerische Darstellung der Vollendung entgegenbildete. Er erkannte wohl, dass die Nachahmung der Attiker nicht in blosser Copie der Form. sondern in vollständiger, allseitiger Auffassung und Uebertragung jener hohen Muster auf die Gegenwart bestehen müsse, und dass nur der attisch spreche, dessen Ausdruck in jeder Beziehung dem Gegenstande augemessen sey, kurz, hoe esse atticum, quod nihil habeat insolens aut ineptum 4). Somit giebt sich ihm anch die Annahme einer dreifachen Ausdrucksweise als Manier, figurae 5), welche er unter dem Gesichtspunete des πρέπον, decere, zusammenfasst 6) und den einzelnen Pflichten des Redners als charakteristische Merkmahle zutheilt 7), nicht als nothwendig in der Natur der Sache, sondern in der Unvollkommenheit der Praxis begründet zu erkennen 8). Die Erscheinung selbst mag nicht geläugnet werden, sie mag aber ihre Stetigkeit ebensowohl einem rhetorischen Schematismus verdanken, als sie ihre Entstehung der geistigen Eigenthümlichkeit des Einzelnen und den Eindrücken verdankt, welche das jetzt mächtig aufgeregte Studium der Philosophie auf diese Eigenthümlichkeit hervorbrachte 9).

#### 1) S. Th. I. S. 76, S. 164, ff.

2) Cic. Brut. 82, 284. Atticum so Calvum dici ornicorem volebat, inde crut isine suiline quan ille de industria: consequebatur, dicebat itàn, sed ct ipse errabat et alios etiam errare cogebat, nam si quis cos, qui nec inspet dicent nec ordione nece puticio, attice putat dicere, is recten nisi Atticum probat aceninem, insustitutem enim et insclentiam nanquam insusiam aquandum oraticosio sida, sanditama naticen et lategri-latem quani religionem et verecundiam oratoris probat. hace onanium debet oratorum endem esse suchenita, sia natione fleuitatica et séccitatem et leopiam, diamando si tpolita, dom urbana, duas ciegans, in mitte genere pouti, hoe recte deninatar; sed qui sunt ta Atticia falia.

meliora, videat ne ignoret et gradus et dissimilitudines et vim et varietatem Atticorum. Vgl. Or. 9, 28. d. opt. gcu. orat. 3. sq. Quinct X. 2, 17.

3) Cr. Brul, 95, 325, genera asiatiese dictionis due sunt; numa sententisionam et argutuna, sententis non tan gravitus os esveris quam conciunis et venusta; — aind nutem genus est nou tam sententiis frequentatum quam est volucere aique lacitatum; quani est nuno Axia tota, nec quamiene solum oratiunis, sed citam coronato et faccio genere verborum. — lance autem genera dicentii apliera sunt adolese centilus, is acestima on habent. "Ye, cr. 60, 230.

4) Cic. or. 9, 20. Vgl. bid. 7 sqp. 23 sqp. Brut. 84, 200. volo boc ornotic containg tht cma andimin sit ome csso dicturum, locus in subsellisi occupetur, compleatur tribunal, gratiosi seribac siati in dando et cedendo loco, corona antitiplex, ludex erectus; cum surgat is qui dicturus sit, sagnificatira corona sitendam, deinde crebrica seas-siones, mutice aduntationes, rivus cum vells, cum veilt detux, ut qui hance procul videat, etiamis quid agatur nesciat, a la placer timane ei no seena esse Roscium juridigat. hace cui contingant, cum soito natice dicere. Vgl. luid. 34, 5200.

5) Tenuis (aubilitis), media, gravis. Cie. or. 6. n. 24—28. Auc. al Ieren. IV. 6—11. unerschiedet gravis, mediocris, extenuata. Daza Gell. N. A. VII. I.8. et in caratine et in soluta oratione genera dioendi prubabilia sunt tria, quae Gracei gaçasziças vocant, nontinaque eis fecerunt appoal delges, jezzier, pelos: nosque quem primum posaimus, huberent vocamus, secundum grazilem, tertuim mediocrim inheri digunis atque ampidudos els; gracii venatas et subulitar, medians in coulinio est striasque mudi particepa. — Im Brutus S.5, 201. varilet Ciecro diess Thema dabie; quontian ergo oratorum honorum duo genera sunt, unum atteumde presseque, allerum subiate ampleque dicentium, sup.

6) Cic. or. 21. Vgl. ibid. 35, 123. d. or. l. 29, 132. u. unten §. 63. 7) Cic. or. 21, 69. quot officia oraturis, tot sunt genera dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, vehemeus in flectendo. Vgl. d. oot. 220. or. 2.

s) Cic. d. opt. gr.s. or. J. orniorum greere esse dicuntur tranpum procuramu. In secus est; man alterum est multiples; poezanis emit regiei, comicis, equicis, melici etiam ne diblyramblei soum centraque est diversum a religionis. Esague est in tragoccia constitue vitiasum est et ne consocia turpe tragicum, et in ceteris sums est culque sonus et quachem tetellegieridos nota vor oraterum autem a iqui fia munerat plura genera, ut alios grandes mit graves aut copiosos, allos tenues aut subtices aut beveves, albos est interiorios et tanquam medios puete, de homisulus sicit aliquid, de re parum. in re cajun quod optimum sit querettre, in homise dictira quod est. y 2,00 cr. 7, 16, 29.

 Diese Kindrücke schildert Cicero ü@er, z. B. Brat. 31, 119. sq. quudsi omntn a phitosophis essent petenda, Peripateticorum insilutis commodius ingeretur uratio, quo magis tuum, Brate, iudicium probe, qui errom-phisosophoria setim sequints ex, quoram in ductritina atque pracepis disservant i cum sanvitate da cum sanvitate da tritina atque pracepis disservant i cum sanvitate da continuo con que con continuo continuo con continuo continuo con continuo con continuo c

#### §. 56.

Nach diesem Allen wird man es ganz natürlich finden, wenn auch hinsichtlich des Technischen die Römer sich eng an die Griechen anschlossen. Die Griechen waren es gewesen, welche in ihnen zuerst das Bedürfniss einer künstlerischen Beredtsamkeit rege gemacht, sie waren es, welche es nun befriedigten, und zwar auf doppeltem Wege, theils durch schriftliche, theils durch mündliche Ueberlieferung. In erstrer Beziehung ward der ungleich höhere Werth der ülteren, strengeren Techniker bald erkannt und Aristoteles, Theophrastus und Isokrates von dem besonnenen Cicero wenigstens bei seinen rhetorischen Studien zum Grunde gelegt 1); des unlogischen und spitzfindigen Hermagoras zwar als Anleitung für den Anfänger nicht unpassende, aber trockene und uninteressante Schriften wurden bald zurückgelegt 2). Mündliche Mittheilung ward häufiger noch besonders in den Schulen Athen's und Asien's gesucht und gegeben 3), mit dem grössten Beifall, wie es scheint, von Apollonius Molon 4). Wenn dagegen Rom selbst im Verhältniss nur wenige Lehrer der Redekunst hervorbrachte, so liegt der Grund in der bei Weitem grösseren Vorliebe für das Griechische 5), in dem vielbewegten Leben, das alle hellen Köpfe in seine Strudel hineinzog und zum Lehren keine Musse liess, und in dem Misscredit, iu welchem noch die der Rabulisterei verdächtige einheimische Lehrzunft stand 6). Daher mussten auch Namen, wie L. Otaeilius Pilitus 7), Epidius 8), S. Clodius 9), n. A. bald verklingen. Wichtiger und jedenfalls erspriesslicher waren die ersten,

gleichfalls nicht sonderlich geachteten 10), Versuche, die Rhetorik der Griechen in einzelnen Theilen wie im Ganzen schriftlich auf römischen Boden zu verpflanzen, Versuche, welche gleich anfangs von tüchtigen Köpfen und ohne sclavisches Auschliessen an das Griechische in der Ausführung 11) unternommen bald eine gewisse Festigkeit und Consistenz gewannen und erfreuliche Resultate lieferton, wie sie z. B. in ilen uns noch erhaltenen vier Rüchern Rhetoricorum ad C. Herennium eines nubekaunten Verfassers und in den zwei Büchern de inventione des Cicero vorliegen 12). Darans ersehen wir, dass als Grundnorm die aristotelische Eintheilung des Redestoffs in drei Classen, das genus demonstrativum, deliberativum und iudiciale 18), und die allgemein gültige Zerfällung der zur rednerischen Darstellung nöthigen Erfordernisse (partes) in inventio, dispositio, eloquestio, memoria und pronuntiatio 14) augenommen wurden. So sehr nun auch im Ganzen Beide in der Darstellung der inventio mit einander und oft wörtlich übereinstimmen, wie in der Eintheilung der Rede in exordium. narratio, partitio (divisio), confirmatio, reprehensio (confutatio), conclusio 15), so weichen sie doch namentlich in der Lebre von der constitutio, der Ermittelung des streitigen Punctes, im Wesentlichen 18) sowohl als in der Anordnung 17) von einander ab. Die Darstellung, welche jener ungenannte Verfasser von den vier ührigen Erfordernissen gicht, von der dispositio 18), von der pronuntiatio, welche hier im Ganzen zum ersten Male ausführlich abgehandelt wird 19), von der memoria, wo ein interessanter Beleg zu dem Verschrobenen und Ueberkünstelten der griechischen Theorie gegeben ist 20), und von der eloquatio 21), kann bei ihrer Klarheit und Bündigkeit wohl für den Verlust der Originale 22) entschädigen und giebt einen vollständigen Ueberblick über das von den Römern bei ihrer Unterweisung in der Rhetorik zum Grunde gelegte Regelwerk.

<sup>1)</sup> Cio. Epp. ad div. I.9. extr. abhorrent (libri de oratore) a communibus praeceptis et omnem antiquorum et Aristoteleam es Isocra-

team rationem oratoriam complectuatur. Vgl. d. inv. 1. 5, 7. Nur Wenigen freilich waren des Aristoteles und Theophrastus Schriften hekannt, Or. 51, 173.

2) Cic. Brut. 76, 263. inops ad ornandum, sed ad inveniendum expedita Hermagorae disciplina, ea dat rationes certas et praecepta dicendi; quae si minorem hahent apparatum (sunt enim exilia), tamen haheut ordinem et quasdam errare in dicendo non patientes vias. Vgl. flid, 78, 271, Quinct, III. 11, 22, und mehr fiber das ihm Eigenthümliche Th. L. S. 83, 12.

3) Cic. Brut. 91. Vgl. Th. I. S. 81. 82.

4) Cic. Brut. (89, 307.) 90, 312. 91, 316. Vgl. Th. I. S. 81, 9. 10.

5) Cic. d. opt. gen, or. 6, 18. d. fin. I. 1, 6) Cic. or. 42. Vgl. ohen §. 30.

7) Nach Sucton, d. til, rhet. c. 3. Lehrer dcs Cn. Pompeius und dessen Historiograph.

8) Nach Secton. l. l. c. 4. Lehrer des M. Antonius and Augustus. 9) Suet. l. l. c. 5. latinae simul graecaeque eloquentiae professor. Vgl. Cic. Phil. II. 17. Epp. ad Att. IV. 15.

10) Cic. or. 41.

11) Rhet, ad Herenn, I. 1. quae graeci scriptores inanis arregantiae caussa sihi assumpserunt, reliquimus. nam lili, ne parum multa scisse viderentur, en conquisierunt, quae nihil attluebant, ut ars difficilior cognitu putaretur; nos autem ca quae videhautur ad rationem diceudi pertinere sumpsimus. Dazu ibid. IV. 1. quoniam in hor libro de eloquatione conscripsimus, et quihas iu rehas opus fuit exemplis uti nostris usi sumus, et id fecimus praeter consuetudinem Graecorum, qui de hac re scripserunt, necessario faciendum est, ut pancis rationem nostri consilii demus. Hierauf fort his Cap. 7. eine weitläufige Auseinandersetzung und Widerlegung iener zum Theil angehlich aus Bescheidenhelt hervorgegangenen Sitte der griechischen Bhetoren. Dass übrigens die Anführung von Stellen aus mustergültigen Schriftstellern auch hier nichts weniger als ängstlich vermieden ist, lehren die zahlreichen aus Dichtern entlehnten Beispiele; in Bezug auf Entlehunng aus den Rednern dürfte bei der Nachweisung grosse Vorsicht zu empfehlen seyn,

12) S. unten S. 65.

13) Cic. d. inv. I. 5. Aristoteles, qui buio arti plurima adiumenta atque ornamenta subministravit, tribus in generibus rerum versari rhetoris officium putavit, demonstrativo, deliberativo, tudiciali. demonstrativum est, quod tribuitur la blicuius certae personno laudem aut vituperationem; deliberativum, quod positum in disceptatione et consultatione civili habet in se sententiae dictionem; iudiciale, quod positum in iudicio habet in se accusationem et defensionem, aut petitionem et recusationem. Vgl. Rhet. ad Her. I. 2, 2,

14) Cic. d. inv. I. 7. partes hae, quas plerique dixerent, luveutio, dispositio, eloquatio, memoria, prouuntiatio, inventio est excegitatio rerum verarum aut verisimilium, quae caussam probabilem reddant; dispositio est reram inventarum in ordinem distributio; eloquutio est idoneorum verborum et sententiurum al inventionem accommodatio; nemoria est firma aniuli rerum ao verborum ad inventionem percoptio; pronuuliutio est ex rerum et verboram diguilate vocis et corporis moderatio. Vgl. Hust. ad Her. 1, 2, 3

15) Cio. d. inv. I. 14, 19. hac partes sex esse omnino nobis videntur: exordium, parratio, partitio, confirmatio, reprehensio, conclusio. C. 15. exordium est oratio animum auditoris idonee comparans ad rcliquam dictionem (a. principlum, b. instanatio; auditorem facit benevolum, attentum, docilem; accommodandum ad genera 5: honestum, admirabile, lumile, anceps, obscurum [Rhet. ad Hcr. I. 3. genera 4: honestum, turpe, dubium, humile]). C. 19. narratio est rerum gestarum aut ut gestarum expositio (3 genera: 1. quod ipsam caussam continet, 2 degressio, 3, remotum a civilibus caussis, versatur a, in negotiis: α. fabula, β. historia, γ. argumentum: b. in personis, debet esse brevis, aperta [dilucida], probabilis [verisimilis]). C. 22. partitio, partes 2: una est quae, quid cum adversariis conveniat et quid in coutroversia reliuquatur ostendit; altera est in qua rerum earum, de quibus erimus dicturi, breviter expositio ponitur distributa [letzteres heisst in der Rhet. ad. Her. I. 10. distributio, und zerfällt in enumeratio and expositio D. C. 24. confirmatio est, per quam argumentaudo nostrae caussae fidem et anctoritatem et firmamentum adiungit oratio (argumentatio spectat a. ad personas, b. ad negotia; a. demonstrat necessarie, α. per complexionem, β. per ennmerationem, y, per conclusionem simplicum; b, ostendit probabiliter, a, ex co quod fieri solet, \$\beta\$. ex vulgari opinione, \$\gamma\$, ex similitadino; tractatur a. per inductionem, b. per ratlocinationem). C. 42. reprehensio est per quam argumentando adversariorum confirmatio diluitur ant infirmatur (über die Anordnung der Rhet. ad Her. s. Aumk. 17.) C. 52. conclusio est exitas et determinatio totius orationis (a. caumeratio, b. indignatio, quae tractatur 15 locis communibus [Rhet. ad Her. II. 30. amplificatio, loci communes 10.7, c. conquestio, loci 16. [commiseratiol).

16) S. Beilage H.

17) Cicero giebt sie gleich nach der Haupteintheilung als mit in das Einzelne der Inventio eiuleitend, L. 8—12. Dagegen der Verf. der Bhet, ad Her. I. 11. sog. erst bei der confirmatio und confutatio.

18) III. 9. sq. genera dispositionam sunt duo: unum ab institutione artis profectum, alterum ad casum temporis accommodatum.

10) III. 11 — 15. Warum die Ordanng der einzelnen Theile, wie sie 1. 23, n-fudig vergezeichnet sit, zernfssen wird, sit elleit abzuschen, uurvissenschaftlich wenigetens ist die Knitschuldigung III. 1, 1, ede tribus partibes in hoe libre diecenus, dispositione, promonitate, memoria, de eloquatione, squis plura diecuska videbhatur, in quarte ibre consectivere malatinus. – Die Promutaltatio ist eine doppette: L figura eccir: 1. magnitude, 2. firmitude, 3. mellitude; davon die citztere a. serne (o. digutina, 6. diecenatrical).

Go), b. contentio (α. continuatio, β. distributio), c. amplificatio (α. cohortatio, β. conquestio). Il. matus curporis. — Dazu c. 11, 19. nemo de ca re diligenter scripsit. Vgl. c. 15, 27. Unklar ist, wie weit diess von Plotius Schrift de gestu (oben 8, 30, 12.) gilt.

20) III. 16. sqq. Die Memoria ist entweder naturalis oder artificiosa. Letztre besteht ex locis et imaginibus; der Process ist ein doppelter, je nachdem man sich durch Bilder vermittelst der Aehnlichkeit Gegenstände oder Worte vergegenwärtigen will, Beispiele dazu c. 20. ut si accusator dixerit, ab reo hominem veneno necatum et bereditatis caussa factum arguerit, et eius rei multos dixerit testes et conscios esse; si boc primum, ut defendendum nobis expeditum sit, meminisse volemus, in primo loco rei totius imaginem conformabimus, acgrotum in lecto enbantem faciemus ipsum illum, de quo agetur, si formam eius detinebimns; si eum non aguoverimus, aliquem aegrotam non de minimo loco sumemas, ut cito in mentem venire possit, et reum ad lecium eius adstituemus, dextra poculum, sinistra tabulas, medio testiculos arietinos tenentem. hoc modo et testium et hereditatis et veneno necati memoriam habere poterimus. Cap. 21. cum verborum similitudines imaginibus exprimere volemus, plus negotii suscipiemus et magis ingenium nostrum exercebimus, id nos hoo modo facere oportebit. Jam domnitionem reges Atridae narant, in prime loco constituere opertet manus ad coelum tollentem Domitium, cum a Regibus Marciis caedatur, hoc erit, iam domuitionem reges. in altero loco Aesopum et Cimbrum subornare in Iphigenia agentes Agamemnonem et Menelaum, hoc erit, Atridae parant, hoc 'modo oumia verba erunt expressa. - Dazu c. 23, 38. scio plerosque Graecos, qui de memoria scripserunt, fecisse, ut multorum verborum imagines conscriberent, uti, qui eas ediscere vellent, paratas haberent, ne quid in quaerendo operae consumerent. Der römische Rhetor erklärt sich mit Recht dagegen. Vgl. Cic. d. or. I. 34. II. 86. sqq. 21) IV. 8. sqq. Die Eloquutio begreift I. figurae oder genera: 1.

gravis, 2. mediocris, 3. attenuata; ihnen entgegengesetzt 1. sufflata, 2. fluctuans et dissointa, 3. arida et exsanguis. II. res: 1. elegantia, a. latinitas (Verstösse dagegeu soloecismus und barbarismus), b. expianatio, bestcht a. nsitatis, β. propriis verbis 2. compositio, 3. dignitas. Diese ist A. exornatio verborum: 1. repetitio, 2. conversio, 3. complectio, 4. traductio, 5. contentio, 6. exclamatio, 7. interrogatio, 8. ratiocinatio, 9. sententia, 10. contrarium, 11. membrum, 12. articulus, 13. continuatio, 14. compar, 15. similiter cadens, 16. similiter desinens, 17. annominatio, 18. subjectio, 19. gradatio, 20. definitio, 21. transitio, 22. correctio, 23. occupatio, 24. disjunctio, 25. confunctio, 26. adjunctio, 27. conduplicatio, 28. interpretatio, 29. commutatio, 30. permissio, 31. dubitatio, 32. expeditio, 33. dissolutie, 34. praecisio, 35. conclusio, 36. nominatio, 37. pronominatio, 38. denominatio, 39. circuitio, 40. transgressio, 41. superlatio, 42. intellectio, 43. abusio, 44. translatio, 45. permutatio. B. exornatio sententiarum: 1. distributio, 2. licentia, 3. deminutio, 4. descriptio, divisio, 6. frequentatio, 7. expolitio, 8. commoratio, 9. contentio, 10. similitudo, 11. exemplum, 12. imago, 13. effictio, 14. notatio, 15. sermocinatio, 16. conformatio, 17. significatio, 18. hrevitas, 19. demonstratio. — Vgl. Clc. d. or. III. 33. sq. u. J. Ch. Th. Ernetti lexin. exhonl. Islain. rietor.

22) Zu diesen gehört Hermes, welchen der Verf. I. 11. 18. noster doctor nennl. Den Namen in Zweifel zu zichen ist kein Grund vorhanden, offenhar falsch, ihn mit einigen Hernunge, in Hernungeran unzunändern, welcher notorisch eige ganz andere Ansicht, als die hier herührte ist, anstelle. Vielleicht ist ca eine und digedhe Person mit dem von Stenton. dil gramm. e. 10. ha des Articus Hologous Lehrer genannten Luoius Hermes. Anch Varro schriebt eine Rhetorik, wovon ein Fragment aus dem 3. Buche hel Prittum hel Nosius s. v. accessi un quadricatram in IX. 10. p. 468. Vgl. Rufin. d. comp. et metr. orat, p. 333. ed. Rhett. Capp. Den Irritum hel Nosius s. v. accessi un quadricatram in trickitg. Vgl. unter S. 38, 30. Anderes S. 62.

### §. 57.

Diese Unterweisung selbst, welche sich als Anleitung zur rednerischen Composition immer noch in den engen ohen 1) schon angedeuteten Grenzen bewegte, innerhalh welcher jetzt besonders als fest abgesteckte Gebiete das infinitum und certum genus quaestionis (quaestio und caussa s. controversia) hervortreten 2), konnte, zumal bei ihrer Unvollständigkeit 3) und ihrer Zusammenhangslosigkeit mit dem wirklichen Leben 4), den praktischen Römer unmöglich befriedigen, wenigstens dem Denkenden musste sich bald die Ueberzengung aufdrängen, dass sie allein nicht im Stande sey, Männer welche den Staat regieren, welche im Senat, vor dem Volke und im Gericht das Recht mit Geist und Herz verfechten sollen, kurz Redner im römischen Sinne zu bilden 5). Ohne daher das Nützliche rhetorischer Vorbildung zu verkennen 6), massen diese doch der künstlich berechnenden Rhctorik keine schaffende, sondern nur eine das schon Geschaffene hervorrusende Kraft bei 1); sie erkannten, dass nächst glücklicher Naturaulage s) zur rednerischen Bildung vor Allem erforderlich sey Erwerbung eines Schatzes nützlicher Kenntnisse aus jedem Gebiete des Wissens, namentlich aus dem der Jurisprudenz, der Geschichte und der Philosophie 9), ferner unausgesetzte

Uebung, fleissige Lecture der besten Sehriftsteller der Griechen und Römer, aufmerksames Anhören der öffentlichen Verhandlungen 10), dann eine Fülle gesunden Witzes 11) und Begeisterung für den Beruf 12), endlich auf alles diess gegründet ein praktischer heller Blick, der eben so scharf die Blösse des Gegners erspäht, als in der Seele des Hörers liest und die Verwickelungen der Dinge durchschaut 13). Diese Gedanken, welche Cicero sehon von Antonius und Crassus mit überzeugender Kraft durchsprechen lässt, waren, obgleich aus dem Drange der Zeit selbst hervorgegangen, doch in ihrem ganzen Umfange immer nur Eigenthum einzelner geistig Bevorzugter 14); die Masse konnte sich zu dieser Höhe nicht erheben, theils in dem gewaltigen politischen Umschwunge der Dinge mit fortgerissen und der nöthigen Musse entrückt 15), theils durch die Höhe der Forderung zurückgeschreckt 16). Viele versehmähten aus Grundsatz und am Alten hangend, im Glauben, dass nur das Leben bilde und alle Gelehrsamkeit entbehrlich sey, jenen wissensehaftlichen Aufschwung 17), Andere begnügten sich mit der Schale, ohne bis auf den Kern zu dringen 18). Für um so preiswürdiger also müssen die Bemühungen dieser Einzelnen gelten, welche der Vielgestaltigkeit ihres politischen Lebens ungeachtet doch sowohl durch eigene unahlässige Studien Mustergültigkeit erstrebten und erlangten, als auch in engeren, dem freien Anstausch der Ideen bestimmten Kreisen, deren Mittelpunct der allseitig gebildete Cicero war 19), durch rationelle Auffassung und Uebertragung des Griechischen dem Römischen eine feste Norm aufzuprägen 20), und somit auch der Beredtsamkeit eine wissenschaftliche Begründung zu gewinnen suchten. Hier ward die Ueberzeugung erlangt, dass nur durch wissenschaftliche Vorbildung es möglich sey, dem Ideal eines Redners sich zu nähern 21), hier war es, wo dieses Ideal selbst vielfach besproehen und von versehiedenen Seiten mit dem Liebte der Erfahrung beleuchtet wurde, hier endlich, wo aus dem Drange der Zeiten, verbunden mit der echt praktischen Tendenz des Römers, heraus sich dem Schematismus der Techniker zum Trotz ein Gegensatz zwisehen politischer und sophistischer Beredtsamkeit entwickelte, von denen nur die erste (eloquentia forensis), bestehend in der Kunst, durch Einheit des Gedankens und des Ausdrucks in der dreifachen Beziehung des docere, delectare und movere in Fällen des Rechts und der Politik (genus iudiciale und deliberatioum) die Ueberzeugung des Zuhörers zu gewinnen 22), für Beredtsamkeit im wahren Sinne des Wortes galt, die letztere als eigentlich ohne praktischen Zweck, sondern bloss auf Unterhaltung und Ostentation berechnet (gemis demonstrativum) nur als Vorschule zu jener und somit als vermittelndes Glied zwischen der eigentlichen Beredtsamkeit und der im weitesten Sinne betraehtet wurde 23). Moralische Tüchtigkeit war freilich nur zum Scheine noch Erforderniss 24), nachdem der kalte, berechnende Verstand zur vollen Herrschaft gekommen, die Natürlichkeit der Künstliehkeit gewichen war.

1) S. oben S. 30.

2) Cic. d. inv. I. 6. Hermagoras nec anid dicat attendere, nec quid polliceatur intelligere videtur, qui oratoris materiam in caussam et in quaestionem dividat, caussam esse dicit rem, quae habeat in se controversiam in dicendo positam cum personarum certarum interpositione, quaestionem autem cam appellat, quae habent in se controversiam in dicendo positam sine certarum personarum interpositione, ad hunc modum: ecquid sit bonum praeter bonestatem? verine siut seusus? quae sit mnndi forma? quae solis magnitudo? etc. Vgl. or. 14. u. 36. d. or. I. 31, 138. H. 10, 41. 15 sq. 31 sq. III. 28, 109, atone horum superius illud genus caussam aut controversiam appellant, haec antem altera quaestio infintta et quasi proposita consultatio nominatur. Ein Beweis, dass Cicero schon das Wort controversia als ein technisches kannte, ohgleich Seneca Contt. I. prooem. p. 63. sagt: hoc autem genns materiae, quo nos exercemur, adeo novum est, ut nomen quoque eius novnm sit. controversias nos dicimus, Cicero caussas vocahat.

3) Cic. d. or. 1. 12, 52. II. 19, 78. III. 28, 110.

4) Cic. d. or. H. 18, 75. sq.

5) Cic. d. or. III. 14, 54. quare omnes istos mo auctore deridote aque contemnite, qui se borum, qui nunc appeliantur, rhetorum praeceptis omnem oratorum vim complexos esse arbitraturi, neque adhue, quam personam teneant sut quid profiteantor, intelligere pottermut. Vel. 164. 17, 63. u. l. 5, 19. 29, 183, 22, 144. 48, 202 sc.

- 6) Cic. d. or. I. 6, 23. 25, 114. sq. 32, 145. Wenige gingen so weit als Cicero's Bruder, von welchem dieser d. or. II. 3, 10. sagt: nut ipse iocari soles, unum puiasti satis esse non modo in nna familia rhetorem, sed pene in tota civitaic. Vgl. I. 2, 5.
- 7) Cic. d. or. II. 87, 356, hace ars tota dicensi, sive artis imago quedane est estabilitudo, habet hune vim, non in totam aliquid, unia inagenifs nostris pars milla sit, pariat et procreet, verum ut ea, que sant otat iam in nobis et procreata, cudent sique conficial iam in nobis et procreata, cudent sique conficial Idid. 35, 150, inter ingenium et diligentium perpaulitulm foir reliquium cest artit, ars demonstrat tanium, uni quaeras atque ubi sit illud, situati situati invenire, reliquis sunt in cura, attentione animi, cogitatione, vigilantia, assibilitate, labore.
  - 8) Cic. d. or. I. 25.
  - 9) Cic. d. or. I. 11 16. 34, 159. or. 3. sq. 32 sqq. Brut. 93.
- 10) Cic. d. or. II. 30, 131. si tu mbit quantvis craditum homicam adduxeris, quanvis acrem et acutum in congtando, quamvis ad pronuntinudum expeditum, si erit idem in consuctudime civitatis, in exemplis, ju institutis, ju moribus ac voluntatibus civitum suorum hose, son mediume el loci proferrut illi, ex quibas argumenta promuntar. subacto mbit ingento opus est; subactio autem est usus, anditto, lectio, litterne, VE, tibid. 1. 43, 158.
- Ueber den Witz, dieses unentbehrliebe Ingredienz aller öffentlichen Verhandlungen der Römer, s. die schöne Episode bei Cic. d. or. II. 54-71.
- 12) Cic. d. or. I. 30, 134, Vgl. or. 38, 132.
- 13) Cic. d. or. II. 20, 54. videaut quid vellut, ad ludendamno and appgaaduu rana sist suungivir. Iliule cinio pogan et acies, aliud ludus campasque noster desdernt, attauca ars lpsa ludiera armorma et gladatori et milit prodest aliquid; sed animus acer et praesens et acutus idem, aique versutus invictos viros efficit, non difficilius arte continueta.
- 14) Keiner Anslegung bedürfen die Worte des Crassus bei Cic. d. or. I. 34, 159. effudi vobis omnia quae seutiebam, quae fortasse, quemcunque patremfamilias arripuissetis ex aliquo circuio, eadem vobis percuuetantibus respondisset.
  - 15) Cic. d. or. I. 18, 81. pro Mur. 27. u. öfter.
  - 16) Cic. d. or. I. 25, 117. 29, 131. or. 1, 3.
- 17) Cic. or. 42, 143. p. Arch. 7. Daher Spottnamen, wie Graeculus u. Scholasticus, die selbst Cicero hören musste. Plut. Cic. c. 5.
  - 18) Rhet. ad Herenn. IV. 5. Cic. d. fin. I. 1. p. Sest. 51.
  - 19) Cic. or. 10, 33, 49, 144.
- 20) Cic. or. 30, 106. icinuas igitur huius multiplicis et acquabiliter iu omnta gepera fusac oratiouis aures civitatis accepinus, ensque nos primi, quicunque eramus et quantilumeunque dicebanus, ad luius generis audiendi incredibilia studia convertimus.
- 21) Durch den Maugel dieser Grundlage, namentlich durch Trennung der disciplina dicendi von der disciplina intelligendi, erklärt

Cicero den bekannten Spruch des Antonins (s. oben §. 47, 5.) or. 5. d. or. I. 5, 27. sq. Daher das latrare, Brut. 15, 58.

22) Cic. or. 21, 69. erti igitur eloquena is, qui in foro caussialog. 22. civilibas ita dicett, ut probet, ut delectet, ut in facetat. Vgl. bid. 23. Brut. 49, 185. tria sunt enim, quae sint efficienda dicendo, nt doceatur is apud quem dicettr, ut delecteur, ut moveatur vehementius. Bol. 80, 270. d. opt. gen. or. 1. d. or. 1. 8, 90. 31, 138. dicete ad persuadendum accommodate. 61, 280. II. 37, 115. 28, 121. 29, 128. aq. Vgl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 22, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 23, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq. Ayl. Schott comm. d. fin. eloque, p. 24, aq.

23) Cic. or. 11, 37. sed quoniam plura sunt orationum genera eaque diversa, neque in unam formam cadunt omnia, laudationum, scriptionum et historiarum et talium suasionum, qualem Isocrates fecit Panegyricum, multique alii qui sunt nominati sophistae, reliquarumque rerum formam quae absunt a forensi contentione, eiusque totius generis quod gracce inidestrixóv nominatur, quod quasi ad inspiciendum delectationis caussa comparatum est, non complectar hoc tempore, non quo negligenda sit; est enim illa quasi nutrix eius oratoris quem informare volumus et de quo molimur aliquid exquisitius dicere; ab hac et verborum copia alitur et corum constructio et numerus liberiore quadam fruitur licentia. Vgl. thid, 13, 42, vorzüglich c. 19. sq. wo die eigentliche Beredtsamkeit, die rednerische oder forensls, von der philosophischen, sophistischen, historischen u. poetischen, also von Beredtsamkeit im weileren Sinne geschieden wird. Vel. d. opt. gen. or. 5. Daher stellt Cicero wohl in den rein technischen, nach griechischem Mnster gearbeiteten Schriften das genus demonstrativum mit den heiden andern parallei (s. oben §. 56, 13.), in denen aber, wo er die Sache nach eigenen Ansichten u. Erfahrungen bespricht, behandelt er es ganz als Nebensache, wie d. or. II. 11. n. 84. nostrac laudationes, quibus in foro utimur, ant testimonii brevitatem habent nudam atque inornatam, aut scribuntur ad funebrem concionem, quae ad orationis laudem minime accommodata est. sed tamen quoniam est utendum aliquando, nonnunquam etiam scribendum, - sit a nobis quoque tractatus is locus. Die laudatio (noch mehr die vituperatio als gesondertes Redeobject) war vorziigtich Eigenthum der Schule, in der Wirklichkeit nahm sie eine ganz untergeordnete Stelle ein und wurde meist zu politischen Zwecken verwandt, wie z. B. von Cicero in den Reden de imperio Un. Pompel, pro Marcello, pro Ligario u. Philipp. IX. Die Gedichtuissreden, ursprüngisch rein politischer Tendenz (s. oben S. 19.), behielten gewiss bis an's Knde der Republik einen politischen Anstrich. Der Vortrag derselben scheint übrigens nach Appian, d. bell. civ. I. 106. dem nächsten Verwandten des Verstorbenen zugekommen zu sevn. 24) Cio. d. off. II. 14. Tusc. IV. 25. u. unten §. 59.

#### 4. 58.

Die selbst im reiferen Alter nicht verschmähten Uebungen der nach einer echten rednerischen Bildung Stre-

henden erstreckten sieh im weiteren Sinne auf schriftstellerische Versuche in jeglicher Redegattung, selbst die Poesie nicht ausgenommen 1), und waren somit vorzüglich darauf berechnet, Gewandtheit und Eleganz in der Darstellung zu erwerben, wurden aber auch zugleich als Vorübung zum extemporellen Ausdruck betrachtet 2): im engeren Sinne auf Erwerbung rednerischer Tüchtigkeit gerichtet wurden sie bald unter Aufsicht und Leitung der Lehrer der Redekunst, bald privatim im Wetteifer mit gleichgesinnten Studiengenossen, theils in lateinischer, theils und namentlich in griechischer Sprache 3), schriftlich sowohl als mündlich angestellt. Den schriftlichen Uebungen, deren Hauptzweck Planmässigkeit der Composition und Correctheit des Stils war, lagen theils willkührlich gewählte oder aufgegebene Gemeinplätze und historische Fälle, theils Originale, an denen man sich durch Uebersetzung, Erklätung, Verbesserung, Widerlegung u. dgl. m. versuchte, zum Grunde 4); doch trat man zuweilen dem künstigen oder schon ergriffenen Berufe näher, und arbeitete beliebige 5), und selbst schon geführte und entschiedene merkwürdige Rechtsfälle pochmals und von verschiedenen Seiten durch 6). Nicht minder wichtig 7) aber waren die mündlichen Uebungen, durch welche ein gleich wesentliches Erforderniss, der rednerische Vortrag (pronuntiatio) erstrebt wurde, bestehend aus einer richtigen 8), durch Modulation der Stimme den auszusprechenden Gefühlen gemäss nüancirten Aussprache 9), und aus einer ausdrucksvollen, doch nicht in's Theatralische hinüberstreifenden, sondern strepg in den Grenzen des Erpstes und der Würde sich haltenden Gesticulation und Mimik 10). Diese mit steter Rücksicht auf den künftigen Rednerberuf getriebenen Studien und Uebungen 11) bildeten, verbunden mit fleissigem Besuche der öffentlichen Verhandlungen und aufmerksamer Beobachtung und Nachahmung der vollendetsten Muster 12), die schönste Vorschule; aus ihr trat der junge Römer frühzeitig und wohlausgerüstet in das wirre Geschäftsleben 13), nicht wie in ein fremdes Land 14), sondern in die wohlbekannten Räume

des Forum's ein; in sie kehrte er oft in froher Erinnerung an die alten Studien und zu neuer Belehrung und Kräftigung zurück. Den deutlichsten Beweis fortgesetzten Studiums giebt der Umstand, dass, da man durch Uebung der extemporellen Diction sich bemeistert hatte, die meisten Reden, bevor sie gesprochen wurden, nur in ganz allgemeinen Umrissen (commentarii) hingeworfen, und erst nachdem sie, wie es emsige Meditation und der günstige Augenblick eingab, gesproehen waren und eines günstigen Erfolges sich erfreuet hatten, wieder vorgenommen und als bleibende Denkmähler oratorischer Kunst mit möglichster Sorgfalt ausgearbeitet wurden 15); als Ausnahme galt es, wenn einmal eine Rede von ihrem Verfasser so gesprochen wurde, wie er sie niedergeschrieben hatte 16). Doch begann schon in dieser Zeit die aufkommende Tachygraphie die Reden in der Gestalt, in welcher sie gesprochen waren, in Umlauf zu setzen 17), wiewohl die damalige Unvollkommenheit dieser Kunst, welche erst unter den Kaisern ihre weitere Ausbildung erhielt 18), zu maneher Verfälschung des Originals Veranlassung gegeben haben mag 19). Auch Spuren absichtlicher vom Parteihasse eingegebener Fälschung finden sich 20); dagegen seheint der Antheil der Rhetoren an diesem Trug von Einigen zu hoch angeschlagen zu werden 21).

1) Quinct. X. 5, 15. ne carmine quidem ludere contrarium fuerit, sicut athletae, remissa aubusdam temporibus ciborum ataue exercitationum certa necessitate, otio et incundioribus epulis reficientur. ideoque mihi videtur M. Tullius tantum intulisse eloquentiae lumen, quod in hos quoque studiorum recessus excurrit. Vgl. Cic. d. or. I. 34, 154. u. unten §. 62, 25.

2) Cic. d. or. I. 33, 150. caput autem est (quod, ut vere dicam, minime facimus; est enim magni laboris, quem plerique fugimus), quam plurimum scribere. stilus optimas et praestantissimus dicendi effector ac magister, peque injuria, pam si subitam et fortnitam orationem commentatio et cogitatio facile vincit, hauc ipsam profecto assidua ac diligens scriptura superabit, sqq. 152. qui a scribendi consuctedine ad dicendum venit, hanc affert facultatem ut, etiam subito si dicat, tamen illa quae dicantur similia scriptorum esse videantur, atque etiam, si quaudo in dicendo scriptum attulerit aliquid, cum ab eo discesserit, reliqua similis oratio consequetur, sqq. Vgl. or. 59, 200.

Zu dem neofállere der Gracculi ottori et loqueces verirrten sich die Bömer nicht, d. or. 1. 22, 102 sq.

- 3) Cie. Brut. 80, 310, commentable declamations (sie enta nunc loquinitur. Vis. Neece, count f. pronoum, p. 63) sepec cuan M. P. sone et cana Q. Pompeio aut cua aliquo quotidie, idque factebana nuitusa etama latien, sed graccie soriuita, ved quod graccia curito piara ornanenta suppedianas soussencialismis similatre hatine dicendi afferebat (vgl. d. or. 1. 34, 155.), ved quod a graccia samanis doctorbans, nija gracce dicerca, neque corregi possem neque docert. In lictatere litusistis accommodiren sich jetzt and lauge noch die Römer den Gricchen; der erate Gricche, vedecher sine interropere in Nemate sprach, war Apollonius Molon als Abgesandere der Rhodier im J. 673. Voler, Max. II. 2, S. Cie. Bettu 90, 318, vg. p. Arch. 10.
  - 4) Cic. d. or. I. 34, 158. Beispiele in den Epp. ad Att. IX. 4. 5) Cic. d. or. I. 33, 149.
- Quiuct. X. 1, 23. de domo Ciceronis dixit Calidius et pro Milone orationem Brutus exercitationis gratia scripsit. Id. X. 5, 20.
- Ctc. or. 37, 130. Brut. 38, 42. d. or. III. 56.
   Ueber die Fetabeit des von den Reduern selbst gebildeten Geschmacks der Römer s. oben S. 31.
- 9) Cic. pr. 18, 57, est satesu etiam in dicendo quidam cautus obscurior, 59, ac vocis bonttas quidem optanda est; non est entra ja nobis, sed tractatio atque usus in nobis, ergo flie princeps variabit et mutabit, omnes sonorum tum tutendens tum remittens persequetur gradus. Id. d. or. I. 59, 251. quid est oratori tam necessarium quam vox? tamen me auctore nemo dicendi studiosus Graecorum more et tragoedorum voci serviet, qui et aunos complures sedentes declaritant et quotidie, antequam pronuntient, vocem cubantes seusim excitant candemque, cum egerunt, sedentes ab acutissimo sono usone ad gravissimum sonum recipinnt et quasi quodan modo colliguat.' Ibid. III. 26, 103, tta sit nobis igitar ornatus et suavis orator, ut suavitaten habeat austeram et solidam, non dulcem atque decoctam. Ibid. 111, 57, sq. 69. In wie weit jetzt schon die sogenn, phonasci zur Bildnag der Stimme gebrancht wurden, tst unbestimmt. Cicere sagt nur I. I. c. 60. equidem magno opere censeo voci serviendum, u. der fistulator des Gracchus ebendas, (vgl. oben S. 40, 6.) hatte eine andere Bestimmung.
- 10) Cir. d. or. III. 30, 250. omes autjen hos modos subsequi debet gestas, uno hio verba exprisense socians, sed universana reu e sententiam nou demonstratione, sed significatione declarans, hierem indictuone has fort in civili, non an secha et historioalists, sed ab armis aut etium a palaestra, seq. Id. or. 18, 50; idemque motts sie utetrar, milui susquesti in gestu, statine ercetus et ocisas, rama incessus neo ita longus, excursio moderana enque rara, nulla modita cervicum, nullea expratte digitorum, non ad munerum articulus codesa, tranco magis toto se lpse moderana et virili laterum fectone, brachil protectione in contentionilus, courractione in remistas, vuitus

vero, qui secundum vocem plurimum potest, quantam afferet tum dignitatem, tum venustatem. in que cum effeceris ne quid iueptum aut vultuesum slt, tum oculorum est quaedam magna mederatio, nam ut imago est animi vultus, sic indices oculi, quorum et hilaritatis et vicissim tristitize modum res ipsae, de quibus agetur, temperabunt. Vgl. Bhet. ad Herenn. III. 15. Für den denkenden Bedner war Beobachtung guter Schauspieler sehr lehrreich. Cic. d. or. I. 34, 156. 59, 251, 60, 254, Macrob, Sat. III, 14, ot certe satis constat, contendere eum (Ciccronem) cum ipso histrione (Roscip) soliium, utrum ille saeplus eandem sententiam varils gestilms efficeret, an ipse per eloquentiae copiam sermone diverso promintiaret, quae res ad hanc artis suae fiduciam Roscium abstraxit, ut librum conscriberet, quo elequentiam cum histrionia compararet. Umgekehrt beobachteten Aesopus u, Roscius die ausdrucksvolle Gesticulation des Hortensius. Va-Ier. Max. VIII. 10, 2. - Im Allg. vgl. F. G. Ptatz über den Vortrag u. namentlich das Verhältniss des Bednerischen zum Theatralischen bei den Bömern (Programm), Cöthen 1833, 8.

 Cic. d. or. II. 13, 55. nemo studet elequenine nestrorum hominum nist ut in caussa atque in foro eluccat. Vgl. ibid. I. 84, 157.

12) Cic. d. or. II. 21. sq.

 S. z. B. die Schilderung der caussarum contentiones bel Cic. d. or. II. 19.

14) Cic. at or. It. 18, 75. noc mill opus est gracco alique doctore, qui mill pervulgata praccepta decantel, cam ipso munquam rorum, annquam ultam indicium adspexerit, hoc milt facero omnes isti, qui de arte dicendi praccipunt, videntur, quod enim ipsi experti non sunt, id docent ceteros.

15) Cic. Brut. 24, 91, pleracque scribnntur orationes habitae iam, non ut habeauthr. Dasselbe sagt von sich Cic. d. off. H. 1. Tusc. IV. 25. vgl. Die Cass. XLVI. 7. Se war es z. B. mlt der Rede pro Milone; die noch vorhandene ist nicht die gesprochene; Die Cass. ΧΙ. 54. τούτον γάρ τον λόγον τον νύν φερόμενον, ώς και ύπέρ του Μίλωνος τότε λεγθέντα, γρόνω ποθ' ύστερον και κατά ογολήν άναθαροήoue typowe. Ascon. arg. or. extr. p. 42. Or. manet autem illa quoque excepta eius oratio. Ueber Cicerg's commentarii s. unten S. 64. 4. Dazu Plin. Epp. I. 20. haec ille - lta eludit, ut contendat, hos ipsos - pauciora dixisse quam ediderint, ego contra puto, testes sunt multae multorum orationes, et Ciceronis pro Murena, pro Vareno, in quibus brevis et nuda quasi subscriptio quorundam criminum solis titulis indicatur. ex his apparet illum permulta dixisse, cum ederct omisisse, idem pro Cluento ait, se totam caussam veteri instituto solum perorasse, et pro Cornelto, quatriduo egisse; ne dubitare possimus, quae per plures dies, ut necesse crata latins dixerit, posten recisa ac purgata in unum librum, grandem quidem, unum tamen coartasse. Macrob. Sat. H. 1. Vgl. Wolf pracf. ad Cic. or. p. Marc. p. XVI. sqq. Ettendt Prolegg. p. XCI. sq., welcher dahin auch die Roden des Cicero pro Gubinio u. pro l'atinto rechnet.

16) Von Hortensius Bede pro Messalla sagt Cicero Brat. 98, 328, totidem, quot dixit, ut aiunt, scripta verbis oratio. Vgl. p. Pianc. 30. Philipp. X. 2.

17) Plut, Cal., mite. C. 23. stoires pieuw ür Kittere eine Annaizoftal onn ein leiper, Kaliquens eine infrater veig donagierust jühren, ragendischer Kaliquens eine infrater veig donagierust jühren granten einem maliön yrquestiene Igenem döhnun, nöt eilike dilagige ein ein Populatierus, einen ying founte, sölt belangen ein Monaizon, ein eine gelegen ein gegen ein zugen gegen geg

 Manil. IV. 197. Martial. XIV. 208. — Notus Tironianas. Vgl. U. F. Kopp paiaeographia critica.

19) Suel. Caes. 35. orationes aliquas reliquit, inter quas temere quaedam feruntur. pro Q. Marcello non immerito Augustus existimat magis als actuariis exceptam male subsequentibus verba dicentis, quam ab isso editam.

20) Ascon. ad Cic. or. in tog. cand. p. 95. Or. bute oration! Ci-cronis et Catilina et Antonius contumeliose responderuni, quod solun poterant, invect in novitatean eius. Fernitur quoque orationes nomine tilorum editoe, non ab tpsis seriptae, sed ab Circronis obtrectatorisus; quos neceio an satins sti [guorra.

21) So von F. A. Wolf u. A. in Bezug auf Cicero's Reden pro Marcello, ad Quirites post reditum, post reditum in senatu, pro domo sua, de harnspictum responsis, pro Archia, pro Ligario, u. cine der Catilinariae. Vgl. Beilago III.

## §. 59.

Die Beredtsamkeit aber auf den Glanzpunct ihrer Höbe zu erheben, dazu bedurfte en unch der besonderen Gunst der Verhältnisse; ein äusserer Anstoss musset hinzutreten und dieser war gegeben in der grossen politischen Unwälzung, welche, lange selnen vorbereitet, die römische Republik jetzt ihrem Ende entgegenführte. Rom erlag seiner eigenen Grösse 1). Mit seinem ungeheuren naturwärligen: Wachsthum war der Grundpfeller der Staatsvohlfahrt, die Sittlichkeit, gefallen. Der erste Abscheu vor Vergiessung des Bürgerblutes war glücklich überwunden und im Anscham der marianischen und sullanischen Mordseenen fast zum unwiderstellichen Gelist geworden. Habsucht und Herrschsucht nisteten sieh ein in Herzen des Volks und überzeugeten hald von der

Branchbarkeit jedes Mittels, das nur zum Zwecke führte; das luteresse des Staates ging auf in dem Interesse des Einzelnen; die Verfassung ward zum Spielball sieh einauder befehdender Parteien, und zum Anschluss au diese selbst bestimmte die Mehrzahl nicht die Kraft eigener Ucberzeugung, sondern das Mehr oder Minder des zu erwartenden persönlieben Vortheils. Uuter solchen Umständen musste die Minorität der echten Putrioten, uuter denen Cicero, Cato, Brutus hervorglänzen, und mit ihnen die verfassungsmässige Freiheit den Gewaltstreichen unterliegen, welche die durch Verkettung der Umstände eben so als durch Genie und Reiehthum gehobenen Gewalthaber, Pompeius, Caesar, Autonius, Octavianus, nach einander und einnnder gegenüber gegen die bestehende Ordnung führten. So verblutete die kolossale Republik unter gewaltigen Zuekungen und an ihre Stelle trat die Alleinherrschaft. Dass nuu diese grauencrregeudeu Auftritte nicht bloss mit der Schärfe des Schwertes, mit dem Glanze des Goldes und mit den Fallstrieken einer im Finstern schleichenden Chikane, sondern auch mit der Gewandtheit der Zunge und mit den Künsten der Rede auf- und durchgeführt worden seven 2), dafür bedarf es bloss einer Hinweisung anf die aus dieser Zeit stammenden sehriftlichen Denkmähler der ciecronianischen Beredtsamkeit und auf die Fülle von Reduern, die jetzt bei dem allgemeinen Streben sich hervorzuthnn, eine Rolle zu spielen, zu Gunst und Ehre zu gelangen 3), im bunten Gemisch, als Organe der Parteien wie als rechtskundige Sachwalter, im Senate, vor dem Volke und im Gerichte auftauchen 4). Die losgelassenen Leidenschaften hatten auch hier die moralische Grundlage zerstört; die Kraft des Redners scheiterte oft an der Käuflichkeit der Richter 5), au der Willenlosigkeit des Senats 6), an der Zügellosigkeit des Volks 1); uubärtige Junglinge, Laum der Schule entwachsen, schmiedeten Anklagen gegen ergraute Staatsmänner 8), erkaufte Advocaten gegen die wehrlose Unschuld 9); Vertheidigungen wurden selbst von den Bewährtesten aus Gunstbuhlerei, Eitelkeit uud andern per-

sönlichen Beweggründen, unbekümmert um die öffentliche Stimme, geführt 10); Niemand sehente sich, Recht und Wahrheit dem glänzenden Tande dialektischer Spitzfindigkeit aufzuopfern; die Beredtsamkeit ward eine Kunst des Trugs, die ihre Wirkung bei einem für alle sinnlichen Eindrücke so empfänglichen und durch Leidenschaften aller Art so anfgeregten Volke, als das römische war 11), nicht leicht verfehlen konnte. nachtheiliger aber mussten auf die freie Fortbildung der Redekunst unmittelbare Breinträchtigungen der Freiheit des Wortes wirken, wie sie nicht selten durch Waffengewalt 12), durch Uebermuth Einzelner 13), besonders aber durch Besehränkung der Zeit des Vortrags kraft der lex Pompeia 14) geübt wurden. Künstlerische Einheit des Vortrags ging anch durch die ictzt aufkommende, bald aber wieder beschränkte Unsitte, die Masse des Stoffs nach Massgabe der Anzahl der betheiligten Sachwalter in eben so viele Theile zu zerspalten, verloren 15). wobei freilich der Wetteifer, das Streben den Eindwick zu steigern und einander zu überbieten zur höchsten Kraftanstrengung anregte und zwar nicht selten Ueberspannung, oft aber anch bei den Tüchtigern die schönsten Leistungen hervorbrachte 16). So hat die bei aller politischen Verworrenheit und Verworfenheit jetzt eintretende geistige Reife des romischen Volks anch gerade jetzt die höchsten Muster der Beredtsamkeit geschaffen 17).

Montesquieu espr. d. lais VIII. 16. Vgl. Wachsmuth hellen. Alterihumsk. I. 1. S. 143. v. Rotteck allg. Weitgesch. 8. Aud. Th. II. S. 254.

<sup>2)</sup> Cic. p. Mar. 1t.

<sup>8)</sup> Cic. d. or. I. 4, 15.

<sup>4)</sup> Ueber die Masse gerichtlicher Blindel s. Cie. Brut. 37, 207, über die der Patron Brut. 97, 322, p. Rosc. Am. 32, 80. Daber die zahlreichen nubscriptores u. der grez moratorum, div. in Caccil. 15, die consaidiei; proclamatores; rabular d. er. l. 43, 202, 28, 118. or 15, 47. Leute, wie Caccilins, liesen eich Heden von Professionisten verfortigen, die es sich leicht zu machen wussten, div. in Caccil. 14, 47.

Cic. p. Quinet. 1. div. in Caec. 3. 21. in Verr. I. 1. 7. aqq. 13. aqq. p. Cluent. 28.

- 6) Cic. p. Mur. 25. p. Flacc. 2.
- 7) Cic. p. Plauc. 4.
- 8) Quinci, X.I., 7, 8. giebi Licht n. Scholtenseile. Vgl. Cic. d. oft. II. 14. p. Rosec, Am. 30, 88. div. in Case, 21 94, pi. Verr, II. 3, 1. p. Cinert. 19, 51. p. Minr. 27, 50. 8. dagegee die Anforderungen, die Cicero div. in Case. 9 sqp. n. 202. and on 6fmillidem Anklüger, die (vgl. p. Minr. 28) n. im Gegenswire daxm die accusatoria consustudo bei densi. in Verr. II. 5, 8. p. Pinc. 6. 10.
  - 9) Cic. p. Rosc. Am. 20.
- 10) Cic. Ppr. and dr. VIII. 2. in Verr. I. 12. Gemildert p. Cluent. 50. sed errul vebenenier, si quis in orationilus nostris, quas in iodicilus labuliuss, auscioritates neutras consignatas so habere arbitratur. omnea enim illae orationes coussarum et temporum sunt, non honitami pisorum ne paironorum, mans si caussas (pase pre se loqui possent, nemo adulberer oratorem, nunc adulberur ut ca dicumus, non quae nostra nacioritate constituentar, se dquae er re ipsa caussaque duenatur. Vgl. d. fin. IV. 27. Macrob. Sat. II. 1. Ellendt Prolegg. b. XC.
  - 11) S. z B. Cic. p. Sest. 56 sqq. p. Cocl. 9.
- Wie in der Milonischen Angelegenheit. Ciel d. opt. gen. or. 4.
   Ascon. arg. or. p. Mil. p. 41, Or.
- 13) Wie des Tribunen O. Mctellus. S. unten S. 61, 1. 14) Ascon, arg. or, p. Mil, p. 37. Pompeius duas leges promulgavit. alteram de vi. - alteram de ambitu: poenam graviorem et formam indiciorum breviorem; ntraque enim lex prius testes dari per triduum, deinde uno die atque codem et ab accusatore et ab reo perorari iubebat, ita ut duae horae accusatori, tres reo darentur. Pompeins setzie diess in seinem dritten Consulai, 701, der Kinwendungen des Tribunen M. Coelius ungenchtet, durch. Vgl. Cic. Brut. 69, 243. 94, 324. Epp. ad Att. XIII. 49. Dial. d. oratt. c. 38. eloquenilam illud forum magis exercebat, in quo nemo intra pancissimas boras perorare cogebatur et liberae comperendinationes erant et modum dicendi sibi quisque sumebat et numerus neque dicrum neque patronorum cavebatur, primus III. cos. Cn. Pompeius adstrinxit imposuitone veloti frenos eloquentiae. - Nicht Beschränkung der Freiheit des Wortes, sondern die insolentia loci ist es, über welche sich Cicero in der intra domesticos parietes vor Caesar gesprochenen Rede pro Deiotaro c. 2. beklagt; ihm fehlte der Anblick der Curie, des Forums, des Himmels, der bewegten Menge, kurz alle die Acusserlichkeiten, die einen römischen Beduer begeistern konnten.
- 15) Cir. Brut. 87, 205, ago nihil cet vitiovins. respondemns is quo sen andivinus; in quo primum snee altier est dictum, altier an extra nestre and contrate and extra contrate and equapor re asseverer, maximi notem quemadanodum quiversandiant, aed nihil vitiosius guma, com unum corpus debent est defensionis, manci de integre cassam, cum unum est pa hacos arg. or. Cir. p. Scaur. p. 20. defensiones Sonarum arc pa-Accos. arg. or. Cir. p. Scaur. p. 20. defensiones Sonarum arc pa-

troni, cum ad id tempus raro quisquam pluribus quam quattuor uteretur; ac post bella civilia ante legen. Juliam ad duodenos patronos est perventum. Vgl. arg. or. p. Mil. p. 35. Dagegen s. Cic. p. Cluent. 70, 199 (Brut. 57, 209.) und wiederum p. Rabir. perduell. 2, 6.—Verschiedenartiges verwechselt Dio Cass. XI. 52 καί (Πομπίρος) τὸν τῶν συναγορευόντων ἐκατέρω τῷ μέρει ἀριθμόν ῶριστ, ιῶστε μὴ ὑπὸ τοῦ πλήθους αὐτῶν τοὺς δικαστὰς θορυβουμένους ἐκταράττεσθαι' χρόνον τε τῷ μὲν διώποντι δύο ιῆρας, τῷ δὲ φεύγοντι τρεῖς δίδοσθαι ἐκέλευσε. Milo selbst hatte ja sechs Vertheidiger. Ascon. p. 35. vgl. die vorige Anmerk.

16) So bei Cicero, der häufig die peroratio sprach (Or. 87, 180. quid ego de miserationibus loquar? quibus eo sum usus pluribus, quod, etiamsi plures dicebanus, perorationem mihi tamen omnes relinquebant, in quo ut viderer excellere, non ingenio, sed dolore assequebar), wie pro Murena, pro Balbo, pro Sestio. Vgl. dic Argg.

17) Wohl nur Friedfertigkeit (p. Ligar. 9. p. Deiot. 10. Phil. II. 10. 15. VII. 3. u. öfter) und Abscheu vor den Gräueln des Bürger-kriegs konnte dem Cicero die Bemerkung abdringen: pacis est comes otique socia et iam bene constitutae cavitatis quasi alumna quaedam eloquentia. Aelmlich d. or. I. 4, 14. 8, 30.

# M. Tullius Cicero.

An die Spitze der einzelnen Erscheinungen dieser Periode auf dem Gebiete der Beredtsamkeit stellen wir Cicero, theils weil er den Mittelpunct der gesammten rednerischen Bestrebungen bildet, theils weil seine Lebensschicksale mit denen der Parteihäupter und Parteigänger so eng verflochten sind, dass der Abriss seines Lebens, wenn auch nicht als Surrogat für die Geschichte der Zeit betrachtet werden, doch den Mangel an einer ausführlichen Schilderung derjenigen Männer, welche mehr der Staats- als der Litteratur-Geschichte angehören, minder fühlbar machen kann. - M. Tullius Cicero 1), ritterlicher Abkunft, ward geboren am 3. Januar des Jahres 647 2) auf einem Stammgute bei Arpinum, einer Municipalstadt im Gebiete von Samnium 3), und erzogen in dem Hause eines mütterlichen Verwandten zu Rom 4). Schon frühzeitig geweckt und von tüchtigen Lehrern gepflegt und genährt durch unablässiges Studium der Poesie, der Philosophie, der Jurisprudenz und der Beredtsamkeit 5), entwickelte sein reicher Geist

eine Fülle von Ideen und Bestrebungen, für welche der Raum der eigenen Brust gar bald zu eng werden musste. Und wohin anders hätten diese sich einen Ausweg bahnen sollen, als dahin, wonach der Sinn eines jeden edlen Römers stand, dahin, wo Ehre zu gewinnen und Verdienst um das Vaterland zu erwerben war. Ihn aber zog sein Genius nicht zu dem blutigen Handwerk des Kriegs - nnr Bürgerpflicht rief ibn auf Augenblicke uuter die Fahnen des Sulla 6) - sondern zu dem wenn auch nicht friedlicheren, doch schwierigeren, aber auch belohnenderen Geschäfte der Staatsverwaltung, und hier war es die Idee des Rechts und der gesetzlichen Ordnnng. welche er sich zum Leitstern erkohr, eine Idee, welche sowohl die Gränel des Bürgerkrieges, unter denen er zum Maune geworden war, als auch sein in Vorbereitung auf den künftigen Staatsdienst gepflogener steter Umgang mit dem Gesetz und dessen praktische Ausübung als Sachwalter vor Gericht in ihm zur Reife brachte 1). Den ersten Beweis, wie tief er von dieser Idee durchdrungen war, legte er, nachdem er seine Befähigung zum öffentlichen Sprecher schon anderwärts bethätigt hatte 8), durch die unerschrockene Vertheidignng des S. Roseins von Ameria gegen L. Corn. Chrysogonus, den Freigelassenen und Günstling des allmüchtigen Sulla, im J. 673 ab 9). Nicht also wohl Furcht vor dem Gewalthaber, wie die Missgunst ihm andichtete, sondern, wie er selbst versichert, die Sorge für seine geschwächte Gesundheit war es, welche ihn im Jahre daranf nöthigte, Erholung von seinen angestrengten Beschäftigungen unter einem milderen Himmelsstriche zu suchen 10). Zwei Jahre lang lebte er in Griechenland und Asien ganz den Wissenschaften im Umgange mit den geistreichsten Philosophen und Rhetoren 11), und kehrte endlich 676 au Geist nud Körper gestärkt nach Rom zurück 12). Buld war sein alter rednerischer Ruhm wieder erworben, seine Meisterschaft von neuem und fester begründet, und um so sieherer konnte er daher auf der Ehrenbahn, die jetzt sich ihm eröffnete, einbersebreiten. Einstimmig übertrug ihm das Volk die Quästur 677, die

er in Sicilien musterhaft verwaltete 13), jedoch nicht obne zugleich die Erfahrung zu machen, dass, um nach Verdienst gewürdigt zu werden, man vor den Augen des Volkes selbst leben und handeln müsse 14). Diese Erfahrung musste für seine Zukunft um so entscheidender werden, als er jetzt in den Senat eintrat und somit auch zu den Grundsätzen einer der Parteien sich bekennen musste, welche nach Sulla's Tode bereits wieder unheildrohend durcheinander zu gähren begannen. Und zu welcher Partei hätte Cicero, der Freund des Gesetzes, treten können, als zu der, welche durch das Gesetz selbst sanctionirt war, und, da sie das Bestehende gegen Neuerung und Umsturz vertheidigte, auch wenigstens den Schein des Rechts auf ihrer Seite hatte? Ganz weihete er sich der Sache der senatorischen Partei 15) und seine damals noch ungeschwächte Willenskraft so wie die unwiderstehliche Gewalt seiner Beredtsamkeit brachten es bald dahin, dass er für die Hauptstütze und das Organ des Senats galt und als dessen Princeps stillschweigend anerkannt wurde. In dem Gefühle dieser seiner Kraft suchte er die Gunst des Volks, der er als Parteimann bedurfte, nicht auf dem Wege gemeiner Buhlerei, sondern durch uneigennützige und Vertrauen erweckende Ausübung seines herrlichen Talentes unter den Augen des Volkes selbst zu gewinnen 16). In welchem Grade er dadurch die öffentliche Achtung sich erworben. zeigte sich im J. 683, wo ihn das Volk einhällig und vor allen seinen Mitbewerbern zum Acdilis curulis ernannte 17) und die Sicilianer, eingedenk seiner milden Quästur und des bei deren Schlusse ihnen gegebenen Versprechens 18), ihm die Anklage des C. Verres übertrugen, welcher drei Jahre lang als Proprätor die Insel durch Vernachlässigung aller Zweige der Verwaltung und durch förmliche Ausplünderung in einen traurigen Zustand versetzt batte 19); der aller ungünstigen Verhältnisse ungeachtet errungene günstige Erfolg rechtfertigte vollkommen das in den Redner gesetzte Zutrauen 20). Im J. 687 mit gleicher Einstimmigkeit zum Prätor ernannt 21), war er es, der vielleicht nicht ganz frei von persönlichen Absiehten und willenlos die geheimen Pläne des anfstrebenden Casar fordernd, dem Pompeius zum Oberbefehl im mithridatischen Kriege verhalf 22). Hierauf gelangte er unter fortgesetzten geriehtlichen Dienstleistungen 23) anno sno ini J. 690, auch jetzt seine Mitbewerber glücklich überflügelnd, mit C. Autonius zum Consulat 24). Erst nachdem er die Habsucht seines Collegen befriedigt 25) und durch kräftiges Auftreten gegen die Vorschläge des Volkstribnnen P. Servilius Rullus zu neuer Aeckervertheilung 26), so wie durch Eiferung gegen den dem greisen C. Rabirius drohenden Justizmord 27), die Festigkeit seines Willens dargethan und zugleich die geheimen Gänge der von der angeblichen Volkspartei angespounenen Intrignen aufgespürt hatte, gelang es ihm. den Sturm, den die Feinde der bestehenden Ordnung, einen Catilina an der Spitze, herausbeschworen, abzuwehren und so den Gruss eines pater patriae wenigstens im Munie der Besseren zu erwerben 28).

1) Onellen sind Cicero's sammtliche Schriften, vor allen die Briefe, " Plutarch's Biographie, Appian. d. bell. civ. lib. II. sqq., Dio Cassius hb. XXXVI - XLVII. - Duifsmittel: Leon. Arctinus († 1443), Cicero novus, an mehreren Ausgg. der Vitae parall. des Pintarch; wieder herausg. ans 3 Ambros. Mss. von A. Mai in den Fragm. oratt. Cic. ed. 2. p. 254-201. (1817), italienisch Parma 1804. 8. - Seb. Corradi Egnatius s. quaestura în qua M. T. Ciceronis vila refertur, Venet. 1537, 8. Basil, 1556. Bonon, 1558, S. Lugd. Bat, 1687, 12. Einsdem quaesturae partes duae quarum altera de Cic. vita et libris, it. de ceteris Ciceronibos agit, altera Cic. libros permultis locis emendat, nunquam antea extra Italiam edita (ed. Ernesti), Lips. 1754. 8. -Giac, Angeli di Scarparia (Angelus); nova et nunquam antea visa in typis historia de M. T. Ciceronis, insignis ac clarissimi Romanac reip, oratoris, ultimum et consulis fermeque imperatoris vita, a M. Jacobo quodam, cognomento Angelo, non tam ex Piutarcho conversa, quam denuo scriptu quondam, munc vero demum longo veluti postliminio ex vetustissima captivitate Romana vindicata ac liberata, et in publicum primum data opera M. Wolfgungi Peristeri, alias Columbensis (von der Taube), Vitemberg. 1564. 8. (nach Adelnug schon Berlif 1553, 8.), wiederholt mit Dav. Chutraei lab. chrouol, d. vita Cic. Vitemb. 1564. 8. (ob die oben genannte Ausgabe?), dann Berol, 1577, 1581, 1587, 1592, 8. S. Lessing's Kollekt, z. Lit. herausg, v. Eschenburg L. B. S. 68-72. - Fre, Fabricii hist. Cic. per consules descripta et in annes LXIV distincta, Colon. 1564, 1570, 1587, 8.

Comary Cergle

stud. Chr. Heldmanni, Helmst. 1640, 12, c. annott, Gronovil etc. ed. Heusinger, Buding. 1727. S., wiederholt in Ernesti's Ausg. t. I. -Sim. Vallambert hist, d. vit. et reb. gest. Cic. Paris 1545, 1587, 8. Hamb. 1780. - Chrph. Preyss Cic. vita et studior, rer. gest. hist, ex ei. libr. etc. conscr. Basil. 1555. 8. - Harmar Cic. vita ex opt. quib. scriptt, delihata et in compend. reducta, Oxon. 1662, 8. - Ge. Lud. Goldner Cic. patria, genus, ingenium, studia, doctrina, mores, vita, facta, res gestae, mors. Ger. 1712. 8. - G. Luttleton obs. on the tife of. C. Lond. 1783, u. 1741, 8. - Secousse la vie de Cic. in d. Mem. d. l'Acad. d. Insr. t. VII. p. 148, sqq. - Congers Middleton the history of the life of M. T. C. Lond. 1741 H Voll. 4. (dagegen Tunstall ep. ad Middleion etc. Cantabr. 1741. 8. u. Colley-Cibber the character and conduct of Cic. considered from the hist. of his life by M. etc. Lond. 1747. 4. Warburton giebt als M's Hamtquelle die seltene Schrift: Gu. Bellendeni d. trib. luminar. Rom. Par. 1634. f. an), hänfig wiederholt, zuletzt Lond. 1824 II Voll 8. Vgl. Schweiger Hdb. d. Bibl. II. I. S. 266. Deutsch: (von M. r. Cuano) Altona 1757 III B. S. von G. C. F. Scidel Danzig 1791 - 93 IV B. S. französlsch: (par Prévost) Paris 1743 IV Voll. 12. 1749. 1818 II Voll. 8. Italienisch: Napoli 1743 - 50. V Voll. 4. spanisch: por Jos. Nic. de Azara, Madrid 1790 IV Voll. 4. compendio ib. 1796 Il Voll. 8. holländisch: door W.J. Zillesen Utrecht 1803 - 1806 III Vell. 8. - Morabin hist, de Cic. avec des remarques hist, et crit. par le même. Paris 1745. Il Vell. 4. - Jac. Facciolati vita Cic. litteraria, Patav. 1760. 8. - J. H. L. Meierotto, Cic. vita ex insius scriptis exc. Berel, 1783. 8. - J. Ch. Fr. Wetzel vita Cic. vor s. Ausg. d. Epp. ad div. Lignit. 1794. S. - C. M. Wicland chronol. Auszug aus Cic. Lebensgesch. im I. B. der Uebers. von Cic. Briefen, Zürich 1808, S. 1 - 118. - K. E. Ch. Schneider Beitr. v. Schild. des Cic. aus seinen Briefen, in Wachler's Philomathie il. (1818) S. 130 - 183. -Laharpe lycee on cours de litt. P. III. liv. 2. ch. 4. liv. 3. ch. 2. -Haken Cicero als Mensch und Staatsmann, in Ersch und Gruber's Encycl, Th. XVII. (1828) S. 189 - 206.

Cic. Epp. ad Att. VII. 5. XIII. 41. Brut. 43, 161. Gell. N. A.
 XV. 28.

8) Cic. d. legg. II. 1.

4) Cic. d. or. II. 1, 2,

5) S. unten §. 62.

Im J. 664 im marsischen Kriege. Cic. d. divin. I. 83. Phil. XII.
 Plut. Cic. c. 3.

7) Cic. p. Rosc. Am. 48, sq.

8) Die erste Rode, weelein er in die von ihm sebst veranstaltete Samming anfahm, ist die 62 gegen Bortensitze gesprechem prof. Quinctio. Dans er vorher schon andere gesprechen habe, ergiebt sich aus den Worten das. e. 1, e. it an qued mitt donnwert in erste caussia esse ndiumento, id quoquo in hac caussa deficit. Vgl. Geli. N. A. XV. 28. 8) Den Irrtham des Cornelins Nepas, welcher dieze Rede in Ci-croré 28, and den des Fenesteils (nucho Quinci, XII, 6, 4), woller sie in deusen 26. Lebensjähr setzie, berüchtigt Gell. N. A. XV. 28, letzres durch des Accosins Kengginis. Der Erkfigt dieses wegen politischen Conjuncturen (s. cap. 11.) geführlichen Processes und griffichlich (E. Brit. 80, 312. Luque prima cassa publica pre S. Roscio diota tautam commendationis habith, nt non ulla crase quae non digan nostro parterciais videretter. Vgl. d. off. II. 4, Or. 30, 107.

10) Plut. Cic. 0. 3. δεδιώς δέ τον Σύλλαν άπεδημησεν είς την Ελλάδα, διασπείρας λόγον ώς τοῦ κώματος αὐτῷ Θεραπείας δεομίνου. Vgl. nnten S. 63, 14.

11) Cic. Brut. 91. und das. 316. ita recepi me blennie post. Ungenan spricht Dio Cass. XLVI. 7. von drei Jahren, die er in Athen zugebracht; es waren nur sechs Monat; Brut. \$. 315. Vgl. Pint. Cic. e. 4.

 Cic. in Pison. 1. in Verr. Act. II. lib. 5, 14. p. Planc. 26. post red. in sen. 8. Tusc. V. 23.

14) Cic. p. Planc, 26, se, itaque hac spe decedebam, ni mihi populum romanum ultra omnia delaturum putarem, et ego, cum casu diebus iis itincris faciendi caussa decedens e provincia Putcolos forte venissem, cum plurimi et lantissimi solent esse în iis locis, coucidi penc, cum ex me quidam quaesisset, quo die Roma exissem et numquid in ea esset novi. cui cum respondissem, me e provincia decedere, etiam mchercules, inquit, at opinor, ex Africa, huic ego iam stomachans fastidiose, immo ex Sicilia, iuquam, tum quidam, quasi qui omula sciret, quid? tu nescis, inquit, banc Syracusis quaestorem fuisse? quid muita, destiti stomachari et me nnum ex eis fcci, qui ad aquas venissent, sed ea res hand scio an plus mihi profecerit quam st mihl tum essent omnes congratulati. nam postcaquam sensi, popuhim romanum aures hebetiores, oculos aeres et acutos habere, destiti quid de me audituri essent homines cogitare, feci ut postea quotidie me praesentem viderent, habitavi in oculis, pressi forum, neminem a congresso meo neque isnitor meus neque somnus absterruit. Vgl. Piut. Cic. c. 6.

50 St to Car

15) Cic. in Verr. I. 12. sq. d. prov. coss. 10. 17. Vgl. die Diafribe über die optimates und populares in d. R. p. Sest. c. 45 — 68.

16) Cic. Brut. 93, 321. cum propter assiduitatem in caussis et industriam, tum propter exquisitius et minime vuigare orationis genus animos hominum ad me diccudi novitate converteram.

17) Cic. in Pison, 1. in Verr. Act. II. lib. 5, 14. Suo anno, d. of-fic. II. 17.

18) Pseudo-Ascon, arg. in Cic. or. in Cacell. p. 97. Or. M. Tullium ian pridem illis accessitudine copulatum, quod quaestor in Sicilia fuisset Sex. Peducaco et quod, cuna decederet, in illa oratione, quam Lilybacel habeit, multa eis besigne promisisset. Vgl. Cic. divin. in Cace. 1.

19) S. die 6 Reden gegen Verres. Vgl. Beilage III.

20) Zuerst wurde ibm die Anklage selbst streitig gemacht durch Q. Caecitius Niger, des Verres Quästor, welchen er durch die Rede in Caecitium quae divinatio dicitur zurückwies. Hierauf, als Cicero mit unglaublicher Schnelligkeit während 50 Tagen (110 hatte er verlangt) an Ort und Stelle seibst die Beweise und Zengnisse gegen den Beklagten aufgebracht, suchte Verres mit Hülfe seiner müchtigen Verbündeten, der für das nächste Jahr designirten Consuin Q. Metellus und O. Hortensius, welcher die Vertheidigung übernahm (vgl. Brut. 92, 319.), der designirten Practoren M. und L. Metellus u. A. die Sache bis ins nächste Jahr zu verschieppen, wo er bestechlichere Richter zu erhalten hoffte. Die Zeit drängte; ein summarisches Zengenverhör war hinreichend zur Ueberführung des Verres, der durch ein freiwilliges Exil sich der verdieuten Strafe entzog (vgl. Plin. H. N. XXXIV. 2. Lactant. II. 4). Nur die erste Actio ist gesprochen, die zweite später schriftlich ausgearbeitet. S. Pseudo-Ascon. arg. in Act. II. lib. 1. p. 154. Or. Ueber Cicero's Unelgennützigkeit in diesem Handel s. Plut. Cic. c. 8.

21) Cio. Brut. 93, 321, practor primus et incredibili populi voluntate sam factus. Vgl. d. imp. Possp. 1. in Pison. 1. Als solchem fiel ihm die quaestio de pecuniis repetundis zm (Cic. p. Ciucat. 53.), bel weicher Gelegenheit er dem Licinius Macer den Process mackte; s. Plut. Cic. c. 2.

22) S. die Rede de imperio Cn. Pompei. Dieser Schmeichelei mag weniger Giorro's erst später sich herausstelleuder Unbestand in politischer Aussich, als Roffung auf Unterstitung bei der Bewerbung um das Cousulat zum Grunde gelegen haben, (was er auch in der Rede selbst c. 24. augen mag). Clisar faschet dabei im Triben.

23) In diese Zeit fällt (schon früber, 684, die pro M. Fontelo, pro A. Caecina), seine Rede pro A. Cluentio Avito. Vgl. über die

verloreneu Beitage III.

24) Ascou. In or. In tog. cand. arg. p. 83. Or. sex competitores in consulatus petitione Cierce habut, stoup satricios, p. Nulpicium Galbum, L. Sergism Catilinam, quatture plebelos, ex quibus duo nobiles, C. Autonium, M. Antonii oratoris filium, L. Cassium Louginum, duos qui tantum non primi ex familis satis magistatum adepti ernats, Q.

Corntfictum et C. Licintum Sacerdojem. Von diesen snehten Autouitts und Catilina mit vereinten Kräften und unter Mitwirkung des Crassus und Caesar Cicero zu verdrängen. Gegen sie sprach damals Cicero seine Rede in senatu in toga candida, worüber Ascon. 1. 1. p. 83. caussa orationis huiusmodi in senatu habeudae Ciceroni fuit, qued cum in dies licentia ambitus augeretur propter praecipuam Catilinae et Autonii audaciam, censuerat scuatus, ut lex ambitus aucta etiam cum poena ferretur: eigue rei O. Mucius Orestinus tr. pl. intercesserat, tum Cicero graviter senatu intercessionem ferente surrexit atque in Coltionem Catiliune et Antonii invectus est ante dies comitiorum pauces. Vgl. Cic. p. Mur. 8. in Pison. 1. c. Rull. H. 2. Salfust, Catil. c. 23, su. Dass ein norus homo, dessen Stellung au den Nobiles, wie sie Cie, in Verr. Act. II. lib. 5, 70. 71. schildert, zu sehr müssigen Anssichten berechttgte, suo anno zum Consulate gelangte, war beispielles c. Rull. II. 1. und 2. p. Mur. 8.

Durch Umtausch der Provinzen. Cic. in Pison. 2. Die Cass.
 XXXVII. 39.

26) S. die drei Reden de lege agraria contra P. Servilium Rullum. Vgl. Epp. ad Att. II. 1.

27) S. die Rede pro C. Rabirio perduellionis reo. Babirius hatte in J. 630 den antifisherschen Tribmen Saurainus gefödlet und wurde jotet, we es galt, die Volkarechte auf Kosten der Rechte des Renats zu erweiters, des Mordes einer gehelligten Person angunktig. Von Jel. Caesar verurheilt provecire er an das Volk; Cicero hatte nur eine hable Stunde zu seiner Vertheiligung (cap. 2) und wirfied ohne die pförstliche Auflösing der Versammlung durch den Prister Metellus Celer wohl die Verartheilung nicht haben verhindern können.

29) Cic. in Pison. 3. p. Sest. 57. Juvenal. Sat. VIII. 243. sq. Plin. H. N. VII. 10. Ueber die Verschwörung s. Sallust und die ca-tilinarischen Reden. Ueber die oratt. consulares überh. Epp. ad Att. II. I.

# §. 61.

Geero's Consulat war der Glanzpunct seines Lebens, in jeder andern Zeit hätte dasselbe seine Stellung im Staate bis zur Unangreiflichkeit befestigen müssen, in einer Zeit aber, wo ein Ponpeins und ein Caesar nach dem Principat atrebten, musste es seinen Sturz herbei-fübren. Die Zeichen des nahen Sturzues erschienen noch an letzten Tage seines Consulatre; der Tribuu Q. Metellus Nepos verhinderte den Ausbruch seiner triumphirenden Beredtsamkeit und gestattete ihm nur die durer Eddesformel der abtretenden Consula ). Eben derselbe

war es, welcher bald nachher darauf antrug, den Pompeius an der Spitze der gewaffneten Macht zur Wiederherstellung der Verfassung einzuberufen, und als er diesen Vorschlag unter fortgesetzten Schmähungen gegen Cicero vergeblich durchzusetzen gesucht, sich zum Pompeius begub, der eben so sichtbar als Caesar seine Hand dabei im Spiele hatte 2). Die Folge war erst Spannung. dann, als l'ompeius, wiewohl er bei seiner Rückkehr das Heer entlassen, bei seinen Forderungen nicht das gewijuschte Gehör fand, offener Bruch mit dem Senate und Vereinigung mit Caesar und Crassus zum ersten Triumvirat. Cicero's Bemühungen, im Vertrauen auf seinen Einfluss bei Pompeins die Interessen zu vermitteln 3), waren eben so vergeblich, als die der Gewalthaber, den einflussreichen Redner auf ihre Seite zu ziehen 4). Nichts blieb übrig, als ihn unschädlich zu machen, und dazu bot der Todfeind Cicero's, der nichtswürdige P. Clodins, zu diesem Zwecke in das Tribunat eingeschwärzt, willig die Hand 5). Diesen vereiuten Gewalten weichend und von den Besseren bedauert begab sich Ciccro im J. 695 freiwillig in die Verbaunung nach Macedouien 6); nichts aber war dem Jubel zu vergleichen, unter welchem er im Jahre darauf, nachdem seine Zurückberufung, mehrmals vergeblich versucht, endlich nach Pompeius Bruche mit Clodius bewerkstelligt worden war. wieder in Rom einzog 1). Von nun an stand Cicero. durch personliche Verpflichtung an Pompeius 8), durch Rücksicht an Caesar gekettet, mischlüssig und ohne selbstthätig in die Staatsungelegenheiten einzugreifen, doch vorsichtig zwischen den Partefhäuptern, welche namentlich seit Crassus schmäligem Untergange (700) die grosse Katastrophe des Kampfs um die Alleinherrschaft. nicht nicht vermeiden zu können schienen. Um so thäa tiger war er jetzt als Redner 9); ja sogar Kriegesruhm sollte er noch erwerben; der Schauplatz seiner Thaten war Cilicien 10), 702. Siegestrunken und voll der süsseu Hoffnung eines Trinmphes kehrte er zurück 11); doch nur zu bald ging sein Siegesmuth in der Ueberzeugung unter, dass ietzt die Zeit gekommen sey, wo nur noch: die Schärfe des Schwertes über das Schicksal des Staates eutscheiden konnte. In dem nun ausbrechenden Kampfe zwischen Pompeius und Caesar zog ihn sein Herz zum erstern, sein Verstand zum letztern; der eine that nichts, der andere unterliess nichts, ihn zn gewinnen, und so kam es, dass er, selbst nach Verletzung der gewünschten, wiewohl nicht versprochenen Neutralität, von dem Sieger Casar mit Auszeichnung und Freundschaft behandelt wurde 12). Ans der Einsnmkeit seiner philosophischen Studien, in welchen er nun Ersatz und Erholung für die wechselvollen politischen Draugsale suchte, riss ihn nur zuweilen die Etikette und rednerischer Diensteifer 13), aber in das politische Wirrsal selbst hinein sein Herz erst nachdem Caesar unter den Dolchen der Freiheitsmänner verblutet hatte. Er war es, welcher Amnestie und wenn auch nur scheinbare Versöhnung erwirkte 14), dem jungen Octavianns, in der Hoffung, in ihm dem Staate eine feste Stütze zu gewinnen, sich anschloss 15), und gegen M. Antonius, welcher Caesar's Rolle fortzuspielen gedachte, eine feste Stellung einnahm und in den sogenannten philippischen Reden alle Kraft seiner Beredtsamkeit aufbot. Doch nur zu bald enthüllte Octavianus seine wahren Absiehten; an der Spitze eines Heeres, mit welchem er die Feinde des Vaterlandes bekümpfen sollte, erzwang er das Consulat, ächtete die Mörder seines Oheims und trat mit Antonius und Lepidus zum zweiten Triumvirat zusammen. Somit hatten die wehrlosen Freunde der Freiheit ihre Rolle ausgespielt. Die erste Frueht des Triumvirats war eine zahlreiche Liste von Schlachtopfern, an deren Spitze der Name Cicero stand, dessen Tod die Rachsucht des Antonius dem widerstrebenden Octavianus abdrang. am 7. December des J. 710 von der Hand des bijbischen C. Popillius Laenas, der einst selbst von ihm gerettet worden war 16). So endete ein Mann, der, wiewohl nicht frei von den oft ihm vorgeworfenen Fehlern der Eitelkeit 17), der Unbeständigkeit 18) und Unentschlosseuheit, welche selbst seinen Tod herbeiführte, und eben desshalb nicht zum Parteihannt geschaffen, doch wegen der Tüchtigkeit der Gesinnung, welche ihn immer das Beste wollen liess; und wegen der durchdringenden Kraft seines Geistes so wie der unwiderstelhichen Gewalt seiner Beredtsamkeit, welche ihn zum Abgott des Volkes und den Gewalthabern unentbehrlich machte, gewiss zu den interessantesten Erscheinungen seines Jahrhunderts gehört <sup>19</sup>).

f) Cic. In Pison. 3. ego cum in conciono abless magistrata dicere a rituno pelas probiberer que constitueran, cumage is mit inantum modo es furarem permitteret, sine sila debitadione inravi, rempublicam aqueb abace trême me usuius opera seus advam, milh popular romanus miveraus illa in concione non unius delle granichiconem, sea electralizate inmonorbilatemage douveit, cum acum instituradium tale atque tantum, inratus ipae, una voce et consensus approhavit, quo quidem tempore is meus doman finit e fore rottius, ni temo nisti qui mecum esset civium "sese in numero videretar. Vgl. Rep. nel div. V. 2. Dic Cass. XXXVII. 88, Pist. Cic. c. 28.

 Die Veranlassnug gab, wie auch später dem Clodius, die indicta caussa vollzogene Hiurichtung des Lentulus, Cethegus und andrer

Catiliuarier. Dio Cass. XXXVII. 42. sq.

3) Cic. Rép. ad Att. II. I. quod me quodam modo, molli brachlo, de Pompelli familiaritate obisirgas, nollas in exténieres, me mel praesidit caussa cum illo continuctum esse, sed ita res. erat instituta tu, ai futer nos esset aliqua forci deiscuentio, maximas in rep. discordias versari esset nocesse. — quid ai etiam Caesarem, cuius nuno venti valde sunt secundi, reddo melioren ? Vgl. II. 3.

 Cic. Epp. ad Att. II. 18. u. 19. d. prov. consul. 17. verdreht bei Plut. Cic. c. 30.

5) Clodius hatte das Fest der Bona Dea in Caesars Hause entweiht (Plut. Cic. c. 28.) und Cicero, obgleich bisher mit ihm in freundschaftlicher Verbindung, in dieser Sache gegen ihn gezengt (uach Plut. 29. um die Eifersucht seiner Frau zu besänftigen). Valer. Max. VIII. 5, 5. Quinct. IV. 2, 88. Clodius, der lange vergeblich nach dem Tribuuat getrachtet, um an Cicero seine Wuth ausiassen zn können, ward endlich 694 durch Caesars Vermittelung von dem Plebejer P. Fouteins adoptirt. Cic. p. dom. 16. Suet. Caes. 20. Tribun für's nüchste Jahr (Dio Cass. XXXVIII. 12.), suchte er zuerst das Volk durch 4 populäre Gesetze zu ködern, Dio l. l. 13. Ascon. ad Cic. or. in Pisou. p. 9. Or. Hieranf erfolgte der unmittelbare Angriff auf Cicero durch das Gesetz: qui cicem romanum indemnatum interemisset, ei aqua et iani interdiceretur, cuius verbis etsl non nominabatur Cicero, tamen solus petebatur. Vellei. Pat. II. 45. Den weiteren Verlauf erzählen Dio I. I. 14. sqq. Plut. Cic. c. 30. sq. Vgl. Cic. p. Sest. 11. sq. in Pison. 7. sq. Im Allg. die Reden post reditum in senatu und pro domo.

- 6) In Sicilien abgewiesen ging er nach Macedonien, wo ihn Cn. Plancins zu Thessalonica 7 Monat beherbergte. S. Epp. ad Att. lib. III. p. Planc. 41. Vgl. Dio Cass. XXXVIII. 17. Plut. Cic. c. 32. Auf Clodius Betrieb ward er geächtet und seine Besitzthümer theils in Beschlag genommen theils verwüstet. Cic. or. pro domo. Vgl. C. F. Durantini comm. d. exsilio Cic. et eius glorioso reditu, Lips. 1535. 8. Morabin hist. de l'exil de Cic. Paris 1726: 8. (englisch, Lond. 1736. 8.), J. Hermanson diss. d. exil. Cic. Upsal. 1725. 8.
- 7) Die Details fiber die Iebhaften Debatten wegen seiner Zurückberufung gieht Cicero in den gleich nach seiner Rückkehr gesprochenen Reden und p. Sest. 30. sqq. Vgl. Dio Cass. XXXIX. 6. sqq. Plut. Cic. c. 33. Seinen Triumphzug beschreibt Cic. Epp. ad Att. IV. 1. Id. in Pison. 22. unus ille dies milhi quidem immortalitatis instar fut, quo in patriam redii, cum senatum egressum vidi populumque romanum universum, cum mihi ipsa Roma prope convulsa sedibus suis ad complectendum conservatorem suum procedere visa est, quae me ita accepit, ut non modo omnium generum, actatum, ordinum omnes viri ac mulieres, omnis fortunae ac loct, sed etiam moenia ipsa viderentur et tecta urbis ac templa lactari.
- 8) Possum ego satis in Cn. Pompeium unquam gratus videri etc. Cic. post red. in sen. 11. Ihm iibertrug Cicero unumschränkte Gewalt iiber die res frumentaria auf 5 Jahr, Epp. ad Att. IV. 1. p. dom. 7. Dio Cass. XXXIX. 9.
- 9) In diese Zeit fallen seine Reden pro P. Sestio, in Vatinium, pro M. Coelio Rufo, de provinciis consularibus, pro L. Cornelio Balbo, in L. Calpurnium Pisonem, pro Cn. Plancio, pro T. Annio Milone, pro L. Rabirio Posthumo. S. Beilage III.
- 10) Zufolge eines von Pompeius im Consulat 701 gegebenen Geseitzes, dass die Consuln und Prätoren erst nach Verlauf von 5 Jahren mit der Verwaltung von Provinzen belehnt werden sollten. Ueber Cicero's Kriegsthaten s. Epp. ad Att. lib. V., Epp. ad div. XV. 2. u. 4. Plut. Cic. c. 36.
- 11) Cic. Epp. ad div. XV. 4, 10, 11, 13, vgl. XVI, 11, VIII, 11, Epp. ad Att. VII, 1,
- 12) Beim Ausbruche des Kriegs, den er vergebens zu hintertreiben suchte (Epp. ad div. VI. 6. VII. 3. Philipp. II. 15.), erhielt Cicero seinen Posten in Capua, Epp. ad div. XVI. 11. ad Att. VII. 11. Durch Caesar abgeschnitten, wesshalb er sich ad Att. VIII. 11. entschuldigt, folgte er nach einer erfolgiosen Unterredung mit dem Sieger (bid. IX. 18.) dem Pompeius nach Griechenland; doch liessen Cato's Tadel und Pompeius Gleichgültigkeit ihn bald Reue über diesen Schritt fühlen; Plut. Cic. c. 38. Cic. Epp. ad div. VII. 3. An der Schlacht bei Pharsalus nahm er Krankheit halber keinen Antheit; nach derselben übertrug die pompejanische Partei ihm als erstem Consularen den Befehl über den Rest des Heeres; aller Drohungen des jüngern Pompeius ungeachtet schlug er ihn ans und ging nach Italien (Plut. c. 39.), wo er in Caesars Abwesenheit von M. Antonius die Kränkung er-

13) Cicerès Verhälteises zu Caesur speicht sieh deutlich im Cato n. Anti-Cato nas, Epp and att. XII. 4-40, XIII. 30, 07-10, 93, 83; Michierabein der gateu Zielt, aber nach nicht mehr, dismenerte ant bei der Begnadigung des Marzeitus 709; Cicero beite hir seine Dankrede, obgleich er beschiesen hatte, non inertia, sed desiderie pristiane diguilatis, in perpetumi tacere. ad div. V. 4, v. 1, d. ng. III. I., Brat. 96. 4. nst. deur. I. 3. In demechen Jahre drang er dem Caesar die Begnadigung des Ligeriers ab, nd div. V. 1. 4, plui. (ci. c. e. 39. Nach Caesurs BieGackheir aus dem spanischen Kriege 707 verteinister er den Defolurur.

14) Cle, Phil. I. 1. Die Case, XIAV, 22, 894. Phil. Cig. c. 42. Durch Autonias Gedichtisserede bet Gessars Technistier erbitteris stiffert das Volk nach den Hinsern der Mürfer, Brutus und Cassius secho sich gestühlt die Sadit zu vertässen; Ciccro virt seine Reige unde Griechenhand na, kehrt aber götzelles, von dem Stande der Dinge gegen ande Griechenhand na, kehrt aber götzelles, von dem Stande der Dinge gegen Autonius; Phil. 43. Mehr bei Dramanus Geschichte Roms Th. I. 30; Cic. Phil. III. 2, V. 16, 89; 28, 8 and 50er.

16) Plut Cic. c. 46. sqq. Valer. Max., V. 3, 4. Senec. Suas. VII.

p. 38. sqq. 17) Die Bewelse dafür liegen in der Mekrzahl seiner Reden vor, so wie in den Briefen. Dazu Cic. p. dom. 35. et queniam hoc reprehendis, quod solere me dicas de me foso gioriosius praedicare, quis unquam nudivit, cum ego de me nisl coactus ac necessario dicerem? nam si, cum mihi furta, largitiones, libidines obliciuntur, ego respondere soleo meis consiliis, periculis, laboribus patriam esse conservatam, non tam sum existimandus de gestis rebus gloriari, quam de obiectis non confiteri. Vgl. c. 36. d. harusp. resp. 8. p. Sull. 1. in Rull. II. 1. Quinct, XI. 1, 17. sqq. reprehensus est in hac parte non mediocriter Cicero, quanquam is quidem rerum a se gestarum maior quam eloquentiae fuit in orationibus utique lactator. - in epistolis aliquando familiariter apud amicos, nonnunquam in dialogis, aliena tamen persona, verum de elequentia sua dicit (znm Beleg für das Letztere s. d. or. I. 16, 71, 17, 76, 78, 21, 95, 28, 106, 27, 122, II. 3, 10, 28, 122, 29, 127, 42, 179, 54, 220, HI, 20, 74, Brot. 32, 123, 65, 232, 72, 253. sq. Or. 29, 38, 132.)

18) Cic. p. Planc. 39. Epp. ad div. I. 7. sq. Laberius bel Macrob. Sat. II. 3.

19) Quinct. XII. 1, 16. sq. nec M. Tullio defuisse video in ulla parte civis optimi voluntatem, testimonio est actus nobilissime con-

sulatus, integerrime provincia administrata et repudiatus vigintiviratas, et civilibus bellis, quae in actatem cius gravissima inciderunt, neme spe neque metu declinatus animas, quo minus optimis se partibus, id est reipublicae inngeret. parnm fortis videtur quibusdam; quibus optime respondit ipse, non se timidum in suscipiendis, sed in providendis periculis; qued prebavit merte quoque lpsa, quam praestantissimo suscepit animo. Livius und Asinius Peilio bei Senec. Suas. VII. p. 41 sq. - Einem Manne wie Cicero konnte es nicht an Neidern (obtrectatores; s. oben S. 58, 20. vgl. diai. d. orati. 18.) und Tadlern, elen so wenig aber auch an Vertheidigern fehien. S. A. Schott de nedis Ciceronianis variorumque libri IV. Antverp. 1610, 1613. 8. Jo. Ch. Klotz pro Cic. adv. Dienem et Phytarchum diss. Gorlit. 1758. 4. Frz. Weissgerber Versuch einer Ehrenrettung des Cic. als Bürger und Staaismann, in d. Schrift, d. Gesellsch, f. Geschichtsk. Freiburg 1828. Bd. I. S. 257. ff. Vgi. Bähr Gesch. d. röm. Litt. S. 245. S. 497. - Neue Gesichtspuncte zur Beurtheilung der polit. Bestrebungen des Cic. eröffnet Drumann Gesch. Roms, Th. I. (vgl. Vorr. S. VIII.), die indess ihre weitere Begrindung noch erwarten. Hier kam es nur darauf an, einen kurzen Abriss der Lebensschicksale des C., so weit es ohne Eingohen auf historische Specialitäten möglich war, zu entwerfen.

## §. 62.

Um Cicero als Redner richtig beurtheilen zu können, ist es nöthig, den Gang und den Umfang seiner Bildung in's Auge zn fassen 1). Was er als Redner ward, hat er nicht sowohl dem rhetorischen Unterrichte, als vielmehr seiner eigenen Thatkraft, glücklichen Anlagen und der Gunst seines Zeitalters zu verdanken. Unter den Münnern, welche auf seine übrigens nach altem Stile eingerichtete und nur von griechischen Lehrern betriebene Jugendbildung 2) und seine bewundernswürdig schnelle Entwickelung 3) Einfluss übten, wird rühmlichst der später von ihm selbst vertheidigte Dichter Archias genannt, welcher seine ersten dichterischen Versuche 4) so wie den Gang seiner Studien überhaupt regelte und leitete 5). Aber frühzeitig schon scheint Cicero seinen Beruf zum Redner gefühlt und erkannt und im Anschaun und Anhören der berühmtesten Redner seiner Zeit, eines Crassus, Antonius, Caesar, Sulpicius, Cotta, den Entschluss gefasst zu haben, der Beredtsamkeit sich ganz zu weihen 6). Von nun an war sein ganzes Streben auf Erwerbung rednerischer Tüchtigkeit gerichtet;

E and Lucyl

zuerst wurden oratorische Uebungen aller Art angestellt7); doch bald musste der Sinn des Lernbegierigen nach höherem, nach wissenschaftlieher Vorbildung streben; vor Allem musste die zum Angriff wie zur Vertheidigung dem öffentlichen Redner unentbehrliehe Waffe, Keuntniss des Rechts erworben werden, und dazu bot der lehrreiche Umgang mit den tüchtigsten Rechtsmünnern. den beiden Scaevola (Augur und Pontifex) die schönste Gelegenheit 8). Nichts aber konnte erwänsehter kommen in iener Zeit politischer Zerwürfniss, als dass der damalige Vorstand der Akademie, Philo, nebst andern gebildeten Griechen im J. 665 während des Mithridatisehen Krieges nach Rom flüchtete; ihm gab sieh Cicero. der schon vorher unter der Leitung des Epikureers Phaedrus einen Aufang philosophischer Studien gemacht hatte 9), mit der gauzen Glut eines aufstrebenden Geistes hin 10), und nicht die Redesehule, sondern die Akademie war es, welche nach seinem eigenen Geständniss ihn zum Redner bildete 11). Nicht minder erspriesslich war sein Umgang mit dem Stoiker Diodotns, welcher ihn namentlich in die Künste der Dialektik einweihete 12). Unter diesen Studien, ohne Unterlass verbunden mit anderweiten oratorischen Uebnngen 13), verstrich ihm seine Jugend, und so stand er beim Eintritt in das Mannesalter schon auf dem Punete geistiger Reife und rednerischer Vollkommenheit, welchen nur wenige seiner Zeitgenossen am Ende ihrer Laufbahn erreichten 14). Doeh ihm, dem rastlos Strebenden, war kein Stillstand möglieh; fast wäre er ein Opfer seines eigenen Eifers geworden; aber selbst diess und in dessen Folge die ihm schrecklich dünkende Nothwendigkeit die Bahn des Ruhmes auch nur für kurze Zeit zu verlassen 15), sollte zu seinem Besten dienen; die zwei Jahre seines Anfenthaltes in Grieehenland und Asien, sein Umgang daselbst mit dem Akademiker Antiochus, dem Stoiker Posidonius und den Meistern der Redekunst Demetrius dem Syrer, Menippus aus Stratonicea, Dionysius aus Magnesia, Aesehylus aus Knidus, Xenokles nus Adramytteum, vor Allen mit Apollonius Molon 16), welchen er schon

im J. 672 zu Rom kennen gelernt 17) und welcher jetzt einen beilsamen Einfluss auf die überströmende Fölle seiner jugendlich üppigen Beredtsamkeit ausübte 18), wogen ein ganzes Jahrzehend heimischer Gerichtspraxis auf. Auch nachdem er unter dem milderen Himmelsstriche körperlich gekräftigt, an Kenntnissen bereichert und geläutert im Gesehmack nach Rom zurückgekehrt war. und hier im Wetteifer mit Cotta und Hortensius gar hald den Ruhm eines ausgezeichneten Redners sich gesichert batte 19), unterliess er nicht das schon Gewonnene durch eifrige Studien aller Art, namentlich stillistische, zu vermehren 30), und dadurch sowobl als durch die unverdrossene Aufmerksamkeit, welche er meist als Vertheidiger, seltener und fast widerstrehend als Ankläger 21), den übernommenen Rechtshäudeln sehenkte, gelang es ihm, nicht nur seine Nebenhuhler zu überflügeln 22), sondern auch die Liebe und das Vertrauen des Volks in einem hohen Grade zu erwerben 23). Was ihm dieses Vertrauen mit wenigen durch die politischen Verwickelungen herheigeführten Unterhrechungen his an das Ende seiner Tage erhielt, war eben diese seine durch eisernen Fleiss erstrebte, durch Allseitigkeit des Wissens befestigte und znr Verwirklichung eeht patriotischer Ideen wie zur Bildung seiner Zeitgenossen 24) verwendete Beredtsamkeit; und um so preisswürdiger war dieser einzig durch das Talent errungene Triumph, da er in eine Zeit fiel, wo meist nur die Schürfe des Schwertes oder der Glanz des Goldes den Aussehlag gah. So bildete die Beredtsamkeit - und wie konnte das anders seyn in einer so hewegten Zeit und bei einem Manne, der, ohne das Schwert führen zu wollen, doch sein ganzes Lehen dem Staate gewidmet hatte? - den Mittelpunct aller seiner Bestrebnngen; ihr dienten alle seine ührigen Studien als Folie 25), die poetischen 26), juristischen 27), historischen 28), philosophischen 29); in keinem dieser Fächer hat er daher den Grad von Originalität erlangt, der seine rednerischen Leistungen so hoch in den Augen der Mit- und Nachwelt gestellt hat; eben daher kommt es aber auch, dass die dahin einschlagen-

- managh

den Schriften, so weit sie uns wenigstens bekannt sind, simmtlich zwar ben die stillstische Vollendung, zugleich aber auch unverkeunbar ein die Saehe der Form unterordnendes rhetorisches Geprüge an sich tragen. Dennoch verdient diess Streben, das Gesammtgebiet des menschlichen Wissens zu unfassen 30, und den Römeru zugünglich zu machen, wie sich diess namentlich in der 
Art und Weise, wie er die griechische Philosophie zu 
einer praktischen Lebensweisheit unzugestalten suchte, 
am sehönsten beurkundet, alle Anerkennung.

- Hand Cicero als Schriftsteller, in Ersch and Grub. Encyclop. Th. XVII. S. 206 — 226. Bernhardy Grundr. d. rößt. Litt. S. 293. fl. Andres unten S. 63, 3. 64, 19.
  - 2) Sucton. d. ill. rhet. c. 2. vgl. oben S. 30, 12.
- 3) Plut. Cie. a. 2. deribate paretine daforere le falute red paroference ren performe de l'expérior teladorque una laquie response una dique la tractique autore, viere revie mantique adress temporare resis dodarmaleius viere te faulunitum libre ries Kustomen uni ripr benombre altre ma l'experience projema, viere d'objecuntiques deplication resis della doprience de reale dode tor Kustomen place artisti lei tuff laquiementique deprisablem.
- 4) Plut. Cic. C. 2. Legein ruse repolymentary lei mouremir mat en mangener in manage avere domestra. Ilierza Elansee, le vergourier nimagelore. In scine Jugendzeit füllt wahrseleidnich seine Leberstetung etaigne Stellen des Homer, d. flur. V. 18, v. 19, d. d. vt. II. 30. Thuc. III. 9. August. d. civ. dei V. 8, ferner die der Phanomenum des Aratus, d. nad. doer. II. 41, demen er spiker die Propunstien Oligan liess, Epp. nd Att. II. 1, Marrier, d. legg. I. 1. 8. die Fragmente in den Ausge, vom Orelli und Nobel.
- 3) Cic. P. Arch. 1. quoad longissime potest mens mearespieres spatium praeteriti temporis et pueritiae memoriam recordari ultimam, inde usque repetens hunc video mihi principem et ad smedpiendam et ad ingrediendam ratiouem horum stadiorum extitisso. — A e lins, Brut. 56, 207.
- Cic. Brut. 89, 305. reliqui, qui tum principes numerabantur, In magistratibus erant quotidicque ferc a nobis in conclonibus audiebantar.
   Cic. Brut. ibid. reliquos frequenter audiens acerrimo studio tene-
- bar quotidieque et scribens et legens et commentans oratoriis tamen exercitationibus contentus non eram. 8) Cic. Brut. 89, 366. iuris civilis studio multum operae dabam Q.
- Scaevolae P. f., qui quanquam nemini se ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat. Vgl. Lael. 1. 9) Cic. d. fin. I. 5. Epp. ad div. XIII. 1. Zeno and Patro.
  - 10) Cic. Brut. 89, 306, Tusc. II. 3. Epp. ad div. XIII. 1.
  - 11) Cic. or. 3, 12. fateor me oratorem, si modo sim, aut etiam

quicanque sim, non ex rhetorum officinis, sed ex academiae extitisse. Quinct. XII. 2, 23. Vgl. ibid. X. 1, 81.

- 12) Cic. Brut. 90, 309, Epp. ad div. XIII. 16. Acad. IV. 36,
- 13) S. oben S. 58, 2. und besonders was d. or. I. 34. dem Crassus in den Mund gelegt wird. Vgl. oben §. 50, 2. Dazu noch die Uebungen im Uebersetzen aus dem Griechischen, Tusc. III. 14. d. opt. gen. dic. 5. Quinct. X. 5, 2. Euseb. Chron. praef. In den Reden ist die Nachbildung griechischer Originale wenn auch bemerklich, doch nur selten nachweislich, wie z. B. p. Quinct. 3, 12. aus Aeschin. c. Ctes. S. 98, p. Rosc. Am. 16, 47. und d. imp. Cn. Pomp. 13, 87. die den Griechen geläufige Verwahrung gegen die ἀπέχθεια (vgl. m. Quaestt. P. III. p. 65, 206.), p. Rosc. Am. 26, 77. über den Basarisuoc. in Verr. II. 5. 15, 38. aus Demosth. d. cor. p. 314. S. 261, p. Cluent. 2, 6. aus Dem. d. cor. zu Anfang, p. Sull. 15,44. vgl. quaestt. Dem. III. p. 82, 234, Philipp. VIII. 3, 9. aus Dem. d. Chers. p. 106. S. 66. u. s. w., wiewohl, was eigentliche Reminiscenzen sind, schwer zu entscheiden ist. - Nicht minder eifrig aber studirte Cicero die alten Römer; die Hauptresultate davon im Brutus; dazu or. 50, 169. und Quinct. X. 1, 40.
- 14) Cic. Brut. 90, 311. tum primum nos ad caussas et privatas et publicas adire coepimus, non ut in foro disceremus, quod plerique fecerunt, sed ut, quantum nos efficere potuissemus, docti in forum venirenus. Vgl. d. imp. Cn. Pomp. 1.
- 15) Cic. Brut. 91, 313. erat eo tempore in nobis summa gracilitas et infirmitas corporis, procerum et tenue collum, qui habitus et quae figura non procul abesse putatur a vitae periculo, si accedit labor et laterum magna contentio. eoque magis hoc cos, quibus eram carus, commovebat, quod omnia sine remissione, sine varietate, vi summa vocis et totius corporis contentione dicebam, itaque cum me et amici et medici hortarentur, ut caussas agere desisterem, quodvis potius periculum mihi adeundum quam a sperata dicendi gloria discedendum putavi, sed cum censerem remissione et moderatione vocis et commutato genere dicendi me et periculum vitare posse et temperatius dicere, ut consuetudinem dicendi mutarem, ea caussa mihi in Asiam proficiscendi fuit. Vgl. oben S. 60, 10.
  - 16) Cic. Brut. 91, 315. sq. Plut. Cic. c. 4. vgl. d. nat. deor. I. 3.
- 17) Cic. Brut. 90, 312. Quinct. XII. 6, 7. Eine frühere Anwesenheit des Apollonius in Rom im J. 666 ist nach der verdächtigen Stelle im Brut. 89, 307. unverbürgt. S. das. die Intpp. und oben \$. 56, 4.
  - 18) Cic. Brut. 91, 316. is dedit operam, si modo id consequi poluit, ut nimis redundantes nos et superfluentes iuvenili quadam dicendi impunitate et licentia reprimeret et quasi extra ripas diffuentem coerecret. Dazu die Anekdote bei Plut. Cic. c. 4. λέγεται δε τον Απολλόνιον οὐ συνιέντα τὴν ξωμαϊκὴν διάλεκτον δεηθήναι τοῦ Κικέρωνος έλληνιστί μελετέραι, τὸν δ' ὑπακοῦσαι προθύμως οἰδιμενον σύτως ἐσεσθαι βελτίονα τὴν ἐπανόρθωσιν ἐπεὶ δ' ἐμελέτησε, τοὺς μὲν ἄλλους ἐκπεπλῆχ-

Om wil denablishow zepk dildfore vok Imelesk, vie d Ambliswović dagodievos vieto dagodijom sai menonjene vienove molikolom mbir zefero, deposfore di vok Kulgovoc linir, nd int. d Kulgovolamasi and vamido, việ d'i Eliddec abetique vie việne diện de viene dialo sight brakitares, sai vaiere Veganiae die vol mogreropiam, madear e na lidyom. Vigl. (co. v. 90, 107) Quint. XII. 6, 4.

19) Cic. Brut. 92.

20) (ic. Brot. 93, 201. nov autem non desistehamus, com omangener exercitazionis, tom maxine sidio nostrum illied quod erra perce, quantumcunque erat. Vgi. p. Planc, 27, divia, in Caco. 33. Philipp. II. S. und über seitoni Wetelfer nit Rocias obea, 53, 63. Noch als Prilior hessekhe er die Schule des M. Antonius Gnipho. Macrob. 8x1, III, 12, 8xet. d. il. gr. c. 7,

Divin, in Caecil. 1. 2. 21. in Verr. Act. II. lib. 1. 6, 15. lib. 2.
 10. Den Vorwurf zu häufigen Vertheidigens weist er p. Planc.
 zurück.

22) Cic. Brut. 93, 320. vgl. anten §. 71.

23) Cic. Brut. 93, 321. nam cum propter assiduitatem in caussis et industriam tum propter exquisitins et minimo vulgare orationis genus animos bominum ad me dicendi novitate converteram. Vgl. d. imp. Cn. Pomp. 1. u. oben 8. 60.

24) Auch als Lehrer figurite Cicero in engeren, selbstgewiihlten Kreisen; Dolabella, Pansa, Hiritius, Plancus, Coelius (vgl. p. Coel. 4.) stellten Cebungen nater seiner Leitung an. Cic. Epp. ad div. IX. 14. 18. Quinct. VIII. 2, 4. 3, 54. XII. 11, 6. Suct. d. ill. rhet. I. Vgl. Ellendt Prologg. p. LXXVI.

25) Cic. p. Arch. 6.

30) Nichot den oben Anmi, 8. genannten Gedichten schrieb G. noch folgender Experius, Nixas Alegone, Gupt, Gord. 3. Nomins a v. praevius; Limon, Suct. vit. Ter. 5; de nue consulata in 3 Bücherns, Cic. Epp. ad At. 1, 19. 11. 3. d. divin. 1, 11 – 13. Nonins s. v. eventus. Serv. ad Virg. Ecl. 8, 105; ungewiss ob eins und dasselbe mit dem Gedicht de autz temperioris, Epp. ad div. 1, p. vorrus die beiden bekannten und oft bekrittelten Verse: cedant armat topus; consentat lauvrea laudit, und of portunatem natum en counsel Romenn, Quinct. XI. 1, 24. Cic. in Pison. 30, Philipp. II. 8; Elegia Tamelatic (rd. iv Edant) Noble ed. atercet ip. 38-39, Serv. 1a Virg. Ed. 1, 53; libeltus locularis, Quinct. VIII. 6, 73. und citage Epigraimme. 4, poetica ficultus die Cic. Epp. 1744. 4, Jac. Barden, poetica ficultus die Cic. Profus. in Dess. Opsace. Havr. 1798. 8. nr. 23, p. 421 – 430. F. M. Frantzen d. Cic. poeta, Abo. 1800.

27) Jarist im eigentlichen und in seinem eigenen Siane (d. or. 1. 48, 912, qui legum et consoutentilas eins qua privati in civitate nicrentur et ad respondendum et ad scribendum et ad exredum perius essel) war Gic. nicht, und wollte es auch nicht seyn; s. p. Mar 1. 3qq. wiewohl er hier nicht seed tool Herzensmeinung aussprach; s. d. da. 11, 92; p. Cace, 28. 3q. Objeicher et als Resiers ausgezeichen.

Rechakenutnias beassa, so dass selno Reden jetzt zu den Rechtsquella gerennet werden klünnen, mul obgeleit er ein Buch de rezcietti in artem rezigendo schrich (Fragm. b. Gell. N. A. 1. 22.) oder
vicietti in artem rezigendo schrich (Fragm. b. Gell. N. A. 1. 22.) oder
vicietteita mra mafig (Guinet, Kll. 3. 10, worsens skal jeloch keinkerne mit Zemmera schliessen lässt, es sey dabel unr auf eine Vermerkeiting des jurisdischen Marteinals zu dialekteinen u. reheforben.
Zwecken abgesehn gewesen), so galt er doch bei den alten Juristen
zwecken abgreicht gewesen), so galt er doch bei den alten Juriste
Zwecken abgreicht gewesen), so galt er doch bei den alten Juriste
zwecken abgreicht gewesen), so galt er doch bei den alten Juriste
zwecken abgreicht gewesen.

29) Er schreb die Geschichte seines Consultats im griechischer Sprache. Epp. ad Att. 1. 19. 11. Plut. Gas. c. 8. Ein grösseres Werk über die römische Geschichte in Verbindung mit der griechischen blieb nur Plan; Plut. Cic. c. 41. Verloren ist die in den Schol. Bob. ad or. p. Planc. 34. p. 271. Orell. erwähnte Epistola non mediocris ad instar volumluis scripta quan Pompelo in Assim de rebus sits in consultat gestis insternt Cleero alignando. Ygl. p. Sull. 24. Epp. ad div. V. 7. Im Alig. J. G. Liasen et S. G. Bergh d. Cic. historice diss. Spec. 1. et Il. Abona 1829. 4.

20) Die meisten seiner philosophinchen Schriften verfinste Cic. erst gegen das Ende seines Lebens, vorziglich im J. 700. Vgl. Gentler Vd. Ribert examen de la philosophie de Cic. in dem Mena de Iracd. d. Ribert examen de la philosophie de Cic. in dem Mena de Iracd. d. Ribert examen de Iracd. d. Ribert examen de Iracd. d. G. Liner, L. XLJ. XLJII. n. XLJI, H. Ch. Fr. Hilbermann de Indole philos. Cic. Liner, Milosophier, Archiv. ISII, St. 1. S. 29 G., \*Roph. Kühner Cic. in Künigsberg. Archiv. ISII, St. 1. S. 29 G., \*Roph. Kühner Cic. in philosophium eiusque partes merita, Hambg. 1885. 8. Båhr LG, S. 290- 300.

30) Cic. p. Archia 1. u. öfter. Daber die Masse seiner Schriften; d. fin, I. 4. or. 30, 108.

### §. - 63.

Schon oben 1) ist die Stellung, welche Cicero als Reduer gegen seine Zeitgenossen einnahm, als eine die Extreme des Archaismus und der Neuerung vermittelnde augegeben worden. Dieses Verhältniss jedoch über gewisse Andeutungen hinaus 2) recht zu verausehanlichen, ist bei dem Verluste der Schriften aller übrigen Redner leider unmöglich, ein Umstand, durch welchen überhaupt Cicero bei seinen Beurtheilern, die nicht selten über der glanzvollen Erscheinung die Vorboten und die Trabanten' derselben vergassen, und, um wenigstens Grösse mit Grösse zu messen, einen Anknüpfungspunct des Urtheils im Griechischen suchten 3), gar sehr im Vortheil gewesen ist. Wir beschräuken uns hier auf eine einfache

Cong

Schilderung seiner rednerischen Eigenthümlichkeit, wie sie uns iu seinen Reden entgegentritt, mit Znziehung anderweitiger von ihm selbst wie von andern competenten Richtern gegebener Andeutungen. Dass Cicero von Vorgähgern, wie Crassus und Antonius, viel und tüchtig vorgearbeitet fand, ist ausser Zweifel und es bedarf dazu kaum seines eigenen Geständuisses 4); doch giebt eben diess seine gesammte Thätigkeit nicht sowohl als eine von Graud aus schaffende, als vielmehr als eine das Geschaffene fortbildende, veredelnde, vollendende, zugleich aber auch, da bei ihm nn die Stelle bewusstloser Hingebung an den Drang eines natürlichen Bildungstriebes Bewusstseyn und Absieht trat, als eine künstlerische zu erkennen. Die Mittel zur Verwirklichung dieses Zweekes hatte er in reichem Masse durch das Studinm des Griechischen gewonnen; allein zur richtigen und glücklichen Auwendung derselben befähigte ihn erst seine Stellung im öffentlichen Leben, welche ihn die romische Nationalität nie aus dem Auge verlieren liess. seine Beobachtnngsgabe anregte und sehärfte und ihn sowohl die rednerischen Bedürfnisse des Volks, als auch die Art und Weise, dieselben ohne Anfopferung der eigenen Selbstständigkeit zu befriedigen, kennen lehrte. So gewanu er die Ueberzeugung, dass der Redner, wenn er den näher liegenden oratorischen Zweck, sein Publicum zu gewinnen, mit dem entfernteren, es zu bilden, vereinigen wolle, eben so weit sieh zu demselben herablassen, als es zu sieh heranziehen müsse 5), und diess ist es namentlich, wodurch sich sein Streben, jene Extreme eigensinniger Alterthümlichkeit und ungezügelter Neuerungssucht zu vermitteln, am deutlichsten kund giebt. Vor Allem musste seine Aufmerksamkeit sieh der Sprache zuwenden; denn unmöglich konnte es ihm entgehen, dass Glanz, Wohllant und Fülle des Ausdrucks am meisten selbst das ungebildete Ohr besticht "). Hier kam es weniger darauf an, die Sprache mit neuen Ausdrücken zu bereichern; denn für rednerische, dem gemeinen Leben verwandte Zwecke war das Römische reich genug 7), ja unverkennbar ist auch hier das Stre-

ben, den Sprachgebranch in seiner ursprünglichen Reinheit zu erhalten 8), wogegen für die philosophische Terminologie neue Bahnen zu brechen waren 9) und der familiäre Stil allerhand sprachliebe Extravaganzen gestattete. Die Majestät des Volks verlangte reinen und geregelten Ausdruck, und diesen hat Cicero durch umsiehtiges Erfassen und Ausbeuten der schon gewonnenen sprachliehen Massen, wie durch künstlerische Begründung des vorher zwar geahneten und gefühlten, aber nicht gesuchten und nur zufällig angewandten, ja selbst jetzt noch gelängneten Numerus 10) bis zur höchsten Vollendung dwrebgebildet, so dass ciceronianischer Ausdruck zu allen Zeiten als unerreichbares Muster römischer Eleganz gegolten hat. Das Geheinmiss dieses Zaubers liegt in dem dem Römer eigenen Gefühle der Würde, welches nie in's Gemeine fallen lässt, für jeden Gegenstand den angemessenen Ausdruck, für jedes Gefühl die passende Farbe findet, und so, indem es Wesen und Form in innigen Einklang bringt, den Zubörer in iene Stimmung versetzt, we das Gemüth für jeden grossen Gedanken, für jede Art der Veredelung am empfänglichsten ist. Und diess ist es, was Cicero als Haupthebel zur Erreichung des rednerischen Zweckes betrachtete und dessen er selbst sieh meisterlich bediente, das πρέnov im Wort and im Gedanken 11), und dieser freiere Aufschwung trug ihn glücklich über die geführliche Klippe der Manier hinweg. Das Sprachliche ist unbedingt der Glanzpunet seiner oratorischen Individualität. minder günstiges Urtheil muss dagegen der Unbefangene über seine reduerische Darstellung fällen; denn wenn auch die Klarbeit und Durchsichtigkeit derselben, wodurch er selbst weniger gemeinnützige Dinge auch dem minder Gebildeten zu veranschauliehen weiss, die oft überraschende Gewandtheit, mit welcher er selbst trockenen und unfruchtbaren Gegenständen neue und interessaute Seiten abgewinnt, die Fülle der ihm zu Gebote stehenden Erudition und die Fertigkeit, dieselbe am geeigneten Orte für seine Zwecke zu verwenden, das Geistvolle häufig eingestreuter Reflexionen und kräftiger Sentenzen 12), die Maniehfaltigkeit der Wendungen, durch welche er sieh die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer sichert, der durch das Ganze wehende Hauch einer unnachahudichen Urbanität, die Lebendigkeit und Wahrheit seiner Schilderungen 13), der Scharfsinn, mit welchem er von vorn herein den Gesichtspnnet feststellt. um von da aus die Gründe der Gegner zu entkräften 14), und die nawiderstehliche Gewalt, mit welcher er, der tiefe Menschenkenner, die Gemüther fortreisst und bestürmt 15) - alle Anerkennung verdient, wenn auch der Mangel an Stetigkeit der Eintheilung im Ganzen der Eindringliehkeit seines Vortrags wenig Eintrag thut 16), wenn anch gewisse öfter wiederkehrende auf die Vorurtheile und die Empfänglichkeit des römischen Volks berechnete Kunstgriffe 17) leicht verzeihlich seheinen mögen; so wird man sieh doch mit dem in seinen Reden unverkennbaren Haschen nach Effect, welches der Form die Sache aufopfernd nicht selten in's Grelle und Phantastische ausartet 18), mit dem Mangel an bündiger Beweisführung, der um die Wahrheit unbekümmert und mitdem Scheine zufrieden umsonst sich hinter glänzenden Sophismen und Gemeinplätzen zn verbergen sucht 19), - ein Fehler der Zeit, zu dessen Bekämpfung die moralische Kraft eines Cicero nicht ausreichte 20) - mit der nicht selten die Erhabenheit des Gedankens verflachenden Breite seiner Redseligkeit 21), mit der koketten Selbstgefälligkeit, womit er immer sich selbst in den Brennpunet stellt und alle weitere Anssicht vertritt 32), nicht leicht befreunden können. Doch bleibt ihm der Ruhm einer in jeder Hinsieht geistvolleren Behandlung der Beredtsamkeit ungesehmälert 23).

 S. \$: 55. Dass übrigens dort bei der Einleitung besonders Cicero vorschwebte, braucht kaum bemerkt zu werden; Kinzelnes erhält daher gegeuseitig von hier u. dort seine Ergänzung.

2) Im Gegensatz zu Cicerón Misshilligung der aslanischen Die-ej tion des Bortensistus Birtu, So. 8, vorz. Dial. d. oratt. c. 18, 8 av 14s constat ne Ciceroni quidem obtrectatores definises, quibns insfaius et tiumens nec satis pressus, sed supra modum exculination faius et tiumen such satisfation de la constantia de la constantia Partia del Ciceronum missus opisionale, ex quibbs facile est del per-Brut ad Ciceronum missus opisionale, ex quibbs facile est depensaria. heodere, Caivim quidem Ciceroni visum exsangutem et attritum. Brutom autem otiosuos atque disinoctum, rursumque Cicerocem a Caivo quidem male antidivisse taoquam solitum et enervem, a Bruto autem, ut ipsins verbis utar, tanquam fractom atque elumbem. si me interroges, onose mihi videntur verem divisse, Vgl. Quitact. XII. 16, 12.

3) Die Parallele mit Demosthenes ist weder dem Quioctilian (X. 1, 106, sqq. quorum ego virtutes plcrasque arbitror similes, coosilium, ordinem dividcodi, praeporandi, probaodi rationem (?), deoique quae sunt ioventionis. In eloquendo est aliqua diversitas; deosior tile, hic copiesior; ilie concludit adstrictius, hic lutius; pugnat ilie acumine semper, hic frequenter et pondere; tilic nibil detrahl potest, hic nihil adiici; curae pins in iilo, in hoc naturae, eic.), noch neuero Kuostrichtern besooders gegliickt. S. Ren. Rapin discours sur la comparaison de l'éloqu. de Dem. et Cic. Paris, 1670. 12. (Ocuvres, à la Haye, 1725. t. I. Deutsch Wien 1768. 8.), Hugh Blair Lectures oo rhetoric, Lood. 1783 sq. Nr. 24. t. H. p. 26 sqq. (dentsch von Schreiter, Liegn. 1785, 8. Th. II. S. 273.), D. Jenisch ästhetisch-kritische Parallele d. beld. grösst. Redner d. Alterth. Berl. 1801. S. Einiges auch in Henr. Brougham's Inaugural-Rede (beim Antritt des Rectorats der Uoiv. Glasgow, 1825), deutsch von L. Snell, Jen. 1826. 8. Vgl. Hand a. o. S. 217.

4) Octor in den rheiorischen Schriften, bes. Brnt. 45, 161, his obnsulbin (Gressb) cam legen aunsti, quibis nati sunna. — que fecirco ponati, in dicendi lation prima maturitas la qua netate extilisact posset notari, et icolfujereturi lam a simmum pene esse perductam, int co nibil ferme quisquam addere posset, pisi qui a phitosophia, a lime civili, ab bistoria fisiaset instructior.

a) Cir. or. 28, 8, semper oratorus cloquentiae moderatrix full anditerum petiteditis, comes cition, qui probati volunt, voluntatem corum, qui anditoru, joulecutar ad canque et ad corna arbitrium et mittum totos se fogante et accommodant. Vgl., d. or. 11, 83, 159. Dan andere beweist Cicero dorci sich selbst; a zum Ueberflussor. 41, sq. d. fin. 14, Ais Resultat Britt. 49, 155. efficiant autem ab oratore necie, tit if qui audumt its afficiants ut oratore veilt, vuigl assessu et popularia approbatione indicard solet. Integranguam de bono cratore ant non hono doctis hominibus cum perpulo dissecolo pritt. vgl. 33, 1920.

6) Cic. Brut. 59, 216. itaque in Curione hoc verissime iudicari potest, nulla re una magis oratorem commendari quam verborum spiendore et copia. Vgl. oben §. 31, 11.

7) Cic. d. fin. I. 3, 10.

8) Cic. p. Pianc. 12, 30. vgl. Philipp. III. 9.

9) Vergebens aucht sich Cicero d. fin. J. 3. fiber den Belchhlumder lat. Sprache zu t\(\text{disschen}\); diese auch in andere Beziehung sich oft durch Herabselzung des Griechischen kund gebeude Nationaleiteikeit (s. z. B. d. or. J. 4, 15. 45, 197, Tusc. J. 1.) ist ell Residuatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in dem Prosiduatielt geiner archaistischen H\(\text{diff}\)(t) est ein Jodech in Jodech

eess der Wortbildung für philosophische Darstellung niederschlug. S. d. fin. III. 15. u. oben S. 54. 6.

10) Die ersten Aufänge bei Aemilius Lepidus, oben S. 37. Cic. or. 51, 170, quod fit etism ab antiquis, sed plerumque casu, sacpe natura. Vgl. 55, 186, 70, 233. d. or. 11. 51, 198. Dagegen or. 20, 66. nunc apud oratores iam ipse numerus increbruit. War die Sache auch schon vor Cicero erkannt und besprochen worden, worauf die abweichenden Meinungen führen (or. 54, 180, quibusdam non videtur esse fuumerosa oratlo], allis unus modo Inumerus in orationel, aijis plures, aliis omnes eidem videntur), so hat doch er das Verdienst, die Lehre vom Numerus zuerst und mit Berücksichtigung des Gricchischen ausführlich abgehandelt (68, 226.) n. wissenschaftlich begründet zu haben; s. lbid. c. 52 sqq., wo origo, caussa, natura et usus orationis aptae atque numerosae auseinander gesetzt werden. In Summa 60, 203, ita si numerus orationis quaeritur qui sit, omuis est, sed alius alio melior atque aptior; si locus, ln omni parte verborum; sl unde ortus sit, ex aurium voluptate; si ad quam rem adhibeatur, ad delectationem; sl quaudo, semper; si quo loco, in tota continuatione verborum; si quae res efficiat voluptatem, eadem quae in versibus, quorum modum notat ars, sed aures insue tacito eum sensu sine arte definiunt.

11) Cic. or. 20. sed est eloquentlae sicut reliquarum rernm fundamentum sapientla, ut enim in vita, sic in oratione nihil est difficilius, quam quid deceat videre, πρίπον appellant hoc Graeci, nos dicamns sane decorum, de quo praeclare et multa praecipinatur et res est cognitione dignissima, huius ignoratione non modo in vitased saepissime et in poematis et in oratione peccatur, est autem quid deceat oratori videndum nou in sententiis solum, sed etiaia in verbis, non enim omnis fortuna, uon omnis honos, non omnis auctoritas, non omnis actas, nec vero locus aut tempus aut auditor omuis codem aut verborum genere tractandus est aut senteutiarum, semperque in omal parte oratiogis, ut vitae, quid decent est considerandum, quod et in re de qua agitur positum est, et in personis et corum qui dicunt et corum qui audinnt. - lm apte dicere (vgl. A. Chr. Bartels Cic. orator apte dicens, Hclmst. 1771. 4.) ist Cicero Meister in jeder Hinsicht; dieser Sinn für das Würdige und Edie liess ihn auch im Scherz (Epp. ad div. IX. 15. 16; eine Sammlung seiner Witzworte veranstaltete Trebonius; ad div. XV. 21. u. Tiro, Quinct. VI. 3, 5. doch s. p. Plauc. 14. Epp. ad div. V1l. 32, vgl. oben S. 57, u. Macrob, Sat. Il. 1, u. 3.), im Wortspiel (z. B. in Verr. II. 2. 7, 19. 52, 129. p. Cluent. 26, 71. Phllipp, III, 9, 22.), namentlich im tropischen Ausdruck, dem wahren Problerstein rednerischer Tüchtigkeit, nie die Grenze des Schicklichen überschreiten und in's Abgeschmackte fallen.

12) Cicero selbst nennt seine Reden refertae philosophorum senteutus, d. nat. deor. I. 3; seine Ansichten über die Nothwendigkelt und Erspriesslichkeit der quaestie universi generis u. der commu-

13) S. z. B. die Schilderungen von der Emeute zu Lanspancus. in Verr. II. 1. 248. zag., von dem Processe des Sopater, ibid. II. 2. 28. zag., vom Raube des Ceresbildes, ibid. II. 4. 40. sag., von et lavasion der Seeriüber und dem Halsgerichte fiber die siell. Naturarben, ibid. II. 5. 33. zag., von den Kreignissen zu Rom wührend seines Exila. Naturarben, ibid. II. 5. 33. zag., von den Kreignissen zu Rom wührend seines Exila. Naturarben, ibid. II. 5. 33. zag., von den Kreignissen zu Rom wührend seines Exila. Naturarben, ibid. III. 5. 33. zag., von den Kreignissen zu Rom wührend seines Exila. Naturarben, ibid. III. 5. 33. zag., von den Kreignissen zu Rom wührend seines Exila. Naturarben von den Schilderung von den Kreignissen zu Rom wührend von den Schilderung von den Kreignissen zu Rom wührend von den Schilderung von den Kreignissen zu Rom wührend von den Verlagen von den Kreignissen zu Rom wührend von den Verlagen von den Kreignissen zu Rom wührend von den Verlagen von den Ver

14) Cic. nennt diess interer fundamenta defensionis; a. p. Mur. 6, 4. p. Code. 2, 5. Zm dom Extordien bemutst er bald die inlajantas temportum, vie p. Ronc. Am. u. p. Mil., bald die Persönlichkeit seiner Gegene, wie p. Balb. hald die seiner Clienten, wie p. Rabbr. berüberlig, bald u. namentlich seine eigene, wie delvia. In Cacc. d. mp., Cn. Pomp. p. Arch. u. s. w. Auf seine Aengetlichkeit beim Beginn der Rede ist er fast stolz; delvia. 13, 41. p. Cluent. 18, 51. p. reg. Deiot. 1. Typl. Doug S. 61, 5.

15) Summus Ille tractandorum animorum artifex, Ombet, XI. 1, 85. Vgl. Gell. N. A. X. 3. Dies der Nerv seiner von Quibet. V. 13, 32. gerühmten fiduria. Ueberhaupt bei Cic. mehr Erregung der Einhildungskraft als Deschlütigung des Verstandess; zuweilen naverbieblen ausgegerorbeien, vie c. Rull. II. 10. Seine Daupslatifex waren die miserabiles epilopj. p. Planc. 34, 83. p. Balb. 7, 17. u. 60n S. 60, 16. S. z. B. p. Font. 16 sag. p. Cliente, 60 sag. p. Mur.

40 aq., p. Sull. 31 sqq., p. Planc. 42, p. Neat. 69, p. Mil. 34 sqq. 16) Eigentliche partitio nach dem Muster des Hortenius (p. Quinct. 10.) nur In den Reden p. Quinctie, p. Roscio Amer, in Verr. Act. II. Ib. 1. 3, d. imperio Cn. Pompel, p. Citeculto, p. Mirrena, Philipp. VII. Im Gassers wess (Ct. die Spuren des eigenlich Technischen geschickt in der Continnität der Darstellung su verwischen.

17) Wie das Streben, durch Beziebung auf die Gesammheit Increase für das Besondere zu erwecken, p. Font. 12. p. Mur. 30, p. Flace. 2. p. Suli. 7. p. Arch. 9; Hinweisung auf das Religiüse, Catil. II. 13. III. 8. 9. p. Suli. 14. 31. p. Mil. 31. Phál. IV. 4. u. Grier; yd. Ouinci. XI. 1, 23; Hinweisung auf den aiten Republicanismus und den Ruhm der Nation, woher die Massen von Beispielen aus der Geschichte.

18) Am dicksten sind die Farben aufgetragen in den Reden pro Coelio und in Pisonem; letztre Hauptquelle für die damals mit Ehren gangbaren — Schimpfworte.

19) Wie z. B. in der Rede pro Milone. Auf Clc. selbst passt hier seine Charakteristik der Griechen p. Flacc. 4, 10. nunquam laborant quemadmodum probent quod dicunt, sed quemadmodum se explicent dicendo. Vgi. div. in Caecii. 14, 45.

20) S. oben S. 59, 10. Vgl. p. Cluent, 18 sq.

21) Wie Hohn klingt seln "brevitas quae mihimet jost amicissian est," p. Quinct. 10, 34. p. Arch. 14, 32. Diese Breite giebt sich namentlich in den Beden kund, welche er in seinen eigenen Angelegenbeiten sprach oder in welchen er diese zu berühren — und wo wäre diese der Fall indet gewesen? — Gelegenbeit fand, besonders in der pro Sesties vgl. das. c. 13, 31. u. p. Cacc. 4, 10. 22 S. s. dess. 8, 61, 17.

23) Seine Selbstschilderung im Brut. 93, 322. nihil de me dicam, dicam de ceteris, quorum nemo erat, qui videretur exquisitius quam vuigus hominum studuisse litteris, quibus fons perfectae eloquentiae continetur, nemo qui philosophiam compiexus esset, matrem omnium bene factorum beneque dictorum, nemo qui lus civile didicisset, rem ad privatas caussas et ad oratoris prudentiam maxime necessariam, nemo qui memoriam rerum romanarium teneret, ex qua, si quando opus esset, ab inferis locupietissimos testes excitaret, nemo qui breviter arguteque incluso adversario laxaret indicum animos atque a severitate paullisper ad hilaritatem risumque traduceret, nemo qui dilatare pesset atque a propria ac definita disputatione hominis ac temporis ad communem quaestionem universi generis orationem traducere, nemo qui delectandi gratia degredi parumper a caussa, uemo qui ad iracundiam magno opere iudicem, nemo qui ad fletum posset adducere, nemo qui animum eius, quod unum est oratoris maxime proprium, quocunque res postuiaret impelieret.

#### 6. 64.

So sehr die Urtheile seiner und der nächstfolgenden Zeit theils durch politische Rücksicht 1), theils durch engherzige Schulansicht 2) bedingt war, so gelangte doch der rednerische Theil seiner Bestrebungen als der orisieneltste und der römischen Nationalität am meisten angemessene zu allgemeiner und glänzender Anerkennung 3). Seine zahlreichen, von ihm selbst mit grosser Sorgfatt durchgearbeiteten und herausgegebenen 4) Reden, von denen sich noch LVI, grossentheils vollständig und aus einigen nicht unbedeutende Fragmente 2) erhalten haben, fanden daber sowohl als historische Denkmähler als auch als Muster des lateinischen Süls zahlreiche Commentatoren. Unter diesen steht obenan Q. Asconius Pedianus 6), zu Padua 7) kurz vor dem Beginn unseere, Zeitrechnung geboren und im bohen Alter unter Kaiser

Vespasianus Regierung erblindet 6); aus seinem nächst anderen Schriften 9) für seine Söhne geschriebenen 10) und dem Geiste der Zeit gemäss rein historischen 11) Commentar zu Cicero's Reden sind leider nur noch Bruchstücke vorhanden 12), welche, in gutem, reinem Latein geschrieben 13), über viele Puncte der Personalchronik, der Geschichte und der Gesittung Roms bedeutenden und aus sicheren Quellen geschöpften Aufschluss gehen 14) und daher den Verlust des Ganzen schmerzlich bedauern lassen, ein Verlust, für welchen andere offenhar aus einer weit späteren Zeit stammende und dem Asconius, wiewohl zum Theil aus ihm entnommen, doch in der Freude über den Fund mit Unrecht aufgedrungene Commentare theils rhetorisch-historischer 15), theils rhetorisch - grammatischer Natur 16), zu entschädigen nicht im Stande sind. Andere, wie die des Caper 17) und Vulcatius 18), sind spurlos untergegangen; allein die zahlreichen Handschriften 19) so wie die vielfachen Interpolationen, mit denen ausgestattet die Reden des Cicero auf uns gekommen sind, geben einen unzweideutigen Beweis für die Lebhaftigkeit der eigeronianischen Studien und für die fleissige Verwendung derselben zu rhetorisch-grammatischen Zwecken. Mit der Wiedergeburt der Wissenschaften entbrannte ein eifriges Studium der ciceronianischen Schriften; die stilistische Vollendung derselben reizte zur Nachahmung, die, wiewohl in Bezug auf die rednerische Composition nicht selten glücklich 20), doch in eine eben so masslose als einseitige Bewunderung und Nachtreterei ausartete und nur durch kräftiges Entgegentreten einzelner vorurtheilsfreier Männer 21), nicht minder auch durch eigene Blossstellung 22), gezügelt werden konnte und bald erspriesslicheren kritischen Forschungen Platz machte. Eben die auf diesem Wege erworbene genaue Kenntniss des Sprachgebrauchs aber war es, welche die Kritik der Schriften des Cicero bei aller Halbheit des Verfahrens in Benutzung der Handschriften und der ältesten Ausgaben doch nicht selten mit bewundernswürdiger Sicherheit handhaben liess; allein erst seitdem eine organische Durchbildung der Sprachwissenschaft begonnen, reiche handschriftliche Schätze au's Licht gezogen und gesichtet und für die Kritik feste Grundsätze gewonnen sind, ist eine allen Ansprüchen genügende Bearbeitung der Schriften des Cicero überhaupt und der Reden insbesondere möglich geworden <sup>23</sup>

- Die Zeitgenossen schweigen meist, vielleicht aus Rücksicht auf Geero's Stellung zu Octavianus (gieichwie Aristoteles über Demosibenes vielleicht um seines Verhältnisses zu Alexander willen; vgl. A. G. Becker Lit. d. Dem. S. 37. u. 300 f.).
  - 2) S. oben S. 63, 2.
- 3) Am unverhoblensten spricht Quinctillanus seine Bewunderung des Clicero aus, anneutlich und im Zusanamenbauge ith X., zahlreich zind auch sonst eingestreute Beunerkungen, wie VIII. 3, 61; pluriami in heg genere, at in ceteris, enimet Clicero. Ibid. 68. nd onsag in ornauf virtutum exemplum vel unus sufficit. XII. 1, 20. stetisse irusum in fautigio eloquentine fateer no vix squid aduler pluterit insvein. Ibid. 11, 28. Clicerune arcem tenenie elequentian, n. s. w. Dazu Veltel P. nt. 1. 17. (oratio) mitversu sup brinche peopris sui crupit Tullio, ut delectari ante eum pancissimis, mirari vero neminem possis nist ant ab illo visuom aut qui illum viderit. Plin. I. N. VII. 30.
- 4) Cic. d. off. H. 1. Epp. ad Att. H. 1. ad div. JX. 12. Daza selen Ratvürire, commentarii, bei Quinct. X. 7, 30. sq. Vgl. IV. 1, 60. Ascon. ad Cic. or. in tog. cand. p. 87. Orell. Fäischlich beziebt Nobbe p. 179. ed. stereot. u. Orelli hierber Cic. Cat. 11. Vgl. uuten Annerk. 18.
- 5) Fragmente der Reden pro Scauro, pro Tullio, pro Flacco aus eiuem ambrosian. Palimpsest; inv. recens. not. Ill. Ang. Muius, Mediof. 1814. 8., nachgedr. Francof. ad M. 1815. 8. und c. emend. et comment. dennu edit. A. G. Cramer et C. F. Heinrich, Kil. 1816, 4. - Fragmente der Beden in Clodium et Curionem, de aere alieno Milonis, de rege Alexandrino, gieichfalis aus einem ambros. Palimps. u. mit Scholien (s. unt. Anmk. 15.) c. crit. not. ed. Ang. Maius, Mediol. 1814. 8. Beide Ausgg, Mai's verschmolzen in dem Abdruck: Lond. 1816. 8. u. von Mai selbst in verbesserter u. vermeirter Gestalt: Mediol. 1817. 8. - Oratt. pro Scauro, pro Tullio et in Clodium fragmenta inedita: pro Ctuentio, pro Caecina etc. varr. lectt., ur. pro Milone a laconis restitutam ex membr. palimps, bibl. R. Taurin. Athenaet ed. et c. Ambros. parium oratt. fragmentis compos. Amad. Peyron. Stuttg. et Tubing. 1824. 4. Danach vervoliständigte Mai jene Reden in d. Auctt. class. e codd. Vatic. t. II. (1828). -Oratt, pro Tullio, in Clodium, pro Scauro, pro Flacco fragmin. incld. etc. c. Peyronis integr. c. superior. editt. sell. et c. suis annott, ed. Car. Beier, Lips. 1825. 8. Dazu die Indices ad Clc. d. off. eiusd. orr. fragm. dig. et ed. God. Hertel. Lips. 1881. 8. - Oratt.

p. Tull., in Clod., p. Scaur., p. Flace. ex membr. palimps. in luc. revoc. et antiqu. schol. rell. ed. E. C. d' Engelbronner., Rotterd. 1830. S. Vel. unten Beil. III.

6) Jo. Nic. Madvigii de Q. Asconii Pediani et aliorum veterum interpretum in Ciceronis orationes commentariis disputatio critica (nebst Appendix critica). Hauniae 1838. 8. Vgl. Bähr Gesch. d. röm. Litt.

§. 260. a.

7) Sil. Ital. Punic. XII. 312 sqq. Vgl. Madeley 1. 1. p. 16. sq. 8) Hieron. in chron. Emech. ad a. u. 829. O. Aconsins Pedianus scriptor historicus clarus habetur, qui 73. actais sunc anno captus lumisibus, 13 postes annis in summo onusime honore consensecti. Dagegen ist das Zeisgaiss des Philargyrius zu Virg. Eclog. III. 105. crass des productions noch den Virgil habe sprechen hören (wonach Asconius noch den Virgil habe sprechen hören (wonach scholms) on habet historicus in liste sich chen so versaig surch die Annahme zweier davoring it. Ilses sich chen so versaig surch die Annahme zweier Austriansferrectung bei Madriey 1. 1. p. 3. sqq. v. p. 18. tasque externational control of the control of the production of the Castonius neces Necessian tempora attigiese et fortasse Titi et initium Domitiani, natum nation excep ute paullo ande namum primum Circisis.

9) Liber contra obtrectatores Virgilii, Donat. vit. Virg. 16, 64. 17, 65, vita Sallustii Crispi, Acron. ad Horat. Sat. 1. 2, 41. Ausonius Popma wollte ihm auch die Schrift de origine gentis Romanae auf-

drängen. Vgl. Madvig l. l. p. 19. sqq.

10) S. die Bemerknag zur R. p. Mil. c. 6, p. 44, ed. Orell. Die Abfassang füllt wahrscheinlich in die Regierungszeit des Nero, da zur R. p. Scaur. p. 27. Claudius schlechtweg ohne die ihm zukömmenden Priidiente genaamt ist: possidet enim (domum) nanc Largus Caeciua, aut consul fut eum Claudio (294). Vgl. Madrie I. l. p. 4.

11) S. Madvig l. l. p. 57, sqq. Kine Ausnahme findet sich p. Scaur. p. 23, die aber Madvig p. 78 sqq. als späteres Kinschiehsel ver-

dächtigt.

von eine Abschrift, die noch in der Biblioth. Riccardiana zu Florenz aufbewahrt wird; duraus flossen alle übrigen Handschriften und folgende, von Madvig 1. 1. p. 33 sqq. ausführlich gewürdigte Ausgaben: \*Ed. pr. Venet. 1477. Flor. Junt. 1519. S. (Ant. Francinus). Paris 1520. f. (Nic. Beroaldus). Venet. Ald. 1522. S. (Franc. Asulanus). Paris. 1536. 4. (Jo. Lod. Tiletanus mit Hülfe des Gu. Buddeus u. Lod. Alvarez). cum scholiis P. Manufü, Venet. Ald. 1547. S. (interpolirt), wiederholt 1553. 1563. Fr. Hotomanni stud. Lugd. 1551. S. (gegen Verdienst Grundlage der folgeuden Ausgg.). a Tit. Popma emend. atq. not. ill. Colon. 1578. S. Lugd. Bat. 1644. 1675. 12. acc. obss. Th. Crenit, L. B. 1698. 12. In den Ausgg. von Gronov, Graevius, Verburg, Schütz u. \*Orelti (Vol. V. P. 2. p. 1—95. von Bailer besorgt).

13) "Genus scribendi tale est, quale in hac actate, hoc homine, hoc operis consilio exspectari poterat, piurum et emendatum, breve limatumque, tenue et ab ambitioso ornatu remotum," etc. Madvig I. I. p. 81 sqq.

14) Ihm standen nicht nur die Schriften der Augenzeugen (s. p. Scaur. p. 26, p. Mil. p. 42, in Corn. p. 62.), sondern auch die Archive der Stadt zu Gebote (s. p. Scaur. p. 19, p. Mil. pp. 32. 44. 47. 49. Vgl. Madvig l. l. p. 61. sqq.) — Sein Zeugniss ist daher von Gewicht auch bei der Entscheidung über die Echtheit der angefochtenen Reden.

15) Zuerst edirte A. Mai Mediol. 1814. nebst einigen neu gefundenen Fragmenten des Cicero einige Scholien zur R. pro Scauro aus einem Ambrosian. Palimpsesten, die er Praef. S. 5. (p. XXII. fragm. ed. Beier) dem Asconius zuschrieb; hierauf in demselb. Jahre unter Asconius Namen andere gleichfalls in einem Ambros. Palimps. gefundene Scholien zu den Reden in Clodium et Curionem, de aere alieno Milonis, de rege Alexandrino, pro Archia, pro Sulla, pro Plancio, in Vatinium, u. zugleich aus einem andern Ms. angebliche Excerpte aus des Asconius Commentar zu der vierten R. in Catilinam. und denen pro Marcello, pro Ligario, pro Deiotaro. (s. praef. S. 6. sqq. p. XXIX. sq. fragm. ed. Beier); obgleich von Niebuhr zum Fronte p. XXXIV. (der sie in's 4. Jahrhundert setzt; dagegen Orelli exc. XI. ad Cic. or. p. Planc. p. 272. in's 5. oder 6.) zurechtgewiesen, wiederholte er doch in der grösseren Fragmentensammlung v. 1817. jene Ansicht und suchte sie durch besondere Erwiderung gegen Niebuhr (s. p. LVII. sqq. ed. Beier) weiter zu begründen, wiewohl vergebens; er hat sie in der vollständigsten Sammlung, Auct. Class, II. (1828) praef. p. X. sq. zurückgenommen. Ueber den geringen Werth dieser aus verschiedenen Zeiten stammenden Scholien s. Madvig l. l. p. 142. sqq. Sie stehen auch bei Orelli Vol. V. P. 2. p. 215 - 376.

16) Commentare zur divinatio in Caecilium u. in Verrem Act. I. Act. II. lib. 1. 2. Sie haben lange für ein Werk des Ascontus gegolten, weil sie von Poggi zugleich mit in jener Handschrift von St.

Gallen gefunden u. abgeschrieben worden sind. Ihr geringerer Werthward zwar von Vielen eingesehn, führte aber nicht weiter als auf die falsche Ansicht von Interpolation; erst Niebuhr (zum Fronto parkxXXIV, 4. u. Röm. Gesch. 1. Th. 3. Auß. S. 524; er irrte nur darin, dass er glaubte, diese Scholien seyen in dem Apogr. Poggian. nicht enthalten, u. rühren von demselben Verf. her, welcher die Annuk. 15. erwähnten geschrieben) sprach sie dem Asconius ab, u. Madoig hat diess 1. l. p. 84. sqq. ausführlich u. iberzeugend dargethan. Sie sind abgedruckt bei Orelli Vol. V. P. 2. p. 97—213. — Noch geringhaltiger ist der sogenn. Scholiasta Gronovianus (aus dem 4. oder 5. Jahrh.), in divinationem, in Verrem Act. I. et II. 1, in Catilinarius, in orr. pro Ligario, pro Marcello, pro Deiolaro, pro S. Roscio, pro lege Manilia, pro Milone; abgedruckt bei Orelli 1. l. p. 377—444.

- 17) Agroct. d. orthogr. p. 2265. ed. Putsch. Hieronym. adv. Rufin. II. 2.
- 18) Hieronym. I. I. I. 4. Mai praef. ad ed. alt. 1814. Ş. 7. (p. XXX. ed. Beier) begeht den sonderbaren Irrthum, den Cicero wegen seiner commentarii (s. oben Anmerk. 4.) zu seinem eigenen Commentator zu machen.
- 19) Aufzählung u. Würdigung aller Handschriften liegt hier fern. ist auch dem Einzelnen unmöglich, zumal da von den Herausgebern selbst zu wenig mit einmüthigem Streben geschieht, um den handschriftlichen Thatbestand zu ermitteln und dem Einzelnen nach Verwandtschaft u. Werth seinen festen Platz anzuweisen; selbst Orelli speist Praef. XIII. mit einem dürren "ceterum codicum et editionum notitia petenda est ex editionibus et scriptoribus historiae literariae" ab; vielleicht dass die versprochene Litteratur des Cicero von Bardili diese Lücke aussüllt. Hier daher nur das Wichtigste. "Um die Mitte des vorig. Jahrh. sah man mit der gespanntesten Erwartung einer neuen krit. Bearbeitung der sämmtlichen Werke des C. von Lugomarsini entgegen. Er verglich alle in Italien befindlichen Hdschrr. u. älteren Ausgg. u. stellte deren Varianten selbst bis auf die kleinsten Abweichungen zusammen. Er hatte schon einen nicht unbedentenden Theil dieser Arbeit vollendet, als er Ungenauigkeiten wahrnahm u. die Arbeit von Neuem begann. Das Werk enthält 30 sehr starke Foliobände, von denen aber jetzt 2 verloren gegangen sind, welche die Lesarten zu den Reden pro Coelio, de provinc. coss., pro Balbo u. in Pisonem u. das Verzeichniss der Handschrr. enthielten, die in der Sammlung durch Zahlen bezeichnet sind. Niebuhr gelang es, die Bedentung dieser Zahlen grösstentheils zu ermitteln. Die nähere Einrichtung dieses Werkes beschrieb Lag. selbst in einem zu Florenz 1741. erschienenen Specimen (vgl. J. M. Parthenii comm. d. vit. et stud. Lagomarsini Venet. 1801. 8. S. 82 - 98, abgedr. in Seebod. Archiv. 1825. S. 428-439). Die Herausgabe unterblieb aber, da sich kein Verleger finden wollte. Die noch vorhandenen 28 Bände sind jetzt im Collegio Romano." Schweiger Hdb. d. Bibl. H. 1. S. 111.

Einen Beweis von dem Reichthum Italiens an Mss. des C. giebt der von Mai fragm. ed. 1817. mitgetheilte u. in der Ed. Hal. t. V. p. 621 - 645. wiederholte catalogus codd. Cic. Ambrosianorum (149 an der Zahl). Vgl. fibrigens die zahlreichen Handschriftenverzeichnisse einzelner Bibhotheken n. Hänet Catal. ltbrr. mss. etc. Lips. 1828 -30. 4. Für die Reden sind namentlich wichtig die beiden Mailander u. der Turiner Palimpsest, früher dem Kloster Bohbio gehörig (enthalten nüchst früher nicht bekaunten Stücken aus den Beden p. Flacc., p. Coet., p. Quihct., p. Caec., p. leg. Manil., p. Ctuent., in Pison., p. Mil.; der Ambros. II. Scholien; s. oben Annk. 15.); erstre stammen nach Mai praef. I. n. II. (p. XXIII. u XLIII. ed. Beier) aus dem 2. oder 3. u. aus dem 4. oder 5. Jahrhund., letztrer ist nach Peyron pracf. (p. LXXII. Beier) eben so alt wie der Ambros. I. vgl. Hunder prolegg. ad Planc. p. VIII. - Der cod. Bavaricus aus dem 19. Jahrb., sonst in Tegernsee, jetzt verschwunden (nicht in München, wie man glaubte, sondern von den Franzosen vernichtet; Wunder pracf. ad Planc. p. VI.); von Th. Harles für Garatoni (s. dess. Ausg. d. Reden, Neap. 1786, t. VII. pracf. p. VII. u. or. Planc. cur. secund. Bonon. 1815. praef. p. IX. sq.) zu den Philipp. u. denen p. Caec., p. Sull., p. Mil. n. p. Pianc, verglichen. S. Wunder prolegg. p. I. sq. - Der cod. Erfurtensis, nach Hunder nicht später als im 14. Jahrh, geschrieben, nach Orelli aus dem 15., ungenan von Graevius verglichen, genau von Wunder: variae lectiones librorum aliquot M. T. C. ex cod. Erf. enotatae, acc. praef. diligentem codicis descriptionem multasque Cic. scriptorum interpretationes et emendationes contineus, Lips, 1827. 8. (enthiclt von den Reden folgende: in Catil. IV., p. Marc., p. Ligar., p. Deiot., in Vatin., pridie qu. iret in exit., ad sen, p. red., ad quir. p. red., in Clodium, p. Sest., d. prov. coss., d. resp. arusp., p. Bulb., p. Coel., p. Arch., in Pison., d. imp. Pomp., p. Caec., p. Sull., p. Planc., p. Mil., d. leg. agr. 111, in Verr. Jetzt unvollständig; s. Wunder praef. p. XIV.). Ueber das Verhältniss dieser Mss. zu einander s. Wunder prolegg. ad Planc. p. VIII. sqq. Schätzbar ist die Zusammenstellung der übrigen Mss. ibid, p. II - VIII. - Der cod. Vaticanus, s. Greg. Gottl. Wernsdorf d. cod. Vat. in C. oratt. Philipp. textu restit. auctor. Numburg. 1814.

20) Start Aller verdlent genannt zu werden Aontus Palearius (degli Pagliartect) Ferilatura (aus Veroli bei Rom, teble 1500 – 1570; sein Leben beschrieben von Gurelitt, Hamb. 1805. 4). S. Dess. Opera (Reden, Briefe, Gedichte) Amst. 1606. S. Jen. 1798. 6. Vgl. Jenisch Sisthe, kirl, Parall. S. 174.

21) Za Anfang des 16. Juliuk enthranute der Stech der sogenn Cerconnient in there Gegorfr zur Steite der erstern Jus. Omphalius, Paultur Corteitus u. A., besonders der Cardinal Petr. Bendo u. Carpit. Longolius. Gegen diese zogen zurert Anfretse Politärus (s. kpp. VIII. 16). ü. Jo. Franc. Pieuz zu Felde, dann der grosse Des. Erzemus mit edieur Schrift: Celevoniauss a. de optime genero.

dicand, Basil. 1828. 8, wogegen wtelerum Jul. Cres. Scaliger (orst. proc. 18. pp. 61c. 6. Fr. Par 1531. 11. 1337. Heideb. 1823. p. Nitph. Ap. Letus (dalog, d. lmlt. Clc. ndv. Eram. Lugd. 1335. 4) efferten. Der letus (dalog, d. lmlt. Clc. ndv. Eram. Lugd. 1335. 4) efferten. Der July 18. pp. 18.

22) Diess begognete z. B. dem Card. Herabo mit dem vermeitstlich die Gerenfanschen mit dem vermeitstlich die Gerenfanschen mitteisinus, so bis genauere Ansicht der Mes. das barbartsche mittlissinis mei serzils in mutik meis miserils vervandelte. Vgl. J. G. Heine micht. für dem Jenne dem Gestelle der Mes. die Bert vervandelte. Vgl. J. G. Heine für die Gestelle der Gestelle der Vervandelte. Vgl. J. G. Heine für die Gestelle des Gestelle des Gestelle vervandeltes. Vgl. J. G. Heine für die Gestelle des Geste

23) Die Wichtigeren Anseg, (s. Erneti pract, wiederh. bei Beck, Cic. opp. t. I., u. Dess. hist. crit. operum Cic. typographorum formulis editorum, in den opusce, philol. crit. J.B. 1784. 8. p. 165 – 154. Notit. litter. in der Ed Bipont., Schweiger Hdb. d. Sibl. II. 1. S. 102 ff.) sind folgende:

I. Gesammtausgg, der Worke des Clc. Impr. Alex. Minucianus, Mediol. 1498, 1499, IV Volt. f. (Abdruck der früher einzeln erschienenen Ausgg., nicht durchaus chronologisch geordnet; der Orator steht vor dem Brutns). Nachgedr. Paris. in aedd. Ascensianis 1511. IV Voll. f. Ibid. 1521, 22. IV Voll. f. (Abdruck der 1519 sqq. einzeln erschienenen Aldinen). - \*Basil. per A. Cratandrum 1528. III Voll. f. (besorgt von Mich. Bentinus: Text nach Aldus; werthvoll durch Varr. aus guten Mss. am Rande) Basil. Hervau. 1534. IV Voll. f. (verbesserter Abdr. d. vor. Ausg.; die Varr. am Eude; die Rede p. Sestio um den 3. Theil vermehrt). - \* Venet. Junt. 1534 -37. IV Voll. f. (besorgt von dem Sospitator Ciceronis, Petr. Victorius, nach Mss. u. älteren Ausgg.; am wenigsten ist für die Reden geschehn. In einem Ex. d. Paris, Bibl. entdeckte man 1810 folgendes auf 8 pp. cursiv gedr. Supplement: Varr. lectt. coll. h. a. 1538 ex autt. exx. in oratt. M. T. C. quae leguntur in sec. tom. cd. Junt.: wieder abgedr. b. Oreili V. II. P. 2. p. 612-634). Nachgedr. Paris. Rob. Stephan, 1538, 39, IV Voll. f. (mit wenigen Aenderungen Lugd. 1540. IX Volt. 8. Ibid. 1546-48. X Voll. 12. 1555. 1559. 1570 durch Jo. Mich. Brutus, 1579, 1585) Basil, Hervag, 1540, IV Voll. f. (Text d. Victor. nach Mss. verbessert durch Joach. Camerarius, der eine doppelte Recension von Cic. selbst ansgegangen annahm). - Paul. Manutius, Venet. Ald. 1540-46. IX Voll. 8. (wiederl. 1546-48, als Vol. X. P. Maunt. comm. in epp. Cic. ad Att. 1547, dann 1569 -70. c. Hier. Turrisano IX Voll. 8, 1583 X Voll. f. zuerst mit P.

Manni, vollst. Comm. in orr. epp. n. Hbb. d. off.) Rob. Stephan. Paris, 1543, 44. IX Voll. 8. (erste Ausg. in Cursivschrift), wiederb, Paris. Sim. Collinaeus, 1543'-47. X Voll. 8. Car. Stephan. Paris. 1555. IV Vol. f. - \* Dionys, Lambinus, Lutet. 1565, 66, IV Voll. f. (nach Mss. n. Conji, kübn geändert. "clus adeo doctam et vennstam andaciam multis locis praetuli Vletoril, Gruteri, Gebhardi et Gronovii religioni." Ernest. An den folgenden Ausgg. hat Lambin, der 1572 starb, keinen Theil; bier sind seine Lesarten aus dem Texte auf den Rand verwiesen worden: Paris 1572, 73. IX Voll. 8, Genev. 1584. IV Voll. f. mit Fulv. Ursinus Noten, Lond. 1585. IX Voll. 8. u. s. w.). - \* stud. atg. industr. Jan. Gulielmi et Jan. Gruteri , Hamb, 1618. IV Voll. f. (geht anf Victorius Text zurück; oft nachgedruckt; dazu: penn Tullianum, Ibid, 1619). Grundlage der folgg, Auseg, c. not. var. cur. Graevii, Amst. 1684 - 99. XI Voll. 8. (unvollendet, enthält nur VI Voll. Reden, Il Voll. Epp. ad fam., II Voll. Epp. ad Att., I Vol. d. offic. etc.; wird gewöhnlich durch die Ausgg. d. übr. Schr. v. Burmann, Pearce, Davis u. A. vervoliständigt), recogn. ab Jac. Gronovio, Lugd. Bat. 1692. IV Voll. 4, c, not. Integr. Victorii, Camerarii, Ursini et sell. P. Manut., Lamb., Gulielm., Gruter., Gronovv., Graev. et alior. ed. Is. Verburgius, Amst. 1724. II Voll. f. IV Voll. 4. IX Voll. 8. (ohue Umsicht). - \* Jo. Aug. Ernesti, Lips. 1737 -89. VI Voll. 8. Hal. 1757. IV Voll. in 6 Pp. 8. Ibid. 1774 - 77. V Voll. in 8 PP. 8. (s. Wyttenb. In d. Bibl. crit. Vol. I. P. 1-8.) u. öfter. - Jos. d'Olivet, Paris 1740 - 42. IX Voll. 4. (ohue Kritik; oft wlederbolt, am Besten von J. N. Lallemand, Paris. 1768. XIV Voll. 12.), - \* Gasp. Garatoni, c. not. varior. Neap. 1777 - 88. XVII Voll. 8. (nnvollendet; G. übernahm die Herausgabe vom 3. B. an; die Reden Vol. III-XI, Vol. XXIII. rhet, ad Her., Vol. XXIV. d. inv. et d. opt. gen. or.; das Ganze war auf 36 BB, berechpet). -Bipont. 1780 - 87. XIII Voll. 8. (von F. Ch. Exter). - \* Chr. D. Beck, Lips. 1795 - 1807. IV Voll. 8. (nur der grösste Theil der Reden erschien; liegt den nenest. Ausgg. meist zum Grunde). - \* Chr. God. Schütz, Lips. 1814 - 23. XX Voll. in 28 PP. 8. (mit geistreicher, aber zu gewaltsamer Kritik). - \* Jo. Casp. Orelli, Turic. 1826-33. V Voll. in 9 PP. (s. d. Rec. v. R. Klotz in Jahn's Jbb. 1833. VIII. 1. S. 1-64; eine neue Ausgg. v. Orelli u. Baiter steht zu erwarten, desgl. v. R. Klotz). - cur. Fr. Bentivoglio, Mediol. 1826. sqq. 8. (nach Mss. Ambros. mlt ausgewählten Anmkgg. d. früh. Heransgg.; noch unvollendet; auch mit bellaufender ital. Ucbers. auf 40 BB, berechnet). - ex rec. Ernest, stud. recogn. ed. C. F. A. Nobbe, Lins. 1828. I Vol. 4. mai. X Voll. in 33 PP. 16.

H. Geramminnegg der Reden (vgl. J. A. Ernett intrut. cit. d. edd. oratt. (Ce. in d. Opssec. p. 185 – 170): Urvollsfändig sind die Riesten Ausge,: Ed. pr. orr. XXVIII. Rom. Cont. Sunsyheym et Arn. Pannarrs, 1971. I. Vollsfändig userets; per Phil. Beroultun, Bonon. 1489. f. Aber nuch in den folge, Ausge, fielden hing die orr. Vertin. Philipp. Catil. — Verent. Ald. 1519. III. Pp. 8. (besorgt von And. Naugerius, Grundlage der fgg.), wiederh. Flor. Junt. 1521. 8. Ven. Ald. 1540 sq. III Voll. 8. — corrig. Paulo Manutio, Venet. Ald. 1546. III Voll. 8. 1550. 1554. u. 5ffer. — c. comm. Frc. Hotomanni, Paris. Rob. Steph. 1554. II Voll. f. — ex emend. Mich. Brutt, Lugd. 1570. III Voll. 8. u. 5ffer. — ex emend. D. Lambini, Lond. 1585. II Voll. 8. — \* ex rec. J. G. Graevii c. ei. animadv. et not. int. Hotom. Lamb. alior. Amst. 1695—99. III Voll. 16 PP. 8. — c. arg. anim. et analys. M. A. Ferratii, Patav. 1729. IV Voll. 8. — ex rec. J. A. Ernesti, Hal. 1780. III Voll. 8. 1815. — \* Krit. berichtigt v. Reink. Klotz, I. Th. Lips. 1835. 8.

Ausgewählte Reden: orr. IV. p. red. recogn. anim. Marklandi et Gesneri sunsque adi. F. A. Wolf, Berol. 1801. 8.— orr. VIII ill. a. B. Weiske, Lips. 1806. 8. or. XIII v. dems. Lips. 1807. 8.— XII m. hist. krit. u. erkl. Anm. v. A. Möbius, Hanov. 1816.—22, II Th. 8. II. Aufl. 1825.—28. III. Aufl. 1832 sq.— VII ed. A. Matthiae, Lips. 1818. 8. Ed. II. 1826. Andere VI v. dems. Lips. 1830. 9.— XII recogn. et emend. J. N. Madvig, Havn. 1831. 8.— XII ex codd. Bavar. et Paris. rec. et expl. Jo. Bapt. Steinmetz, Magunt. 1832. 8.

Einzelausgaben der Reden: s. unt. Beil. III. Ebendas. zur Erläuterung das Einzelne, hier nur von Allgemeinem: Lucubratt. in Cic. oratt. aliquot Frc. Sylvii, Phil. Melanchthonis, Barth. Latomi et alior. II PP. Basil. 1536. sq. In omn. orr. doct. vir. lucubr. ib. 1539. adi. Q. Ascon. Ped. comm. etc. Venet. Ald. 1547. f. 1552. Basil. 1553. Lugd. 1554. - Pauli Manutii in Cic. orr. comment. Venet. Ald. 1578. sq. II Voll. f. Col. Agripp. 1579. II Voll. 8. cur. C. G. Richterus. Lips. 1783. 8: - Fulv. Ursini in omn. opp. Cic. notae, Antv. 1581. 8. - Pet. Rami in Cic. oratt. etc. praelectt. Frcf. 1582. 8. - Biblioth. commentar. enarratt. expositt. in Cic. oratt. ed. Jo. Beat. Helius. Basil. 1594. f. - In omnes Cic. oratt. sell. comm. etc. Col. Agripp. 1621. III PP. 8. 1685. - M. du Cigne Cic. oratt. analysis hist. perp. etc. Paris. 1704. 8: - de Fréval hist. raisonnée des disc. d. Cic. av. d. not. crit. hist. etc., publiée par Goulin, Paris 1765. 12. - J. A. Ernesti praeff. et notae in Cic. opp. omn. Hal. 1807. II Voll. 8. - Gasp. Garatonii nott. in Cic. orr. ex ed. Neap. seors, edd. per quinque iuvenes Havnienses. Havn. 1826, P. I. 8. (nicht fortgesetzt). - D. Lambini Tull. emendatt. ex ed. Cic. opp. Lamb. princ. repet. accur. Frc. Nic. Klein. Confl. 1830. S.

# §. 65.

Nicht geringer, als um die praktische Ausübung, waren Ciccro's Verdienste um die Theorie der Beredtsamkeit. Nach der oben 1) versuchten Entwickelung seiner Ansichten über die Technik und deren Verhältniss zur rednerischen Praxis bleibt nichts übrig, als einen

prüfenden Blick auf seine, wie es seheint, vollständig uns erhaltenen rhetorischen Sehriften zn werfen 2). Frühzeitig schon in die Geheimnisse der griechischen Technik eingeweiht, war er, wonn auch nicht der erste überhaupt, doch der erste, welcher dieselbe auf eine geistreiche Weise und in einem ansprechenden Gewande in das Römische nbertrng. Die erste Frucht seiner rhetorischen Studien waren die etwa im J. 670 3) begonnenen, aber unvollendet gebliebenen und in reiferen Jahren von ilim selbst als Jugendarbeit erkannten 4) Rhetorica: nur 2 Bücher arbeitete er davon aus, welche, weil sie sich ausschliesslich mit der rednerischen Erfindung (Auffassung, Anordnung, Beweis) heschäftigen, später die jetzt gewöhnlichere Aufschrift de inventione erhielten 5). Hier ist namentlich auf das Verhältniss aufmerksam zu maehen, in welchem diese Rhetorik des Cicero zu den 4 Büehern Rhetoricorum ad C. Herennium 6) steht: zwar sind anch diese uns unter Cicero's Namen überliefert worden, allein dieser Traditionsglanbe, obgleich lange festgehalten 7), ist doch durch die unverkennbare stilistische Verschiedenheit beider Schriften sowohl s) als auch durch gewisse von Ciecro's Persönlichkeit abführende Beziehungen 9), und durch den Unstand, dass weder er selbst noch andere glanbwürdige Schriftsteller des Alterthums auf die letztere Schrift als ihm gehörig hinweisen 10), and auch sonst nicht erklärlich ist, wie er iiber einen und denselben Gegenstand zwei noch dazu in mancher Beziehung so von einander abweichende Werke habe abfassen können, glücklich bekänipft und entsehieden abgewiesen worden, nnr dass man bei dem Versuche, den wahren Verfasser der Rhet. ad Her. zu ermitteln, zuweilen sich arg vergriff. Die meisten Stimmen sind für Q. Cornificius, bald den älteren 11), bald den jüngeren 12); Andere glanhten M. Tullius, Cicero's Sohn 13), Tullius Tiro 14), Laurea Tullius 15), M. Gallio 16), Virginius, ja selbst einen der sogenannten 30 Tyrannen aus dem 3. Jahrh. nach Chr., Timolaus 17), als Verfasser zu erkennen. Am geistreichsten hat zuletzt Schütz 18) die Hypothese durchgeführt, dass der

oben 19) schon genannte Rhetor M. Antonius Guipho (ungefähr im J. 668) diese Rhetorik verfasst habe, eine Hypothese, welche, wenn man sich auch gestehen muss, dass die in der Schrift selbst gefundenen und mit seinen anderweit bekanuten Lebensuuständen in Verbindung gesetzten Beziehungen nicht speciell genug sind, um nicht anch anf jeden andern Rhetor von einigem Ruf gedeutet werden zu können 20), neben allen übrigen gewiss immer einen sehr ehrenvollen Platz behaupten wird. So viel aber scheint fest zu stehen, dass nicht, wie man sonst zur Erklürung der häufigen, nicht selten selbst wörtliehen Uebereinstimmung beider Schriften 21) annuhm 22), jeuer ungenannte Verfasser aus Cicero's Rhetorik, sondern dieser vielmehr aus jenem, doch nichte ohne zu äudern, zu erweitern, nüber zu begründen uud ans der Fülle eigener Erndition hinzuzuthnn, geschöpft habe 23), wogegen das Mittel einer gemeinsamen Eutlehnung aus einem Lehrvortrage oder Lehrbuche nicht ausreichend seyn dürfte 24). Am rathsamsten scheint es. die Frage nach dem Verfasser auf sich beruhen zu lassen 25).

1) S. S. 56.

2) Ge sa mutaungg, der rhetor, Schriften: vollsding zuent Venst. Add. 1514. 4. (von Auf. Naugreube soproj), öfter wiederbeit, ibd. 1521. 1538. Flor. Juni. 1514. 1539. 8. Neue Receas.
corrig, Praiso Monatio, Venet. Ald. 1546. 8. bis 1569 mehrmals wiederbe. Sameda. a Jo. Starmbo Argentor. 1549. 8. Histor. Jac. Proud.
Paris. 1697. II PP. 4. recens. ct III. Chr. God. Schäftz Lips. 1694.—
Paris. 1697. II PP. 4. recens. ct III. Chr. God. Schäftz Lips. 1694.—
Pisc. III Voll. in 6 PP. 8. — Rheit in inora ili il. ab Jo. Chr. Pr.
Wetzel. Liegd. 1897. 1858. II Voll. 8. — Zur Erfäuterung; in
omnes 4. art. rhet. Cle. libros Div. Vv. commensian. Basil. 1541. f.
Venet. 1549. II PP. f. wiederh. 1551. 1561. Ant. Biccoboni comment. in universam deciriama oracitrain (Cle. Pref. 1696. 5. Th. Turare davis eioquentine Clo. s. rhetorica ex opp. Clc. exceptal Lond.
1738. 8. Jo. Chr. Thopph. Ermedi les. technol. hint. rhetor. 15ps.
1707. 8. E. Pleiter diss. d. is partt. libb. Clc. rhetor. quae ad ins
spectans. March. 1588. 4. et al. 1821. 8.

3) Ben in der 1. Ausg. Prolegg. p. XXI. augenommenn Zeitpanet von 604 – 607 bestimmte Schätz 2. Ausg. (1814) Procem. p. LIV. 668 – 672 n. p. LXII. genmer 670 – 672 mit L. Pargold obss. in Soph. Eurip. Anthol. et Cic. (Jen. et Lips. 1892. 8) p. 305. Die in der Schäft Selbst vorkommenden historischen Beziehunzen. von denen die nusserste II. 37. das Consulat, des L. Crasses 659 lst, sind zur Bestimmung der Zelt der Abfassung nicht ausreichend. Vgl. d. folg. Anmerk.

4) Cic. d. or. I. 2, 5. vis enim, ut milt saepe dixist, quonians, que pueris sut deforescentials nobis er commentarioles nosiris inchesta ae reida exciderant, vix hae netied digna et hoe usu, quem ex caussis quas diximus consequent amusa, aliquid listeden de rebus politica a nobis perfectiusque proferri. Vgl. Ouitect. III. 1, 20. 6, 50. Dass Cic. mehr als die zweit Binder geschriebent, kann nicht wond nas Quinct. III. 5, 6. mit Spalding gefolgert werden. Vgl. Schützprocem. p. LXV.

3) Belowica (their theories, libri artis rhetorics) eanst direnging die Selarift Quinci. II. 15, 6. III. 5, 14. 8, 50. 88. 14, 10, libri rhetorici Hieron. adv. Rufin. I. p. 137. comment. ad Abdiam process. Vgl. Burmann prace p. XXII. sq. ed. Schütz. Denselben Tucl filiart das Werk auch in den Mex.; so in Cod. Effurt, der einen niett anglossitres, aber guten Text liefert. S. Wingler varr. lectt. p. XIX. 8q. u. p. 16—26.

Name 1 1 des diese Schrift sehr selten herransgegeben; mit dem Commentar der Geine (some Pades) Murius Vierbriuse, einen Bistors ans d. 4. Jahrh. (dieser für sicht: el. pr. Mediol. 1474. f. Paris. 1509. u. d. 200 per 1507. d. n. de Samulaingen in Hetor. Schriften von Pilhoese Paris. 1509. u. Copperonerius Argentor. 1756. u. b. Orelli t. V. P. I. p. 1–180. — Kingie andere Scholfen b. Mai (Cie fragme el. 2, p. 201). sqs) Paris. Hoh. Steph. 1537. 4. Händiger als rhet. eetus in Verbianium inter Riste all term. 1537. 4. Händiger als rhet. eetus in Verbianium inter Riste al Herenn. 1507. 4. Händiger als rhet. eetus in Verbianium inter Schriften von Schriften von Schriften von 150 per 150 pe

Zur Erläuterung: N. Nascimbaenii in Cic. d. inv. libros comment, Venet, 1564. 4. Aldi Manutii iunioris in Cic. d. rhet, Vol. I. et II. comment. Venet, 1588. II Voll. f.

6) In einigen Mss. In 6 Blicher eingetheilt; so schon nach Priscian. s. VI. 1. t. I. p. 221. Vgl. Burmann praef. p. XXXI. Sch. u. IV under varr. lectt. p. 29. u. p. XXI. wo dieser Abschuit des Cod. Erfurt. für der Vergleichung unwerth erachtet wird.

An sig. s. d. vorige Annik. Einzeln häufiger als Cle. Rhet.; of Im 15. Juhrh. s. l. et a.; s. Schreiger n. O. s. 116. E. Die Birtigen ohne besondern kritischen Werth. – Von Ilb. III. c. 16 – 24. giebt en nater dem Titel mel prépay: erzynaj; eine griechsche übersetzung, angelicht von Marianus Planudie, weiche aus einer Angobarger Höcher. zuerest Mattlanel, Mosqu. 1810. als Vorr. z. Chal. lectt. herrausgih, dann A. Mai Cle. Ergan, ed. 2. Meloli. 1917. p. 210–3219.

zaletzt Ph. C. Hess in d. Samud, griech, Ueberss, d. Cic. Hal. 1833, 8. Vgl. Neebod, krit. Bibl. 1823, S. 193, 540, 632, u. 1829, nr. 77, Dess, Archiv, 1824, L. S. 113 ft.

Zur Erläuterung: Gibert. Longolii annott. in Cie. rhet. ad Her. Colou. 1535. 8. Mich. Toritue comment. in libb. IV rhetor. ad Her. ex schotiis Jo. Sturmii. Basil. 1568. 8. Anderes in den fulgg. Aumkk.

7) Diesen Glunben begien u. verfückten u. A. Leonard, Arctinus, George, Truprantust, Leur., Tallet, Angelav Poliliums, And. Mang. George, Truprantust, Leur. Callet, Angelav Poliliums, And. Mang. Calletti (opsucc. Logd. 1500 Cl.), Simbold. Antonium (folial, d. riet., and Her. vor der Ald Ausg.), Ge. George, Kirchonium's Ceckrich and F. pelfe. bibl. lat. I. p. 152. 8 Fm. eine besondere Abb. darliber), Nicol. Angelüte u. Martinus Berleichenus (in collect. commentar. Basil.), J. P. Luduelje dies, d. Cie. rhet. ad Her. mact. vindicato, Witteb. 1091, 4. (n. la Dess. opp. oventil.). Vgl. Hurmann prace p. XII. spg. 8cb..

8) Obgleich der Gebrauch des Wortes barbarismus, den Gell. N. A. XIII. 6. denen, qui aute divi Augusti actatem pure atque integre i loquuti sunt, abspricht, weder gegen Cicero, noch für Abfassung in spüterer Zeit entscheidet. Vgl. Burmann pracf. p. XXVI, Sch.

9) Gleich der Anfaug: etsi negotiis familiaribus impediti vix satis otium studio suppeditare possumus et id ipsum, quod datur otil, libentius in shilosophia consumere consuevimus etc., deutet auf eiu reiferes Alter; vgl. dagegen oben Ann. 4. Dazu III. 2. de onibus magis ldoneo tempore loquemur, si quando de re militari aut de administratione reip, scribere volemus, in. IV, 12, hacc qua ratique vitare possimus, in arte grammatica dilucide dicemus. Die scheinbar für Cicero sprechende Stelle I. 12. Tullius heres meus Terentiae uxori meae XXX poudo vasorum argenteorum dato quae volet (minder verdächtig die Anspielung auf das Tusculanum, IV. 50), welche unmöglich durch zufällige Wahl der Namen erklärt werden kann, und welche, da erst im 43. J. dem Clc. Tullius geboren wurde, auf eine sehr snäte Zeit der Abfassung führen müsste, ist, zumal da Cic, d. inv. 11, 40. dasselbe Beispiel ohne die Namen anführt, höchst wahrscheinlich durch dlejenigen so gestaltet worden, welche Cic. irrthümlich für den Verfasser jener Schrift hielten. Interpolation hat in den rhetor, Schriften sehr häufig ihr Wesen getrieben; vgl. Wunder varr. lectt. p. XX.

(10) News stimmen für Clorero Prisicianus inst. gramm. III. p. 600. 611. 618. VI. p. 678. VII. p. 734. 774. X. p. 876. ed. Puttch. (die Stellen Eshlen im Index bei Krebl), Hieronyamus (s. Annik. 5.), u. Ludierte Hoffmus 4. comp. et metr. orat. p. 315. u. 324. ed. Pilib. (vgl., rhet. and Her. IV. 19) u. Perfamentienus art. rhet. I. p. 51. (vgl. and Her. I. 13. 15. II. 12. IV. 34), vielleciekt anch Augustámus princ. rhet. p. 290. (vgl. and Her. III. 15. doch anch d. or. I. 3.); doch folgt daraus unr., dass zu ihrer Zeit jene Bletfortik unter Clorero's Namen gangbaw var. Dass quitertilla nick Schrift geknant, mag zergegelen wereden (s. Qu. IX. 3, 31. u. 70. coll. lib. IV. 4, Qh. bild. 3, So. coll. hib. IV. 325), warmu aber zenant er

hei sonstiger Genauigkeit und bei seiner Hochaehtung für Cicero dieselbe nicht als eine eiceronianische? Und warum hütte Marius Victorinus lieber die unvollständig gebliebene als die vollständig ausgearbeitete Rhetorik des Cicero commentren wollen?

11). Ant. Riccidoni (eggen Jo. Mor. Mattine; s. Burmann Practi, p. XXXII). Peter Kirchrius: Pattine in Adaba Manatine, Midging, Nixel, Signoines, Borth, Proude in, A. m. Vgl. C, 8. Schurz-gio, Murcel, Signoines, Borth, Proude in, A. m. Vgl. C, 8. Schurz-gleich d. metorit: hete in Hier. Vielenb. 1893. A. Anch Sypatilist and Opinice, III. 1, 21, isst dieser Ansicht inful algeneigt. — Der roggena. Bittere Corridiates, an welchen Cic. Epp. and div. XII. 17 — 200 gerichtets sind, ministe der Verf. jener Ribetorik seyn, nach der gewähnlichen Annahme der alls Blebero Giber vom Gutter. erwähnte; III. 1, 21. scripsit de codem matteria non panca Cornificias, 1X. 3, 89. unter denne gemannt, welche benodere Blicher de Figuris gescheichen, in dernus mug (in: V. 10, 3. 1X. 3, 27. 3, 71. 9, 19. 48. esine Auffürungen entdelta halon. Vgl. Schäfer procenn. p. Liv.

12) L. Curnificius, Cos. 715. S. Voss d. nat. ef const. riet. c. 13. Vgl. Burmann pract p. XXXVII. n. Schilz p. LV. saqq., welcher zeigt, dass dieser, als Gleero seine Rhedroit schrich, nugefiltr 10 Jahr alt war, von ihm also aicht die Rhet. ad Her., welche Cicero vor Augen latte, herrifiren Köue.

13) S. Burmann, pracf. p. XXXVIII. Sch.

14) Voss bet Burmann I. I. p. XXXVIII. Ueber ihn bandelte Sueton in dem verfornen Theile seiner Schrift d. ill. rhett.

15) Nascimbenius comm. ad lib. II. d. inv.

16) Neelliger d. re poet. III. 31. n. 34. nach der Nachricht in Alnas Nannt, pract, ind Nangerium, dass ein mattes Ma. der l
ülls vollt, zu Bom die Anfechrift f
ütrer: M. Gutlionis rhetorierum ad C. Iterennium ilber primars; zwar sey der Name des Gallio nasgelten. T. Glerenis darüber geschrieben, doch seyen die alten Schriftzilgen noch zu erkennen. 8. Burmann 1. 1. p. XXXXI.

17) Beides Raph, Regius, erstres mit Beachung and dees III. 1, 221. n. Tacid. Am X.V. 71, betares in seinon problem. in Quinel, institt. Venet. 1401. 4., wo er aus Trebell. Polito trig, tyr. 27. wegen zufülliger Namensihalteiheite in, des Timolaus rieter. Bildang schliesst, die Schrift Sey ejentlich Timolat od Herenhimmun beitelle gewesch, was später Unkundige in Tultit od Herenhimm ungefändert faitten. Vel. Burmment, 1. in. XVIII. sei.

18) Procem. p. LVIII - LXIII.

19) S. S. 30, 13,

(2) S. 503, 504, 505.
(2) Wie der Adel seiner Geburt (wogegen Grelli in ed. Cic. t. I. p. 102.), seine geistigen Aubgen, sein gließkleine Gedicktuins, seine Kentulssi des Greichschen in Lateituischen, seine Schriftstellerei a. A. was Suci. d. ill. granan. c. 7. entwickelt in Nohlfe p. IVIII. sq. m dem Verf. der Ribet, all iler, widerfinder. Genechen mass man aber, dass so die Ueberchaufmannig beider Schriften in so vielon Punten sich man ungezwangensten erfäller.

21) S. die Zusammenstellung bei Nchiff: I. I., N. XIVIII. sap. Auf die Wichtigkeit dieses Umstandes für die kritische Feststellung des beiderseitigen Textes macies sehon Burmann I. I. p. XXXVI. sq. aufinerk-sum, was Schiffs in dem Spec. ennendatt. ültror: inc. auct. relet. auf Her. et comparat. e. ültr. Cic. d. inv. submathram j. Brun. 1809. f. (Progr., wiedergork: in Dess. Opunce. Hal. 1830. p. 167 squ. vet. 1869. e. St. sap. wieder zuschwies.

22) S. Burmann i. l. p. XXIX.

24) Hand a. O. S. 208. Wie sich die zuletzt genannte Stelle, IV. 7, mit der Existenz eines lateinischen Lehrbuchs als gemeinsamer Quelle vereinigen iasse, ist nicht abzusehn. Hand's Einwürfe, dass es ungianblich sev, C., nicht mehr Knabe, sondern ein in höheren Studien begriffener Mann von 25 Jauren, habe auf diese Weise ein vorhandenes und eben erst erschienenes Buch compiliren können, daun dass es unbegreiflich sey, wie seine unvoliständige Wiederholung das zum Grunde liegende und nicht wertilose Werk des gleichzeitigen Rheteren habe so verdunkeln u. zurückdrängen können, dass Quinctilian nur jenes benntzte (?) n. anführte, endlich dass die Stelle ad Her. IV. 54, 68, augenscheinlich das Schicksal des Suila schildere, niso die Erscheinung der Urschrift erst 674, mithin Cic.'s Compilation noch später angesetzt werden mässe, schwinden vor der Gewalt der Gegengründe, u. dürften sich nuch sonst durch eine ruhige Betrachtung der Art, u. Weise, auf welche C. compilirte, durch den Gedanken an den bouen Buf seiner Meisterschaft (der aber jene andre Rhetorik nur in den Schatten steitte, nicht verdrängte, wie die zahlreichen Mss. derseiben beweisen), u. durch den Verdacht der Interpolation beseitigen' lassen.

25) So Lambin, Gronov, Burmann (l. l. p. XLL XLV.) u. A.

# §. 66.

Die Blüthe der rhetorischen Schriften des Cicero sind seine im J. 698 in Form von Dialogen geschriebenen drei Bücher de oratore <sup>1</sup>). Die Scene ist in das J. 662 verlegt, die Hauptrollen sind den beiden grös-

F 200 / C 119

sten Rednern jener Zeit, Crassus und Antonius, die Nebenrollen den hoffnungsvollen Nacheiferern dieser beiden. C. Cotta und P. Sulpicius, und dem alten rechtskundigen Seaevola, und nach dessen Entfernung vom zweiten Buche an dem Q. Catulus und C. Julius zugetheilt. Die Anlage des Ganzen schon deutet darauf hin, dass bier nicht sowohl Anfbau eines systematischen Lehrgehändes 2), als viclmehr freies Besprechen des Weschs und Zweckes der Redekunst und der Mittel dem Ideal eines Redners möglichst nahe zu kommen, zu erwarten ist, und in der That, hier hat Cicero, dem schöpferischen Drange seines Genius sieh frei hingebend, aus der Fülle des Geistes und Herzens herans ein Werk geschaffen, welches den kommenden Zeiten, wenn auch bei dem nahen Sturze der Republik nicht als Grundlage und Leitfaden zur rednerischen Bildung, doch stets als reiche Fundgrube lehrreicher Erfahrungen so wie als Muster stilistischer Darstellung gegolten hat. Die Tendenz des Ganzen ist unverkennbar eine polemische und nicht ohne Grund sind die Vertreter verschiedener Ansiehten an die Spitze gestellt 3); in wie weit aber bei der sonstigen Künstliehkeit der Seenerie 4) in Bezug auf die den Einzelnen untergelegten Ansichten, wiewohl hier bei der Frische des Andenkens Irrthümer eben so leicht vermeidlich als den Zeitgenossen erkennhar waren, historische Wahrheit erzielt und erlaugt worden ist oder des Verfassers eigene vermittelnde Ausiehten das Charakteristische in denen der Wortführer in den Schatten gestellt haben, wird sich nie mit Sieherheit ermitteln lassen 5). Die dialogische Form selbst, obgleich der Entwickeling von einander abweichender Ansichten günstig, bleibt hier binter der Schärfe und Lehendigkeit der griechischen Muster zurück, und fällt zuweilen, da Cicero rein Technisches nicht ausschloss 6), in trockenen Lehrton, der aber durch seinen düsteren Anstrich zugleich den Glanz derienigen Partieen, wo die Lebensfragen abgehandelt werden und die Rede einen höheren oratorischen Aufschwung nimmt, um so herrlicher hervorhebt.

1) Die Mss. der Schrift de oratore, welche man bis in die erste Hälfte des 15. Jahrh. kannte, waren sämmtlich lückenhaft (es fehlte lib. I. 28, 128 - 34, 157, lib. I. 43, 193 - lib. II. 5, 19, [doch im cod. Erfurt. nur bis II. 3, 13; s. Wunder varr. lectt. p. XVII.], ibid. 12, 50 - 14, 60, lib. III. 5, 17 - 28, 110.); des Geschäftes, diese Lücken zu ergänzen, wurde Gasparinus (aus Barziza 1360-1431) überhoben durch den Fund einer jetzt wieder verlorenen vortrefflichen Handschrift zu Lodi (Laus Pompeia, daher Codex Laudensis) im J. 1419 durch Bischof Gerardo Landriani, worin ausser Rhet. ad Herenn., d. invent., Brutus u, Orator auch die 3 BB. de oratore vollständig enthalten waren; der Cremoueser Cosmus copirte diese (ungewiss ob durchaus, oder nur an den lückenhasten Stellen), und hald war dieser Fuud durch ganz Italien verbreitet. So berichtet Lagomarsini bei Bandini Catal. codd. latt. bibl. Med. Laur. t. II. p. 492. sqq. Vgl. Orelli praef. ad Or. etc. p. CIX. sq. Henrichsen praef. p. VI. sqq. Der Cod. Erfurt. bietet wenig; s. Wunder I. l. p. XVI. sqq. u. p. 6-16. die Lesarten aus dem I. u. dem Anf. d. II. Buchs.

Ausgaben: Ed. pr. s. l. et a. 4. (1465 – 67. in Subiaco bei Rom von Sweynheim u. Pannartz gedr.) Rom. 1468. 4. (Lesarten des I. B. mitgetheilt v. Klein in Seebod. Misc. crit. Vol. I. P. 2. p. 344 — 353, P. 3. p. 489 – 507). Noch öfter im 15. Jahrh.; s. Schweiger a. O. S. 118. f. — c. scholiis Phil. Melanchthonis. Frcf. 1514. 8. u. öfter. Jac. Lod. Strebaei: comm. ill. Paris. 1540. f. — ex mss. recens. Th. Cockman. Oxon. 1696. S. (mit genauer Vergleichung von 7 Mss. Oxx.). — \*ex mss. emend. nott. ill. Zach. Pearce. Cantabr. 1716. 8. wiederh. ib. 1732. Lond. 1746. 1771, 1795. — Th. Chr. Harles. Norimb. 1776. S. Lips. 1816. (cod. Rrlang.) — O. M. Müller. Lips. et Züllich. 1819. 8. — \*ed. et ill. R. J. F. Henrichsen. Havn. 1830. 8.

Zur Erläuterung: locus Cic. in quo tractantur ioci lib. II. d. or. ab Adr. Turnebo expl. Paris. 1555. 4. 1594. Jo. Passeratü praef. in disp. d. ridiculis. Paris. 1594. 8. LB. 1594. 4. Fref. 1595. 8. Au-amai. Talaei comm. in Cic. libb. d. or. topic. d. part. or. acad. parad. in Dess. opp. Basil. 1576. 4. Ant. Majoragü comm. in lib. I. d. or. Venet. 1587. 4. Chr. God. Schütz in Cic. d. or. libb. animadv. Jen. 17.. 1787. 1801. f. O. M. Mütter diss. d. Cic. libb. III d. or. etiam post criticor. curas nond. satis castigg. Lips. 1811. 8. Id. d. locc. nonnull. libb. Cic. d. or. in Friedem. u. Seeb. Misc. crit. Vol. II. P. 3. p. 505—511. A. Matthiae d. locc. nonn. libb. d. or. ibid. Vol. J. P. 4. p. 675—683. Ch. Fr. Stadelmann anim. crit. exeg. in nonn. locc. Cic. lib. I. d. or. Dessau 1822. 4. C. A. Rüdiger d. aliqu. locc. lib. II. Cic. d. or. Friberg. 1832. 4. C. Rhode de anacoluthis maxime grammaticis in Cic. d. or. libris. Vratisl. 1833. 8.

2) Cic. Epp. ad div. I. 9. scripsi Aristoteleo more, quemadmodum quidem volui, tres libros in disputatione ac dialogo de oratore, quos arbitror Leutulo tuo fore non inútiles. abhorrent enim a communibus praeceptis et omnem antiquorum et Aristoteleam et Isocrateam rationem oratorium complectuntur. — Ueber Plan u. Ausführung vgl.

Jo. A. Ernetti d. praestania libb. Clc. d. or. probs. Lips. 1726. 4. Jo. Fr. Schaurschnidt d. proposito lb. Cic. d. or. quaestio. Schneck. 1848. 8. H. A. Schott comm. qua tres d. or. diall. examin. Lips. 1896. 4. G. E. Gierig v. d. ästbet. Werdie d. R. d. Clc. v. R. Fulding, 1897. C. F. Walthias Probeg. x. Clc. Geyr. v. R. Fref. 1824. 4. E. L. Trompheller Vers. ciner Charakt. d. cic. Bücher v. R. Cohure 1890. 4.

3) S. oben S. 47, 50, u. die Resultate S. 55 ff.

4) Cie. Pop. ad Art. IV. 18. quod la lis libris, quos landas, pernanta eladieras Suevolves, non ciam tenere dianoti, a ed foci idem quod in miderato devenido en miderato de la libria de la practica de la libria de la companio per practica de la ceptada de conserva de la ceptada de la ceptada de senex, de inde cum igos quoque commonistante o loquitas e secte, al resu diviama dicit e verble discocteras que que postea reveritur, creto Pialonem vix paíases saáts consonam mitre ego saltas los emitir cavendos para de la destada for tan los que serome dedius rectinaises, de extradendo er acte que se sem eministrá, et dis homenbas, nix via acti de decomun videretur, cum pirres dies esce la Crassi Tascolano, et errat printi libria erem non alienas a Secevadas estolis, redigiu libria regressiçar habent, ut seis, huic locatalorem senem filum, ni noras, interesses man solia.

5) Cic. Epp. ad Att. XIII. 19. suns citum de orstare nostri tres, imbi vetiennotor probati. fin eis quoque ene personne suns, in intacconúm fuerit. Crassus enim loquitur, Actionius, Castalus senex, C.-Julius, frater Catuli, Cotta, Subjeties, puero ane hie sermo inductiur, ut unline esse possent partes mene. Vgl. d. or. I. 6, 22 sq. 6) Cic. Epp. ad Att. IV. 16. s. Annak. 4.

### §. 67.

Genau an diese Schrift, jedoch ohne das man dabei einen beabischtigten Cyklrs nachweisen könnte 1), schliesen sich zwei andere, Bratus und Orator. In der erstern, Brutus 4. de eluris oratoribus überschrieben 3) und in J. 706 oder 707 geschrieben 3), fahrt Cicero das Begonnene fort 1) und entwirft, nachdem er im Eingange einen Blick auf die verwandten rednerischen Zustände in Griecheuland geworfen hat, eine historisch-kritische Schilderung der Redner Rom's von Anbeginn der Stadt an bis auf seine Zeit. Er beabsichtigte darin nicht ein blosses trockenes Namensverzeichniss, sondern ein lebendiges Bild von der Strebsankeit der Römer nach rednerischen Ruhme 3) und von der allmähligen Fortbildung der Beredtsankeit von den ersten Anfingen der

rohen Fähigkeit an bis hinauf zum Gipfel künstlerischer Vollendung zu geben. Daher verschmäht er nicht, selbst seheinbar Unwiehtiges und Unbedeutendes herbeizuziehn. ie naebdem es Vollständigkeit und Zusammenhang und künstlerische Gruppirung der Massen des Lichts und Schattens erfordern 6), daher stellt er das Einzelne stets in genaue Beziehung auf Wesen und Zweek der Beredtsamkeit selbst sowohl als auf eine höhere geistige Bildung überhaupt und verbreitet sieh gern und mit unverhehlter Vorliebe 7) über einzelne Zweige der Kunst und des Lebens 8). Für die Kenntniss der Geschichte der römischen Beredtsamkeit ist diese Schrift von unsehätzbarem Werthe; kaum braucht noch bemerkt zu werden. dass sie die Hauptgrundlage für unsere Darstellung bildet. - Unter allen rhetorischen Schriften aber die vollendetste sowohl au stilistischer Form als an Gediegenbeit der darin niedergelegten Ideen ist der um dieselbe Zeit verfasste Orator ad M. Brutum 9), der Inbegriff und das Endresultat der rednerisehen Erfahrungen und Studien des Cicero, der Massstab, nach welchem er selbst gemessen sevn wollte 10). Die Reife und die Feinheit des Urtheils und des Geschmaeks bei der hier entworfenen Schilderung von dem Ideale eines Redners 11) versöhnen leicht mit der Ungleichheit in der Ausarbeitung der einzeluen Theile. - Schliesslich sey noch der wegen ihres trockenen Lehrstils minder interessanten, aber für den technischen Theil nicht minder wichtigen Topica ad C. Trebatium 12), einer auf einer Reise im J. 709 aus dem Gedächtnisse niedergesehriebenen Erläuterung der aristotelischen Topik 13), und der wahrscheinlich sehon im J. 707 14) von Cicero für seinen Sohn entworfeuen und wohl nicht ganz ohne Grund angezweifelten 15) Partitiones oratoriae 16), einer Art von Kateehismus in Fragen und Autworten über die Hauptpuncte der Rhetorik 17), gedacht. Von der Uebersetzung der Reden des Aesehines und Demosthenes gegen und für Ktesiphon ist leider nichts übrig als das kurze über das wahre Wesen des attischen und des asianischen Stils sich verbreitende Vorwort de optimo genere oratorum 18).

1) Diess die Ausieht von Trömpheller n. O. S. 7. Allein es miisste diese Absieht des Cie. sols sedom bei Abnasung der ersten Schrift etwas deutlicher nachveisen lassen als durch die spilter erfolgte Aufforderung der Freunde, das Begonnens fortzuführen (s. Annuk. 4.); ciaen Cyklus bilden diese Andiñze am allefelings, nur nicht in der Anlage, sondern durch die Gleichheit des behandelten Gegenstandes, und in keiner nadern Beziehung, schelnt es, stellt er selbst d. divin. II. 1. seine arutorii Hirri den philosophischen gegenüber so zussammen: ita tres crunt de oratore, quartus Bruins, quidus Nortzuc.

2) Die Mss., des Brutos sind s\u00e4ann(10\text{h as dem Cod. Leudenis} \u00e4).
5, Ob. S. 4), 2 g\u00e40ssen, \u00e4\u00e4n \u00e4n \u00e4n

Ausgaben: Ed. pr. nebst d. cr. etc. Rom, 1402. 4. — c. comm. Strebari, Victorie Fizani, Melanchkonis, Fuici et Victorii Parami, Melanchkonis, Fuici et Victorii Parami, Islat. 3. — Sch. Corradi comment. Flor. 1532, f. — perp. annot. Il. 1543. 3. — Sch. Corradi comment. Flor. 1532, f. — perp. annot. Il. 2. G. F. Pitchett. Rad; 1703. 8. — c. not. Err. Bulor: 145p. sel. ed. snasap. adi. Fr. Ellentt. Regiment, Pruss. 1825. 8. (rgl. Orelli p. 2017). — 3 Ortator, Brutas. Teplera, d. opt. gen. orr. c. nanott. C. Brutas. Teplera, d. opt. gen. orr. c. nanott. C. Brutas. Teplera, d. Gleise besonders Turic. 1830. 8.) et califoris, ope codd: Saugal, Eiradius, pnem. ep. crit. ad Madvig. Turic. 1830. 8. (treffliches Supplement of white Gen. 2018).

Zur Krläuterung: Jo. Rivii castigati. locor, quorund. ex Bruto Cic. et ex or. et epp. fam. etc. Salingiae, 1537. 4. H. J. Scheeing obss. critt. in quacd. Bruti Cic. loca. Hafa, 1817. 8. E. L. Tromphelter einige Bemerk. üb. Cic. Br. Coburg 1832. 4. A. Baumstark leckt. Tull. Februre, 1832. 8.

3) Nach Corrouli zu Cap. 2. extr. wäre, weil Calo's o. 31, 116 (6. Schjol's Se, 212) als eines Lehenden gedacht vind, dieser Dialog (5. Schjol's Se, 212) als eines Lehenden gedacht vind, dieser Dialog (7. geschrieben, dlis Procemium daza aber erst 708, weil c. 3, 12, auf den Tod der Tulia angespeidt wilnte. Gut wideriegt von 1974zd ps. 4 sqp. Im J. 707 ging Brünis meide Gallien; auch c. 46, 171; meise karse vorber diese Gesprich angesetzt werden; gegen das J. 708 spricht ande t. 71, wonach Marcellus, der erst 708 auch Rom zurückkehrte, noch zu Mytiene sich befindet. Vgl. Clinton. fast, p. 503, 3 Meger Yugan, p. 219.

4) Cic. Brut. 5, 20. unne vero, iuquit, si es animo vacuo, expone nobis quod quaerimus. quidnam est id? fuquam. quod mihi nuper in Tusculano inchoasti do oratoribas, quando esse coepissent, qui ctiam et quales hissont.

5) C. 49, 182, volo enim sciri, in tanta ot tam vetere republica maximis praemits eloquentiae propositis omnes cupisse dicore, non plurimos ausos esse, poluisse paucos. Vgl. 36, 137, est enim propositum colligere eos, qui hoc nunere in civitate fanoti sant, at tenerent oratorum locum; quorum quidem quae fuerit ascensio et quam in ounibus rebus difficilis optimi perfectio atque absolutio, ex eo quod dicam existimari potest.

6) S. 36, 137. 47, 176. 49, 181. Dazz 182. ego tamen fia de moquoque dicana, un intelligi possa, quiem existimene chamatoren, qui oratoren fuisse. Vgl. 69, 244. volo antem hoc perspici, omalhes conquisitia qui in multivaline dicere aust siata, memoria quiden diperperpaccos, veram qui omnino nomen habuerini non ila multos fuisse. 83, 297. 87, 201.

7) Or. 7, 23. sed ego idem, qui in illo sermone nostro, qui est expositus in Bruto, multum tribuerim Latinis, vel nt hortarer alios, vel quod amarem meos, recordor etc. Dass diese Vorliebe nicht immer zu Gunsten der histor. Wahrheit ansgeschlagen, ist in Bezng auf die früheste Periode schon oben S. 20, 1. bemerkt. Dazu Brut. 49, 181. atque ego praeclare intelligo, me in corum commemoratione versari, qui nec habiti sint oratores neque fuerint praeteririque a me aliquot ex veteribus commemoratione aut lande dignos; sed hoc quidem ignoratione, quid est enim superioris aetatis, quod scribi possit de fis, de quibus pulla monumenta loguantur nee afiorum nec ipsorum? de iis antem, quos ipsi vidimus, neminem fere praetermittimus eorum, quos aliquando dicentes vidimus. Fin Beweis, wie schwierig es schon damais aus Maugel an sicheren Quellen war, eine Geschichte der röm. Redner zu schreiben: der spätere Litterar-Historiker aber darf keine Notiz verschmähen, welche ein Cicero seinen Zeitgenossen vorzntragen wagte. Ueber die Einwürfe des Atticus s. oben S. 28, 1.

6) S. 93, 519. omnis hic sermo noster nou solum enumerationem oratoriam, verum etiam praecepta quaedam desiderat. Vgl. z. B. die Abschnitte über das Urtheil des Yolks c. 49 aqq., über die Umgangssprache c. 58, über den attischen Stil c. 82. u. a. m., der vielen einzelnen überall eingestreiten Bemerkungen nicht zu gedenkeit.

9) Die vollständigen Mss. des Orntor, wornuter die besten der God. Enziefd. (von Orrellt vergl.) u. der God. Fibberg. (von Meyerveigl.), sind ans dem God. Laudens. (s. ob. S. 68, 1.) gedossen; die unvollständigen, in deens 8. 1–91 febli, sind von verschieben. Werthe; am besten der von Beler vergilchene God. Erlang. S. Orelli pract al Or. p. CLK. sag., p. 176 sag.

Anagaben: Ed. pr. mit d. orat. etc. Rom. 1469. 4. — mit don Comment. von Melennthon, Strebnaus, Veter Piennus, Jo. Reinus, Pet. Victorius; a. d. Auagg. b. Schweiger a. O. S. 122 f. — c. cened. et animaty. 6. B. Schwierek, Hal. 1798. 1890. 8. — \*ex trib. codd. demou recens. H. Meyer, acc. ep. crit. Frostecher. Lips. 1827. 8. (mit sorgifaliger Vergleichung von 26 Ausgg.). — \*Jo. Casp. Orelli Orntor etc. (e. do. Annik. 2.)

Zur Erlänterung: Pet. Rami Brutinae quaesti, in orat. Cio. Paris. 1547. 4. 1549. 8. Joach. Perionii or. p. Cic. orat. conira P. Bamum. Paris. 1547. 8. Ant. Maioragii in orat. Cic. commentar. Basil, 1559. f. Melch. Junii in orat. Cic. schol. Argent. 1585. 8. H. A. Burchardi animadv. ad Cic. orat. Berol. 1815. 8,

10) Esp. ad div. VI. 18. oratorem meum tantopere a te probarir vehementer gamdoo. midi quiduon side praimdoo, mei quicqui fauto mei persamdoo, mei quicqui fauto mi mindicii de dicendo in Illum librum contalisse, qui al est talis quallem tida videra seribis, ego quique aliquida sum, sin altier, non caso quin, quantum de Illo libro, tantandem de mei indicii fama detradutur.

 Or. 2, 7. atque ego in summo oratore fingendo talem informabo, qualis fortasse nemo fuit. non enim quaero, quis fuerit, sed quid att illud quo nihil possit esse praestantius etc. Vgl. c. 5. 14, 43. n. öfter.

12) Anggaben: Ed. pr. s. l. et a. 4. (vielleich Venet. 1472), Hüdig commentir; zuers von Audieux Monikus Korerius Borkus, dessen Commentar in 6 Büchern (die Hillite des 6. u. das 7. sind verloren) in dessen Opp. u. oft mit dem Texte abgedruckt ist, hes. Plaris, 1554. 4, zum Grunde gelegt von Balter b. Orrelli t. V. P. I. p. 209—388. u. nus einem Cod. Einstellt. sace. X. verbesser;; — in encerer Zeit, namenthich in Id. Jahrh. von George, Vallas Melanchton, Jo. Visorius, Hegendorphinus Barth. Lutomus, Ant. Gouseams, Audiomars Talaeux, Cod. Sec. Curio, Ach. Stattus; del Ausgg. b. Schweiger a. O. S. 123 f. & Grelli (s. Aum. 2.) bat den Text mit Hülfe von 11 Mss. verbessert.

Zar Erlüuterung: Nic. Gulonius in Cic. doort. top. dilic. et brev, comm. ex Arist. Paris. 1851. 4. Jos. a Rehreteria topicon laris libb. IV In quib. pler. loce. corrupt. in top. Cic. suse integritair resilt. inv. Paris. 1573. 8. Frv. God. van Lynden spec. lurid. inaug. exhibens interpr. lurispr. Tall. in top. expositac. Lugd. Bal. 1803. 8. ("much. p. 11—19. hilite Cicero eine antiere Topik des Arist., had ie, weiche wir besitzein, vor Augen gelably, und eine Kriefrerung der Ksotorian des Arist. für Trebaltus n. die Römer liefern wollen. Silbr. LG. § 23. J. 8. J. 01. W. J. A. Maccjouchi doss. la Cic. top. 10 Dess. Opiusc. Varsov. 1894. p. 63—64. Fr. N. Klein comment. in Cic. top. (Boethi) denne deuded. spec. Confluent. 1893. 4.

13) S. Epp. ad div. VII. 19.

14) Hand a. O. S. 211. geht noch weiter zurück u, setzt die Abfassung dieser Schrift in's J. 704, wo Cic. aus Cilicien zurückgekehrt im Mouat März seineu Sohn zu Arpinum in die Toga einkleidete; vgl. Epp. ad Att. IX. 19.

15) No Angelus Decembrius d. polit. liter. I. 10. p. 62. (daggen Foss d. nat. et comst. rhet. c. 13.) u. Wetzel Cio. Rhet. nin. p. 343 sq. Dem Quinettikan jedoch war diese Schrift sehon uuter Cicero's Namen hekannt; s. Inst. or. Ill. 3, 7. 5, 6. 11, 10. 19. IV. 2, 107. VIII. 3, 36. 42. 43.

16) Partitiones oratoriae oder de partitione oratoria, dem griech.

Ausgaben: mit den Commentaren der oben Anmk. 12. Genannten, s. b. Schweiger a. O. S. 124 f.

Zur Erläuterung: Titi Amerbachii expositi. part. or. et pract. opt. gen. dic. Basil. 1548. 8. Guil. Moretii locc. in Cic. partt. or. diff. explic. Paris. 1549. 4. Ant. Maiorogii comm. in Cic. dist. d. part. or. Venet. 1587. 4. Erh. Reuschii disquis. d. Cic. partt. orat. Helmst. 1723. 4.

Property of the state of the st

15) Mit der Schrift de optime gener dierendi meint Ge. Rip. nd div. XII. 17. n. a. dat. XIV. 20, verlech Sellen I Verlech a. 0. p. 387. hierber berleit, den Ortator. Den Titel de optime gener zordorvan kennt schon Accon. arg. nd or. Milon. p. 31. Ovell. Ob dieger Auften statz mit im cod. Loudenz, gestanden, ist ungswiss; nach Orrali Orat, satz mit im cod. Loudenz, gestanden, ist ungswiss; nach Orrali Orat, on the College Code of the College Code. Some of the Code of

Ausgaben: c. Achill. Statii comm. Paris. 1351. 4. 1552. 8. P. Rami praelectt. III. ibid. 1557. 4. — nebst topic. oratt. parit. c. comm. ed. G. H. Saatfrank. Vol. I. Ralisb. 1823. 8. \* Orelli; s. oben Aumk. 2.

#### §. 68.

#### M. Licinius Crassus. Cn. Pompeius Magnus. C. Julius Caesar.

Um die rednerisch gehildeten Zeitgenossen des Gicero leichter übersehen zu können, sehlagen wir auch
hier, da hei dem Untergange aller hierher gebörigen
Sehriften derselben die rednerische Tüchtigkeit sehbst
keinen Massstah geben kann, den sehon ohen vorgezeiehneten Weg ein und ordnen die Massen nach der
Farbe ihrer politischen Bestrebungen. Da nun aber in
eben diesen Bestrebungen bei der Mehrzahl der Rednerheruf unterging, so stellt sieh bei unserer Darstellung
Kürze und Besehränkung auf das Wesentliche als erstes
Erforderniss heraus. An der Spitze stehe das Triunvirat des M. Lieinius Grassuns, Cn. Pompe ins Mag-

nus und C. Julius Caesar. Alle drei konnten als Parteihäupter die Kraft der Rede eben so wenig missen als zum Hanptziel ihrer Thätigkeit machen; die Fähigkeit öffentlich zu sprechen war unzertrennlich von dem Begriffe eines Staatsmannes, der Ueberschuss aber über das allgemeine Mass war durch die geistige Individualität des Einzelnen bedingt. Crassus, der Mann des Reichthums 1), ersetzte den Mangel an Bildung durch Eifer und Arbeitsamkeit, doch für die Monotonie seines Vortrage konnte die Reinheit des Ausdrucks und die Genauigkeit der Composition nicht entschädigen 2). Pompéius, der Mann des Glückes und des Ruhmes 3), stellte die Entscheidung lieber auf die Spitze des Schwertes; doeh wenn er spraelt, imponirte die Fülle seines Ausdrucks, die Pracht und Würde seines Vortrags 4). Seine Partei selbst hat kein besonders hervorstechendes Talent aufzuweisen 5). Alle diese aber überstrahlte wie in jeglicher Art geistiger Tüchtigkeit so auch in der Kunst der Rede, Caesar 6), der Mann der Herrschaft, und es ist kein Zweisel, dass, hätten seine umfassenden Plane, die Vielgestaltigkeit seines politischen Thans und die Wirrsale zahlloser kriegerischer Unternehmungen seine Thätigkeit nieht zersplittert und von den rein geistigen Interessen abgezogen. Cicero an ihm einen furchtbaren und siegreichen Nebenbuhler seines rednerischen Ruhmes gehabt haben würde 7). Die Fragmente seiner Reden 8) sind zu unbedeutend, als dass sieh daraus ein anschauliches Bild von seiner Beredtsamkeit zusammensetzen liesse. Doch aus den Andeutungen der Alten geht so viel mit Sieherheit hervor, dass diese nicht nach seinen uns noch vorliegenden Geschichtswerken beurtheilt werden dürfe, sondern dass er, wie das Wesen der Geschiehte, so auch das Wesen der Beredtsamkeit in den Tiefen ihrer Eigenthümlichkeit erfasste. Wie er also als Geschichtschreiber einfach, klar, sehmucklos. 9), ja fast gleichgültig war, so war er als Redner kräftig, würdevoll und elegant 10). Namentlich der letzte Punet, Eleganz des römischen Ausdrucks im wahren Sinne des Wortes, nicht angewohnte, sondern in eifrigem Studium

erstrebte und mit Bewussteyn anagebildete, — wovon das Resultat in seinen zwei Büchern de anadogia s. doer ratione Istine loquendi indedergelegt van 11 — zeicht ihn rühmlichst vor den gleichzeitigen Reduern aus und beweist die geistige Ueberlegenheit, welche ihn, wie überall, auch hier über seine Zeit erhob. Nur Cieero vermochte es ihm hierin gleich und durch die Gunst der Verhältnisse zuvor zu thun 12.

- Cos. 683 u. 698, fiel lm Kriege gegen die Parther 700. S. ausser d. röm. Histor. Plutarch's vita Crassi.
- 2) Cic. Brut. 68, 233. mediocriter a doctrina instructus, augustius etiam a natura, labore et industria, et quod adhibebat ad obtinendas caussas curam etlam et gratiam, in principibus patronis aliquot annos fuit. in hulus oratione sermo latinus erat, verba non abiecta, res compositae diligenter; nullus flos tamen neque lumen ullum; animi magna, vocis parva contentio, omnia fere ut similiter atque uno modo dicerentur. Plut. Crass. c. 3. naudelas de ties meel loyer malusta μέν το ύπτορικόν και χρειώθες είς πολλούς ήσκησε, και γενόμενος δεινός είπειν έν τοις μάλιστα 'Ρωμαίων έπιμελεία και πόνω τους εύσυσσάτους ύπερέβαλεν. ούδεμίαν γάρ ούτω δίκην φασί μικράν ούδ' εθκαταφρόνητον γενέσθαι, πρός ην απαράσκευος ηλθεν. αλλά και Πομπηίου πολλάκις δανούντος και Καίσαρος έξαναυτήναι και Κικέρωνος, έκεδνος άνεπλήρου την συνηγορίαν. και διά τοῦτο μάλλον ήρεσκεν ώς έπιμελής και βοηθητιнос. - Crassus sprach nebst Cicero 'pro Murena, Cic. p. Mur. 23, pro M. Coelio, Cic. p. Coel. 8. 10, pro Balbo, Cic. p. Balb. 7. Ueber seine schriftlichen Reden dial. d. orr. 37. nescio au venerint in manus vestras haec vetera, quae et in antiquariorum bibliothecis adhuo manent et cum maxime a Muciano contrabuntur ac iam undecim, ut opiuor, actorum libris et tribus Epistolarum composita et edita sunt, ex his intelligi potest, Cn. Pompeium et M. Crussum non viribus modo et armis, sed Ingenio quoque et oratione vaiuisse, Lentulos et Metellos et Lucallos et Curiones et ceteram procerum manum multum la his studiis operate curacque posuisse nec quenquam illis temporibus magnam potentiam sine eloquentia consequutum. - P. Crassus, der Sohn, Cicero's Verehrer und Nacheiserer (Epp. ad div. V. 8. XIII. 16. ad Quint. fratr. II. 9.), fiel im Partitischen Kriege, Plut. Crass. c. 26. Cic. Brut. 81, 281 sq. vgl. Wetzel pracf. ad Cic. Epp. ad div. lib. V. - Dazu noch Q. Arrius, qui fult

M. Crassi quasi secundarum, Cic. Brut. 69, 242 sq.
3) Cic. er. d. imperie Cu. Pompei. Plutarch vit. Pomp.

4) Cie. Brut. 08, 238. meus autem acqualis (beide geb. 647. Vellei. II. 53.) Ca. Pompelus, vir ad omnin sumun autus, maiorem dicondi gloriam babuisset, nisi eum maieris gloriae cupiditas ad bellicas laudes abstraxisset, erai oradione saits amplus, rem pradenter videbat,

actio vero clus habebat et la voce magnum spleadorem et la mota summam diguitatem. Vgl. Cic. p. Sest. 50. p. Balb. 1. 7. Vosa enen Reden, deren im Ganzen wenige varen (Plut. Pomp. c. 32.), staud Knitges in der Sammlung des Mudanas; s. oben Annk. 2; Anderes erwähn Valer. Max. Vl. 2, S. VIII. 14, 3.

5) L. Manlius Torquatus, der Soba (mit dem Vater verweisent von forradi u. Myer Fringen. p. 219.), Prikor 704, kan 707 in african. Kriege am; Aust. d. bell. Afr. 96. Kraat in ec plarimae literae nec ene vuigares, sed interiores quaedam et recondince, divina memoria, summa verborum et gravitas et elegantin. Cic Brut. 72.

55. An tim richtetle Horat. Carm IV. 7. u. Exp. 1. 5. (v. 0. Mitte Macchi, caussam, wozu der Schol. Cruqui. Moschus hio Pergamenus heter fult notissimus, reuw veillicht intit, cuius caussam exprimit. hanc oratores egerunt Torquatus hic, de quo nuuc diet, cuius extatornite, et al-alian Polito).

C. Valerins Triarins (von Corradi mlt L. Triarins, Quästor 682, verweekselt, vgl. Heinrich z. Arg. v. Cte, B. pro Scanro), Volkstribna 702. Anfihrer der asiat. Flotte des Pomp. Caes. d. b. civ. III. 5. Von ibm als Redner Ctc. Brut. 76, 265. vgl. d. fin. 1. 5.

L. (so in d. fast. Capit., bei Cic. M.) Calpurnius Bibulus, Cos. 694 mit C. Julius Caesar; liber seinen Tod Caes. d. b. civ. III. 18. Vgl. Cic. Brut. 77, 267.

Applus Clandius Pulcher, des Brutus u. des jüngern Pompetus Schwiegerwier, Cos. 696 mit. L. Donditus Ahenobarbus, Cic. Brut. 77, 297. hie im et satis studious et valde cun doctus tum cuian exercitates orafor, et cum anguralis tum omusi publici luris antiquitatique nostrae bone peritus fut. Vgl. Epp. ad div. III. II. u. Meyer Fragan. p. 188.

P. Cornellus Leatalus Splatber, Aedil 600, Cos. 600 mil.

O. Acedilus Meletha Nepos, als welcher er vorzightch für Cicrero's
Puriickberufung aus dem Extl thätig war, Cle. p. Sest. 50. 60. ad
Omirle, p. reds. 5 Puri C. 77, 268. Ueber seinen Anthelia ma Kriege gegen Caesar s. Caes. d. b. civ. J. 15. 22. 83. III. 102. Cle. Ryg
od div. XII. 14. An ihn das I. Buch der vertraultelen Briefe des Cle.
S. das. Wetzel's Vorr.

L. Cornellas Lentulas Crus, Cos. 704 mit C. Chandins Marcellas. Ueber tha Case. d. a. dv. L. 1—3. III. 104. Cic. Brut. 77, 288. satis erat fortis orator, sl modo orator, sed cogitandi non ferebat linborem. vox canora, verba non borrida sause, nt plena esset nuimi et fervoris oratio etc.

M. Claudius Marcellus, Cos. 702, Caesars Gegner, Ges. d. bell, gall. VIII. S. dig div. VIII. S. ging anch der Pharasilischen Schlacht in's Exil anch Myulene, Cic. Epp. ad div. IV. 7—0. Brut. 71, 250. Seeca. da Helv. D. Auf seiner von Caesar gestatuten Rickkehr, wesshalb Cloero die Dankredo prov Marcelo parach, ward er zu Athen ermordet, Epp. ad div. IV. 12. ad Atu. XIII. 10. Vgl. Wrtzel Pracif. di Bi. IV. Epp. ad div. — Brut. 71, 250. Leuis utitut.

verbis et frequentibus et splendore vocis et dignitate motus fit speciosum et illustre, quod dicitur, omniaque sic suppetunt, ut ei nullam deekse virtutem oratoris putem, etc. Dio Cass, XI., 59.

6) Seeton. u. Piutarch. vitt. Caes. Vgl. Fr. Petrarcha (sonst Cdassa) ist. Jul. Cless. Auctori Vindicavit etc. C. F. Ch. Schneider, Sp. 1827. 8. Dess. Abb. über Caes. Charakter aus seinen Schriften, in Wachler's Pholomothie; Th. In. r. 6. 8. T11—200. A. G. Mciene, in Leben d. Caes., fortges. v. J. G. L. Huken, Berl. 1789—1812, N. BB. 8. Söllt. C. Julius Caesars, and sen Quellen. Berl. 1828, 8.

7) Quinct. X. 1. 114. C. vero Caesar si foro tantum vacasset, non alins ex nostris contra Cteeronem nominaretur. tanta in eo vis est, id acumen, ea concitatio, ut Illum eodem animo dixisse quo bellavit

apparent. Vgl. dial. d. eratt. 21.

8) 1-3. in Cn. Cornelium Dolabellam, im J. 676; Fragment bei Gell. N. A. IV 16. (actionis III.); vgl. Suet. Caes. 4. 55. dlal. d. oratt. 34. (wo uno et vicesimo aetatis anno ein Irrthum ist). Ascon. in Cic. or. p. Scaur. p. 26. Or. Empor. Rhet. p. 311. coll. rhett. Capperon. Nach der Vermuthung von Baumgarten-Crusius wäre die von Suet, c. 55. erwähnte divinatio das Proömium zu diesen Reden gewesen. - 4. pro Graecis, lm J. 677. Ascon. ad Cic. or. in tog. cand, p. 84. - 5-7, in L. Domitium et C. Memmium, im J. 695, Schol, Bob. in Cic. or. in Vatin. 6, 3. p. 317. Or. p. Sest. 18, 2. p. 297. Suet. Caes. 23. - 8. pro Bithynis, vielleicht im J. 697; Fragmente bel Gell. N. A. V. 13. Rufinian. d. fig. p. 201. ed. Ruhnk. Vgl. Suet. Caes. 49. - 9. pro regutione Plotia, Fragment b. Gell. N. A. XIII. 3. u. Nonius s. v. necessitas. Vgl. Suet. Caes. 5. - 10. pro Decio Samnite, dial. d. oratt. 21. - 11. landatio Juliae amitae, Fragm. b. Suet. Caes. 6. - 12. laudatio uxoris Corneliue, Suet. ibid. (beide Beden sprach er als Quaestor; dazu Quinct. XII. 6, 1. multum ante quaestoriam actatem gravissima iudicia suscepit). Plut. Caes. 5. [13-15, orationes aliquas reliquit, inter quas temere quaedam feruntur. pro O. Metello non immerito Appustus existimat magis ab actuariis exceptam male subsequentibus verba dicentis quam ab ipso editam; nam in quibusdam exemplaribus invenio, ne inscriptam quidem pro Metello sed quam scripsit Metello, cum ex persona Caesaris sermo sit Metellum seque adversus communium obtrectatorum criminationes pargantis. apud milites quoque in Hispania idem Augustus orationem esse vix lpsius putat, quae tamen duplex fertur, una quasi priore habita proelio, altera posteriore, quo Asinius Pollio ne tempus quidem concionandi habuisse eum dicit subita hostium incursione. Suet. Caes. 55, vgl. 66. Doch ein Fragm, aus einer R. apud milites de commodis corum hei Diomed. p. 81.]. Vgl. Ellendt Prolegg. p. CXXVI sq. Meyer Fragm. p. 178-184.

 Cic. Brut. 75, 262. Suet. Caes. 56.
 Cic. Brut. 75, 261. Caesar rationem adhibens consuctudinem vitiosam et corruptam pura et incorrupta consuctudine emendat. itaque cum ad banc elegantiam verborum latiporum adhungit illa oratoria orramenta dicendi, tum videtur tiangum tabulas bene pictas collocare in homo lumine. hano cum habest princejumu lindem in communibus, non video cui debeat cedere, splendidam quandam minimaque viceratoriam rationem dicendi tenet, voce, motu, forma dim mugnifica et generosa quodam modo. Vir giebt als Merkinahl sciner Rede an quinctil. 1, 7, 94. X. 1, 114. 2, 93. X. XII. 10, 11.

11) Cic. Brat. 72, 232 sq. de Caesare et ipse ita tudice et de bonius generis acerrime existimatore saepissime audic, llium omitis fere oraterum Intiae logal elegantissime. nec id solum domestica consectulare, sac, gananquan let quoque credo finises, tumen ut esset perfecta illa bene loquendi lauss multis litteris et iis quidem reconditis et exquisitis sammoque studio et diligentis est consequitata, aquin etiam in maximis occupationibus (ygl. Sont. Caes. 55, Pronto d. bell. Parth. p. 111. ed. Nieb.), cum ad te lipsum (inquit in me latenes) de ratione district oppendia cucratissime seripserit, primoque in libro discrit, verborum delectum originem esse eloquentiae, etc. Vgl. Quinet. L. 5, 63. 7, 34. (edl. N. A. I. 10. XIX. 8. Marcols, Sat. I. S.

12) Cic. Brut. 72, 233. scripsit (Cacsar in lib. d. analog.) his verisis, cum huno (Ciceronem) nomine esset affatus: ac si cogitata pracclare cloqui possent, nonantili studio et usu claboraverunt, cuius to pene principem copiae atque inventorem bene de nomine ac dignitate populi Romani meritum cesse existimare debemus.

## §. 69.

M. Antonius. C. Scribonius Curio (III.). M. Calidius. M. Coclius Rufus. Ser. Sulpicius Rufus. C. Asinius Pollio.

Die eisarianische Partei hat im Gegensatz zu der pompeianischen ausgezeichnetete Rednertalente aufzuweisen. Weniger der in mancher Hinsicht dem grossen Caesar so unähnliche M. Antonius <sup>1</sup>), des grossen Redners Enkel <sup>2</sup>), sit zu diesen zu rechnen, wohl aber der zwar nur mittelnüssig gebildete, aber von der Natur trefflich ausgestattete <sup>3</sup>), jedoch durch Habgier von der Bahn der Ehre abgezogene C. Seribonius Curio <sup>3</sup>), der dritte Redner im Geschlechte der Curionen <sup>5</sup>); — M. Calidius <sup>9</sup>), der vertraute Freund des Ciero <sup>7</sup>) und Schüler des Pergameners Apollodorus <sup>8</sup>), besonders als Verthediger tilehtig <sup>9</sup>) und im Ausstruck von unübertrefflicher Feinheit und Eleganz <sup>10</sup>), doch phiegmatischer Natur und ohne die überzengende und überwältigende Kraft, die vom Gemütte kommt und zum Gemüthe

spricht 11); - M. Coelius Rufus 12), von Cicero gebildet 13), doch ihm als Mensch und Staatsbürger unähnlich und durch seine Charakterlosigkeit von ihm hinweg zur Reactionspartei hinüber 14) und hinab in den Schmutz der Gemeinheit gezogen 15); nur in seiner Beredtsamkeit erkennt man die treffliche Schule die ihn gebildet; ein ungestümes Temperament liess ihn, ganz im Gegensatze zu Calidius, seinen eigentlichen Beruf im Anklagen finden 16), und diess sowohl als eine gewisse Hinneigung zum Alterthümlichen 17) mag seiner Rede den öfter gerügten rauhen Austrich gegeben haben 18); doch scheint dieser Mangel durch andere Vorzüge seines Ausdrucks, durch Urbanität und Erbabenheit, aufgewogen worden zu seyn 19); - Ser. Sulpicius Rufus 20). Cicero's Studiengenoss 21), doch minder durch seine Beredtsamkeit, wiewohl er auch diese glänzend bethätigte 22), als durch seine hohe Kenntniss und künstlerische Behandlung des Rechts 23) ausgezeichnet; - C. Asinius Pollio 24), durch die gefahrdrohenden Wogen des Bürgerkriegs als Parteiganger des Caesar und Antonius und als Freund des Octavianus, der thätigsten, Theilnahme ungeachtet 25), glücklich in die Musse eines hohen, geehrten und ganz den Wissenschaften geweiheten Alters hinüber gerettet 26), ein Mann von der allseitigsten Bildung, und als zwei Perioden augehörig auch von grösstem Einflåsse auf seine Zeitgenossen 27), geschätzt als Kunstkenner 28), als Historiker 29), als Dichter 30), vorzüglich auch als Redner 31) wegen der Genauigkeit seiner Composition 32) und des auf die Fülle seiner Erudition gegründeten Reichthums der Erfindung 33), ein Ruhm welcher jedoch einigermassen durch die ihm auch im Leben eigene und namentlich in seinen Urtheilen über die Leistungen der Zeitgenossen 34) sich aussprechende Härte und Rauhheit verdunkelt wurde 35). -- Andere minder wichtig 36).

<sup>1)</sup> S. die ausführliche Darstellung bei Drumann, Gesch. Roms Th. I. S. 64 – 517, u. für unsere Zwecke bes. S. 505. Kurz war sein Aufenthalt in Griechenland (uni διέτριβε τό τε οδηκα γυμικίζων πορό τούς στρατιστικούς όρθωνας καὶ λίγτιν μελετών, Plut. Anton. c. 2.) und

nicht im Stande ihm eine tüchlige rednerische Bildung zu geben; doch ist man geneigt, eher an die loyov déraus des Piutarch (l. L. cap. 43.), als an die geringschätzige u. offenbar von Parteihass eingegebene Beurtheilung des Cicero zu giauben, der ihu anch im Brutus mit Stillschweigen übergeht. S. Philipp. H. S. 12. 17. u. öfter. Die Charakterlosigkeit seines Ausdrucks charakterisirt am besten Octavian bei Sucton. Oct. 86. M. Antonium nt insannm increpat, quasi ea scribentem, quae mirentar potius homines quam intelligant. deinde ludens malum et inconsians in eligendo genere dicendi ingenium eius addit baec; tuque dubitas, Cimberne Aunius aui Verauius Flaccus imitandi sint tibi, ita nt verbis, quae C. Sallustins excerpsit ex originibus Caionis, utaris, an potius Asiaticorum oratorum inanibus sententiis verborum volubilitas in nostrum sermonem transferenda? Vgl. Pint. I. I. 2. Dazu die Kritik bei Cle. Philipp. III. 9. Ais Probe seiner Schreibart Epp. ad Att. X. 8. XIV, 13. Philipp. VIII. 9. XIII. 10 sq. Seine Declamationsübungen kann man dem Suet. d. ill. rhet. 1. ebenso wie seine Gönnerschaft gegen den Rhetor S. Clodius (s. oben S. 56, 9.) zugeben, ohne des Cicero Invective Philipp. II. 17. V, 7. bnchstäblich zu nehmen. Vgl. Drumann a. O. S. 197. Von seinen Reden verdienen Erwähnung die zu Caesars Gedächtniss, Cic. Epp. ad Ait, XIV, 10, 11, XV, 20, Plut, Ant. c. 14. Brut. c. 20. vgi, Drumann a. O. S. 102; kurz zuvor im Tempel der Tellus, Cic. Phil. I. 1. n. 13, dann im Tempel der Concordia, woranf Cicero mit der H. Philippica antwortet, pro aede Castoris, an das Volk; Cic. Phil. III. 11. V. 8.

2) Cic. Phil. II. 17. Vgl. Drumann R. O. S. 64, Anmk. 67.

3) Cic. Brut. 81, 280. ita facile soluteque 'verbis volvehat satis incredum acutas, crebras spidem certe sententias, un inhil posset ornatius esse, nihl expeditius. atque bio a magistris' parum institutas naturam iabult admirabilem ad dicendum, industriam non sum expertus, studium corte fait.

4) Cic. Brut. I. I. qui si me audre volaisset, ut cooperat, honores quan opers consequi malaisset. Vgl. Rpp. ad div. H. I. -6. Nach ribmiticht in Asien geffibriter Quistur trat er bestochen zu Caesar lücr; Vellei. II. 48. (bello civil inon allus maiorem flagrantioremque, quan C. Curio, tr. pl. subiect facem, vir nobilis, eloquens, sudax, saue alicaneque et fecunate t padeitae prodigus, homo ingeniosissiane ucquam et facundus ando publico etc.). Cic. Epp. ad div. II. 4. 6. Rr fiel in african. Kriege. Caes. d. bell. civ. II. 33 sqq. Vgl. Wetzel pract ad Cic. ad div. Ib. II.

5) N. oben S. 42. u. 45.

'6) S. Ellendt Prolegg. p. CVII - CIX.

 Er sprach für Cicero's Rückkehr aus dem Exil; Cic. p. rcd. in sen. 9. Parteiginger Caesars (d. b. civ. I. 2.) endete er zu Placeutia. Euseb. Caron. ad. a. 1960.

8) Ensebius I. I.

9) Cic, Epp. ad div. VIII. 9. - Von seinen Reden wird namentlich

nur erwähnt in Q. Gallium, den Clecro versheidige; Brut. 80, Dahin wahrrechnich gebört das Pregnent h. Nonius s. v., snic S. Calidius in Q. Caccilium) u. cin anderes ibid. s. v. horren (Clundius orations in Quintitum Gallium, v. W. Myer Praga, p. 167. Calidius herstell), Vgl. Ascon. in Cic. or. in tog. cand. p. 88. Synddiug and Quinct. VIII. 8, ob. Electat Protegg. p. CVIII. sq. Meyer Protegg. p. 200 sq. De domo Ciceronis divit — exercitationis gratia. Quinct, X. 1, 23.

10) Cie. Brut. 79, 274. won fuit orator mus c multis, potins intermutios prope singularis fuit, ità recroudias exquisitasque sententias multis et peliuceus venitelat oratio, nihi tam teacrum quan illus compreheasis verborum, athit tam fexcible, nihi quod magis lysins arbitrio fingeretur, ut atilias oratoris scope in potestate fineri; quae primum ita pura cera, ut tali liquidius, ita libere fuedas, ut msequam danecrescere; multima mis loco positam et tanquum in verniculato emblemate, ut ait Lucilius, structum verbum videres etc. 275. ernat autem et verbrum et seneciularum illa lumina, quae vocant Gracei orginora, quibus tanquam insignibus in ornain distinguebatur unisosoratio, qua de re agiura natem illed, quied multis locis in uiranisosonitorum laciduitur formulis, id ubi esset videbat. 276. accedebat ordo rerum plesua stris, note inheratis, totanque diceoli planisium et annum genus. quod si est optimum suaviter dicere, nibil est quod melius boc quaerendum putes. Vgl. Quinct. XII. 10, II. u. 39.

11) Cic. Brut. SO, 276. aberat tertia illa hass, qua permoveret auque incitaret animos, quam plurimum pollere dixtmen, nec era dixtmen, so cera dixtmen, so cera dixtune, so cera disque esset ardeator, furere et bacchari arbitrarctur, sive quod na consessed, sive quod na consessed, sive quod na possete. Hierard 277. cin Beleg ans dem Propess gegen Q. Gallius. Vgl. Quinet. Xi. 3, 123 to 153.

12) P. Manutius procem. ad lib. VIII. Cic. Epp. ad div. Ellendt

Prolegg. p. CX — CXVIII.
13) S. oben S. 62, 24. Im J. 699 vertheidigte ihn Cicero durch die noch vorhandene Rede.

14) Cie. Brut. 79, 273. qui quandin aucleritati mene pareil, fails tiriquan pelibis (in J. 701. vg.). Accon. arg. in or. Nillua.) fuil ut neupo contra civium perdirorum papularem turbulentomque dementiam a venant et a honorum cansas atesrit constainis. — hie cua namma voluntate bonorum cansa steerit constainis. — hie cua namma voluntate bonorum aceillie curulis factus exect (im J. 703), nescio quomodo discessa meno discessit a secte cechique postenquam cos ministri copti, quos ipse perverterat. Ueber scienc Antibel an Cac-nar's Sache s. Caes. d. b. civ. I. 2. Cic. Epp. ad div. VIII. 179; und scia Ende Cace. d. bell. ci.pl III. 20 sq., Vellei. II. 69. Dio Cass. XLII. 22.

Cic. Epp. ad Att. VI. 1. Quinct. I. 6, 29. Valer. Max. IV. 2,
 Vgl. Ellendt I. I. p. CXII. Belege dazu in den Fragmenten.

16) Oninct. VI. 3, 69. Ciccro per allegoriam M. Coelium melius obiicientem crimina conm defendentem bonam dextram, matam sidistram habere dicebat. Clc. Brut. 79, 373. graves eius conciones niiquot fuerunt, acres accusationes tres, eaeque omnes ex reip. contentione susceptae, defensiones, etsi ilia erant in eo meliora quae dixi, non contemuendae tamen saneque toicrabiles. - 1. conció de aquis, vom J. 703, Frontin. d. aquaednet. 76. - accusationes: 2. in C. Antonium, im J. 694, Cic. p. Coel. 31. Schol. Bob. in or. p. Flacc. 2, p. 229, tn Vntin, 11, p. 321. Fragmente bet Outnet, IV. 2, I23. IX, 3, 58. - 3. in L. Sempronium Atratinum, ungef. um's J. 698, nach Ellendt p. CXVI. noch vor 694. S. d. Arg. von Ctc. R. p. Cocl. - 4. Die dritte Klagrede, die nach Cic. p. Coel. 32. nach dem J. 697 gesprochen seyn muss, tst unbekannt. Manulius, n. mit thm Audere, dachten nach dem Fragment des Coelius bei Quinct. VI. 3, 39. u. 41. an einen D. Laelius; die Vernnthnug Ruhnken's zu Veilet. II. 68, bei Plin. H. N. XXVII, 2. (wo die Rede von einem Process auf Giftmischerci gegen Calpurnius Bestia tst), Coelius für den freifich sonst unbekannten M. Caeciltus zu schreiben, weist Eltendt p. CXVI. zurück, u. macht nach Cic. Epp. ad dit. VIII. 1. Valcr. Max. IV. 2, 7. u. Ascon. procem. ad Milon. p. 35. sehr wahrscheinlich, dass diese Kinge dem Q. Pompeius Rufus gegolten habe. - defensto: 5. pro se de vi. tm J. 699. Fragmente bei Oninèt. VIII, 6, 53. (criantert in Eichstadt's Progr. Jen. 1824.) u. XI. 1, 51. Vgl. Id. I. 6, 29. Suct. d. ill. rhet. 2. Das Fragment bei Festus s. v. oreac wird von Ettendt p. CXV. mit Rocht dem Cato vindicirt. -Andere Fragmente aus ungenannten Reden bei Priso, VI. 1. t. I. p. 221. Diomed, p. 41. Rufinian. p. 211. Barth. Advers, 38, 14. ex vet. lex. Terent. - Im Allg. s. Etlendt p. CXIV. sqq. Meyer Pragm. p. 194 sqq.

17) Dial. d. oratt. 21. sordes tliae verborum et hians compositio et inconditt sensus redolent antiquitatem, nec quenquam adeo autiquitritim putó, ut Coeiinm ex ea parte iaudet qua antiquus est, Vgi. c. 18. Ein Beleg dazu bei Quinet. I. 6, 42.

18) Quinct. X. 2, 25. aspertias. Dial. d. oratt. 21. u. 25. amarior Coelius.

 Cic. Brut. 79, 273. quam ellis actionem (in tribunatu) multum tamen et splendida et grandis et eadem tiprimis faceta et perarbana commendabati oratio. Vgl. p. Coel. 19. Quinct. X. 1, 115. Vellei. II. 68, Mit den Besten zusammengesetellt von Piin. Epp. I. 20.

20) S. Ellendt Prolegg. p. CIII – CVI. — Cos. 702 mit M. Claudius Marcellus; liber seinen Antheil an Caesar's Sache Cic. Epp. ad div. IV. I. – 6. ad Att. IX. 19. Nach Caesar's Francelung (rat er auf die Sette der gemässigten Volksmänner, und endete bei seiner Gesandschaft an Antonius zu Mutina. Cic. Philipp. IX.

21) Cic. Brut. 41, 151. In Ilsdem exercitationibus ineutre actate fuimus, et postea una Rhodum ille etiam profectus est, quo melior esset et doctior. Vgl. 42, 156.

22) Quinct. X. 1, 116. Ser. Sulpicius Insignem non immeriio famam tribus orationibus meruit. vgl. ib. 7, 36. XII. 7, 4. -- 1. in L. Murenam, ambitus im J. 690, we Cicero als Vertheidiger auftrat. - 2. pro Anfidia, etwa im J. 709 iu einer Erbsebuftsangelegenkeit gesprochen, gegen Messaila Corvinus; Fragus. b. Quinct. IV. 2, 106, vgi. X. 1, 22. (Festus s. v. mancipatus). Im Widerspruch damit steht Ders. VI. 1, 20. cuius loci est etiam occupare, quae dicturum fucturumve adversarium putes, nam et cautiores ad custodiam suae religiouis iudices facit et gratiam responsuris aufert, cum ea, quae praedicta sunt ab accusatore, iam si pro eo petentur non siut nova, ut Ser. Sulpicius contra Aufidiam, ne signatorum, ne ipsius discrimen ubiiciatur sibi praemonet. Der Umstand, dass bier unverkennbar vou einer Kiagrede gehandelt wird, erledigt die Cunjecturen von Ellendt 1. L p. CVL pro Aufidia, vun Frolscher ed. lib. X. p. 27. contra Messallam, vun Meger Fragm. p. 175, pro Aufidia contra Messallam. Am einfachsten ist die Annahme eines Schreib- uder Gedüchtnissfehlers, su dass mit Spalding n. A. zu schreiben wäre Messalla contra Aufidiam. Gewagter ist der Vorsehlag von Schneider d. Sulp. I. p. 62. zu schreiben: ut (quid) Ser. Sulpicius (dicturus sit, Messulla) contra Aufidiam. - Die 3. Rede ist unbekanut. Dazu noch Quinct. X. 7, 30. feruutur alierum quoque commentarii, et inventi forte, ut eos dicturus quisque composuerat, et in libros digesti, ut caussarum quae sunt actae a Ser. Sulpicio, cuius tres orationes exstant; sed hi de quibus loquur commentarii ita sunt exacti, ut ab inso mihi in memoriam posteritatis videantur esse cumpositi. Vgl. Schneider l. l. p. 64 sq. - Quinct. XII, 10, 11. giebt acumen als Hauptmerkmanl seiner Beredts, an. Ibid, X. 5, 4. iiber seine Uebungen.

29) S. Rob. Schneider Quaestit. d. Ser. Sulpicio Rufo leto romano, Spec. I. II. Lips. 1834. B. Vgl. Zimmern Gesch. d. röm. Priv. M. L. 1. S. 78. S. 290 ff. — Cic. Brut. 41, 151. Inde (Rhudo) in rediit videtur mihi in secunda rarte primus cesse malnisse quam in prima seccundus (vgl. p. Mur. 7. sq. p. Philipp. IX. S.) utque haud scio an par principilose cese potatisset; sed fortasse maint, id quod est ndeptus, longe comium non eiusdem modo acatalis, sed corum etiam qui fisisent in lure civili esse princeps. — sée caim existimo - fuisse arte ten in toe tuo; quod manquam effecisset i psiss turfs scientia; nuieam praeterea didicisset artem, quae doceret ren universan tribuero in partes etc. 153. aduavat étam et literarum seculum et hupenolt elegantiam, quae ex serigis eius, quorum simila nulla sunt, facilitime persoici potest. Vel. Quiaet. XII. 3, 9.

24) Pet. Eckermann d. C. Asinio Pollione, Upsal. 1745. 4. Jo. Rud. Thorbecke comm. d. C. Asinii Pollionis viin ct studiis doctrinac. Lucel. Bat. 1820. 8.

25) Caesar würdigte ihn seines nüheren Umgaugs, Cic. Epp. ad div. X. 31. Piut. Caes. c. 32. Er war mit Curio in Africa u. entging der Niederlage des Heeres, Appian. d. b. civ. H. 45. sq. Hierauf

nohm er als Befolsbadner nuter Caesar Theil an der Schlieds het Phercalist, App. 1. I. 1. 18. 2d, and mu 2. 707 an dem Kritger gegen die Phercalist, App. 1. I. 1. 18. 2d, and mu 2. 707 an dem Kritger gegen die Pourpeignaer in Africa, Phut. Caes. 23, mn J. 709 in Spanien, Vellel. II. 73. Nach Caesar's Krimordung errat er za Automis über, Applan. III. 93. vanet Gos. 713. u. hielt zur Antonius bis zum Brundwislachen Frieden, Applan. V. 64. Sehi testerer Zug ging mach Dahanden; nit einem Trümphe 714 sechloss seine öffentliete Laufhain. S. das Einzetlan bei Thorderck 1. 1. P. 1. p. 1. — 438.

26) Geb. 678 starh er gegen das Eude der Regierung des Augustus 757, dial. d. oratt. 17. Hieron, in Kuseb. Chron, ad h. a. Valer. Max. VIII. 13. éxt. 4. nervosao vivacitatis hand parvun exemplum.

27) Da der letzte und wissenschaftliche Theil seines Lebeus mehr der folgendeu Periode angehört, so bleibt die Wiirdigung seines Einflusses einem andern Orte vorbehalten.

Ueber seine Sammlung von Kunstwerken Plin, H. N. XXXVI.
 Vgl. Thorhecke i. 1, p. 43 sqq.

29) Fr schrieb die Geschichte des Bitrgerkriegs von Caesar bis unf August in 10 Büchern. Suid. s. v. Joirroc. Fragment b. Senec. suas. 6, p. 42 gq. Vgl. Horat. carm. II. 1. Suet. Caes. 30. Plut. Caes. 46. Valer. Max. VIII. 13, 4. Taelt. Annal. IV. 33. Thorbecke. I. p. 108 sq.

30) Seiner Tragödien gedenken Horat, Sat. I. 10, 43, u. Virg. Ecl. VIII, 9, sq. dial, d. oratt. 21, Vgl. Plin, Epp. V. 3, Seucc. Suas. 2.

p. 16. n. im Allg. Thorbecke 1, 1, p. 124 squ. 31) Vou seinen Reden sind folgeude bekaunt: 1. in C. Catonem, lege Junia Licinia et Fufia, im J. 699 gegen C. Licinius Calvus und M. Scaurus, Cic. Epp. ad Att, IV. 15 - 17. dial. d. oratt. 34. - 2. pro (L. Aelio) Lamia. Fragm. b. Senec, suas. 7. p. 38. - 3. pro Nonio Asprenate, gegen Cassius Severns, Quinct. X. 1, 23. vgl. Plin. H. N. XXXV. 12. Suet. Octav. 56. - 4. pro Moscho, s. obcu S. 68, 5. - pro Apollodoro (Pergameno rhetore), Sente. controv. II. 13. p. 180. - 6. 7. pro heredibus Urbiniae, dial. d. oratt. 38. medüs divi Augusti temporibus habitae. Fragmente bei Quinct. VII. 2, 26. (vielleicht auch 1X. 2, 9.) Charis. p. 59. Vgl. Quinct. IV. 1, 11. u. das. Spalding. Ibid. VII, 2, 4. sq. - 8. pro Liburnia, Fragm. b. Quiuct. IX. 2, 34. - 9. pro M. Scauro, Fragm. b. Quiuct. IX. 2, 24. vgl. ibid. V1. 1, 21. - 10. adv. L. Munatium Plancum. Nur schriftlich; Plin. H. N. I. praef. extr. - Anderes, zum Theil Andern dieses Namens gehörig, s. bei Meuer Fragm. p. 216 sqq. 1m Allg.

32) Dilitjentia riihat an Ihm Quinct, X. 2, 25, XII. 10, 11. Im Chermass dieser Geuntigkeit (Ipso componendi ductas studio) liess er nicht seiten Verse eindiessen, Quinct, IX. 4, 76, auch ibsichtlich fremde, Ibid. I. 8, 11. Daher er im dal. d., oratt. 23. in Vergleich zu andern seiner Zeitgedossen numerorior genautu Vird.

cbend. p. 211 sqq. u. bes. Thorbecke l. l. p. 65-80.

33) Quiuct. X. 1, 113.

34) Ueber Caesar, Suet. Caes. 56, über Sallust, Suet. d. ill. gramm.

c. 10, über Livius, Quinet. I. 5, 58. VIII. 1, 3, über Ciccro, Quinet. XII. 1, 22. Vgl. Ch. H. Eckard d. C. Aşin. Poll. iniquo opti. latinitation aucti. cessore. Jen. 1743. 4. Manso verm. Abih. S. 53. Thorbecke 1. 1, p. 130 sqq.

33) Bal, d. orat. 21. Aslatus quanquam proplorilus temporlius natus sit, videtur mili inter Neccion et Aspios atuduisos. Paetvium certe et Accium um solum tragoediis, sed etiam orationibus suis expressis, adec darus et siceus est. Vgl. Seace. Controv. Ret. Ilb. IV. p. 413. Quincet. X. I, 113. 2, 17. Seace. Epp. 109, 6. Polliunis salebrosa et ecilieus (composito), et ub minime exspectar relictura, apud Ciecrosem omnia desiunus, apud Polliuorun endunt, exceptis paa-eissimis, quae ad certum modum et ad unum exemplar adstricta sunt. Belege für seine alteribilimitebe Dictio bet Quincet. I. 6, 42. Macrob. Sat. I. 4. Charis. p. 119. Vgl. die Briefe desselben bet Cie. Epp. ad div. X. 31 – 33.

30) Wie P. Vatin'us, binlinglieb bekannt aus Gieero's Role In Verlaimen. S. Wieted Praeri, and G.C. Epp. and iv. bib. V. vgl. Macrob. Sat. II. 1; — und die Brider L. u. T. Munnti! Planct. S. Weted Praeri, and G.C. Epp. and iv. ib. X. Erster Degleier Causaria in gallischen (Case. d. belt. gall. V. 24. sq.) u. afriennischen Kriege (d. bell. aft. 3), Cos. 71!, nueb Chesou's Ermordung lange unschlüssig, trat er cudlich dem Antonius bel. Vellei II. 63.88. Ornfory, Assun. arg. or. Mil. p. 33. Letterer paratus and diecolum, 1d. in or. Mil. S. 12. p. 43. Doeb s. Epp. and dur IX. 10.

#### §. 70.

M. Porcius Cato. M. Junius Brutus. C. Licinius Calrus., M. Faronius. M. Valerius Messalla Corvinus.

Vergeblich war gegen diese Massen das Ankimpfen er Parteit, welche das sinkende Schiff er Republik zu retten suchte, vergeblich, weil Mittel und Kräfte nicht ausreichten und in ihr selbst die Mischung der heterogenen Elpenente eines starren Republicanismus, der kein Opfer, selbst das des eigenen Lebens nicht scheut, und eines nachgiebigen Juste-milien, das es mit keiner Parteit ganz verderhen und lieber mit der selbstverschuldern Nothwendigkeit seinen Frieden machen will, es zu keinem einmüthigen, thatkräftigen Handeln kommen liess. Als Redner verdienen hier einer besonderen Erwähnung M. Poreins Cato minor, Utieensis vom Schauplatze seines denkwürdigen Todes genamt 1), ein Mann von sellener moralischer Reinheit, der einzig und wie eine

- VG0

fremdartige Erscheinung in jener Zeit der Entartung dasteht 2); der Stoicismus hatte sein ganzes Wesen durchdrungen 3) und mag, wenn er auch rhetorische Studien getrieben und in der Reihe der stoisch gebildeten Redner obenan gestellt worden kann 4), doch nicht ohne Einfluss auf die Farhe seiner Beredtsamkeit gewesen seyn 5); aus Grundsatz sprach er nur selten 8) und nur wic es der Augenblick eingab; Schriftliches hat ihm wenig abgerungen werden können 7); - M. Junius Brutus 8), Republicance bis zum Morde des ihm befreundeten Caesar 9) und seiner selbst, von Cicero wegen der Tüchtigkeit seiner Gesinnung 10) und seiner im Umgange mit griechischen Philosophen erlangten Geisteshildung 11) mehr als wegen seiner rednerischen Iudividualität geschätzt, welche theils weil sie sieh zu sehr auf dem seichten Grunde des gewöhnlichen Lebens hielt 12), theils weil sie in trockener und kraftloser Nachahmung der attischen Manier sieh aussprach, den grossartigeren Ansiehten des Meisters nicht zusagen kounte, und so unverkennbar eine Spaunung zwischen Beiden hervorbrachte.13), die jeuen zwar die Vorzüge des Brutus nicht verkennen liess 14), aber doch das anderwärts fast unbedingt über ihn ausgesprochene Lob in einem zweideutigen Lichte erscheinen lässt. 15); allein ihn nur als Philosophen gelten lassen zu wollen, ist ein einseitiges Urtheil späterer Kunstrichter 46), welches sich, wenn anch soin Studium der Philosophie einen bedeutenden Einfluss auf seine Beredtsamkeit ausgeübt haben mag, binlänglich sehon durch Cicero's Augaben, durch Brutus eigenes häufiges Auftreten 17) und durch seine fortgesetzten rhetorischen Studien widerlegt 18): - C. Lieinius Calvas 19), der freilieh die Sache der Freiheit gegen Pompeius and Caesar nur mit spitziger Zange 20), nicht mit dem Schwerte verfocht, klein zwar von Gestalt und desshalb oft bespöttelt 21), aber gewaudten Geistes, als Dichter ein zweiter Catullus 22), als Redner ausgezeichnet in der Composition und Ichendig im Vortrag 23), aber wohl weniger Nebenbuhler des Cicero 24) - denn ein frühzeitiger Tod verhinderte die volle Entwickelung seines Talents 25) - als einer von denen, welche dessen rednerische Ueberlegenheit nicht in dem Masse, wie die Mehrzuhl seiner Zeitgenossen, anerkennen wollten; auch er neigte sich dem vermeintliehen attischen Ausdrucke mit übergrosser Genauigkeit zu 26), und zog sich dadurch, jedoch ohne dem Kritiker etwas schuldig zu bleiben, den Tadel des Cicero zu 27); allein die weiteren Verhältnisse, in welchen Beide zu einander standen 28), und die sonstigen Urtheile des Alterthums über des Calvus Beredtsamkeit 29), lassen vermuthen, dass hier von beiden Seiten nicht mit der gehörigen Unbefangenheit zu Werke gegangen sev: - M. Favonius, der selbst als Gefangener seiner Sehmähsucht gegen Octavianus freien Lauf liess 30), als Redner unbedeutend 31), aber hier wegen eines uns erhaltenen eharakteristischen Fragments aus einer seiner Reden zu erwähnen 32); - M. Valerius Messalla Corvinus 33), erst des Brutus und Cassius, dann des Antonius, endlich des Octavianus Parteigänger und Theilnehmer an dessen Feldzügen 34), verewigt in den Gesängen des ihm befreundeten Tibullus. ausgestattet mit einer Fülle von Kenntnissen und mit warmer Liebe zur Wissenschaft, wie Asinius Pollio, mit welchem er häufig zusammengestellt wird; Historiker 35) und Diehter 36), wie dieser, auch Grammatiker 37), aber gleichfalls zur Hälfte der folgenden Periode angehörig, wesshalb wir dort auf ihn zurückkommen; hier von seiner Beredtsamkeit nur so viel, dass dieselbe die Frucht eifriger Uebungen war 38), und, wenn sie auch an Kraft und Fülle sich mit der des Cieero nicht messen konnte, doeh neben der aller übrigen Redner seiner Zeit durch Würde und Anmuth mit Ehren bestand 39).

1) Plutarch. vit. Caton. min.

<sup>2) &</sup>quot;Vater den allgemeinen Buis der Sutlichkeit und Freiheitsliebe rescheits (20% derWirzige, Bid als eine einsame, aus bessert Zeiten zurückgebilebene Gestalt. Nicht Geld, wie Orasons, nicht Hernschaft, wie Onneeins, nicht Hernschaft, wie Onemeins, wie die meisten Andern. — Tugend, Gerechtigkeit und Freiheit verlänigte Gato, und – nur sie, ohne Waisken, ohne Austreaugm – als weiche Miderarteit der Neigungen oder gefteilte Kupfindung verrätit: en Wart han nicht gegeben, was Anderen zu everlangen. Ein holes füst

der strengsien Tugend und des erhabensten Blitgersians, ohne Nachsieht gegen alch wie gegen Andere, und unfüng zum Vergleich mit
den Bedürftstassen einer verderbein Zeit um ah ut er Schwäche der
Benschen. Wahr ist 3, dass er biereinen beitre sehene Enfartent als
Abchahnung erweckte, — man verzweifelte im Balleich zu werden
— wahr ist's anch, dass er wentigster für Bom gewirkt bätte,
wire er biegsamer gewesen. Aber dann, nach dem Ausdrack eines
grossen Schriftstellers, dann wirden ein Cafo der Geschleite deir
Menschleit felhen." er, Rotterk Alle, Weitgesch. Th. II. S. 235 f.

3) Cic. p. Mur. 29. Plut. Cat. c. 4.

4) Cic. Brut. 31, 118. (omnes Noici — ad dicendum Inopes reperinants) nanm excipio Catonem, in quo perfectissimo Stoice summano colopromiam uno deiderem. 110. abbet a Stoicis 14 quoda ab Illis petendum fini; sed dicero dideit a dicendi magistris eorumque more so exercent. Plut. Cat. c. 4. οὐ μέτει μιθ΄ ἐτίρων ἐπαίντο τὰς μεἰέτας, σάθ ὑρφοδοποι ἐίρνονες υὐδιές.

3) Plat. Cat. C. 5. and page 5 layers receive pies whether olds united per cit. It is before and argently the and request, old. In following classes, and argently and request code, to the before categories, and is followed the argentization of the property of the argently argently are an intellegant of output analysis of continues of the words parties for the argently are deaply at the continues the argently are all argently are and argently are all argently are arrestly are all argently are arrestly are all argently are arrestly are arrestly are all argently are arrestly are arres

6) Plut. Cat. c. 4. πρός τινει των έταιζουν είπόντα , μέμφονταί συν, Κάτων, οί ανθομοποι την σιωπήν" , μόνον, έφη, μή τον βίον άρξομαι δέ

λίγειν όταν μή μίλλο λίγειν άξια οιοπῆς." Vgl. c. 19. 7) Plut. ibid. c. 23. 8. ob. §. 58, 17. Plutarcii lässt ihn bei verschiedenen Gelegouheiten sprechen; s. c. 5. 43. 44. 51. 59. 67. Vgl.

Salitots, Caril. 52.

8) Geb. 608 hielt er erst zu Pompeius u. nubm Theil an der pharsalisehen sichlacht; dann mit Caesar ausgezählt und von ihm mit dem Compando in Gallia cisalpian beleint (707), war er niebts destoweuiger eins der Himpter der Verschwärung gegen ba (709); er verless bierant flown, setzte sich in Maccdoulen fest und endete (711) sein Leben nach der gegen Octavianus u. Antonius verforenen Schlacht bel Philippi. Vig. Philarch, Vid. Britl.

 Dass er Caesar's Sohn gewesen sey, haben Einige mit Uurecht aus Seet. Caes. 56, u. 82. schliessen wollen. Caesar selbst war 652 geboren. Vgl. Ettendt Proiegg. p. CXXVII.

geboren. Vgl. Ellendt Protegg. p. CAXVII. 10) Cic. Epp. ad div. III. 4. 11. IX. 14. Vgl. Vellel. II. 72. dial.

d. orati. 25. Cic. Philipp. X.

Cie. Brat. 31, 120. 40, 149. 97. Plut. Brut. c. 24. Selue Schrift de civitute erwälmt Cic. d. fin. l. 3, περί καθήκοττος Senec. Sp. 95, de officiis Charis. p. 85. Priscian. VI. 1. t. l. p. 222, de patientia Diomed. p. 378.

12) Cic. Brut. 97, 332. ex te duplex nos afficit sollicitudo, quod et ipse republica carcas et illa tc. tu tamen, etsi cursum ingenii tui pre-

mit hace inspections clades civitatis, contine te in tuits perconibine studius et efficie di, quod tam propendoun vel piane poisus effocers, si ute erripias ex ea, quam ego congessi in bune seronomen, turba patronorum. nec euim decet e ornatum therrimis artibus, quas cum domo hantire nou posses, arcessivisti ex urle en quae domas est semperlabitis doctrime, numerari in rulgo patronorum. num quid te exercuti Panumenes, vii longe eloquentissimus Graccios, quid illa veius neademia alquo cius heres Aristus, hooges et familiaris meus, ai quiden similes natoris partis neatorum futuri sumus?

13) Cic. or. 71, 237, habes meum de oratore fudicium, quod nut sequere si probaveris, nut tuo stalais si alind quoddum ext tuum. In quo neque pagnabo tecum neque hoc meum, de que tanto opere los libro asseveravis, unquam affirmabo esse verias quam tuum. Epp. ad Att. XIV. 20. meum mihi phecebat, illi suum. quin etiam cum ipsims precluius peue adiactus aceptasseum aleum de optimo genere dicendi, non modo mihi, sed etiam tibl scripsii, sibi ilhad quod mihi placeret una probart. Bud. XV. 1. quo ne genere dicendi, all'inte consequentus set quod institum habet de optimo genere dicendi, all'inte consequentus set quod institum habet de optimo genere dicendi, all'inte consequentus set poble allos suum, etc. Nach de optimo genere dicendi, all'international consequentus set quod institum della consequentus set quo del anni probatico della consequentus set quo della consequentus set quo della consequentus della consequentus della consequentus della consequentus settinos della

14) Cic. Epp. ad Att. XV. 1.

15) Cic. Brut. 97, 2831. tunm enim forum, tuum cert illud curriculum, tu iliuc veneras unns, qui non linguam modo acuisses exercitatione diceudi, sed ci ipsan choquentiam iocupietavisses graviorum artium instrumento ct tisdem artibas decus onne virtutis cum summa cloquentiale lande inuxisses. Vgl. libid. 62, 201.

16) Dial. d. oratt. 21. Bruium philosophine suae relinquamus. Bedächtiger giebt Quinet. X. 1, 123. uur seinen philosophischen Schriften den Vurzug vor seinen Reden, und bezeichnet XII. 10, 11. gratikus als Hauptmerkmahl seiner Beredtsankeit.

17) Cic Brut, 6, 32: 94, 324. Von sciacu Reden werden folgende genanti: 1, pro rege Briotarre, 706, Cic Brut, 6, 21. Fipe, ad Att. XIV. 1. döal. d. oratt. 21. – 2. in concione Capitolina, 708 mok Caesar's Ermerdung, Cic Ege, ad Att. XV. 1, – 3. pro Appio Claudio, 703, in Genenicschaft mit Hortensius, Cic. Brut, 94, 324. d. tundatio Appii Claudii, Fragm. bei Diomed. p. 364. – Vgl. Ellendt Prolege, F. CXXIX. sp. Myery Fragm. p. 266

19) Dafür zeugen seinn derlamationer pro Mitone, weiche Celtum anch quinter. X. 1, 28. Elischlich für wricktig gehalten hiett, vgl. 1d. III. 6, 95. X. 5, 20. Ascon. arg. or. Mil. p. 42, und de dictatura Pompei, wormuns ein Pragn. b. Quinter, IX. 5, 36. — Hiler mige mech seiner übrigen Schriften gehacht werden, seiner Verse, dist. d. orat. L. Stat. \*9Vx. IX. 20. (mich in die Beden soll er häufig haben Verse L. Stat. \*9Vx. IX. 20. (mich in die Beden soll er häufig haben Verse

ciafliessen lassen, Quinct. IX. 4, 78.), seiner laudatio Catonis, Cic. Fapp, ad Att. XIII. 49, seiner Compendion der Geschiedten des Fianniss, Goelins, Polybus, Espp. ad Att. XII. 5, XIII. 8, Ppl. Br. str. c. 4, — Bruttes ungestimer Genoss C. Cassins (Vellet, II. 72), kann seiner rietebrischen Sudien (Cic. Esp. ad div. VII. 33), ougenkeitet doch nicht eigentlich zu den Rednern gerechnet werden. Vgl. Suet. d. Ill. gramm. 13.

S, de Burigny in d. Mém. d. Pacad. d. inscr. t. XXXI. p. 123
 sqq., Ettendt Prolegg. p. CXVIII — CXXV, Weichert d. C. Licinio

Calvo poeta, Poett, latt. p. 89-146.

20) Durch famosa epigrammata. Suet. Caes. 73. (wie Catull, s. carm. 29. 57.) vgl. die Fragmente bei Suet. ib. 49. Senec. controv. III. 19. p. 232 sq. Weichert p. 130 sqq.

21) Catull. carm. 54. Ovid. Trist, II. 31. Senec. controv. III. 19.

22) Beide werden oft zusammengestellt; s. Propert, II. 19, 40. Ovid. amor. lll. 9, 61. Plin. Epp. I. 16. Im Alig, Ellendt l. l. p. CXX. sqq. Weichert l. l. p. 120 sqq.

23) Senec. contr. III. 19. p. 232, solebat excedere subsellia sna et

impetu elatus usque in adversariorum partes transcurrere.

24) Scnec. I. I. diu cum Cicerone iniquissimam litem de principatu

24) Schee, I. I. dill cum Cicerone inquissimam niem de principati eloqueutiae habuit. Quinct. X. 1, 115. Inveni qui Calvum praeferront omnibus.

25) Geb. 671 (Plin. H. N. VII. 50.), gest. ungef. 705; wenigstens spricht Cic. Epp. ad div. XV. 21. im J. 708 von ihm als einem kilrz-lich Verstorbenen. Quinct. X. 1, 115. Vgl. Weickert L. l. p. 107 sq. 26) Cic. Brut. 82, 283. qui orator fuisset cum litteris eruditor quam.

Curio, tum etiam accorraine quodana silcondi et expeliatus safensas quanti quanquam sciente eleganierene trachaba; attainia tamen inquireas in se aquio ipso sesse observans metaenague ne visiquem colligeras, etiam verum anaquimen deperdebati. Itaque cius oratio ni-mia religione attenuata doctis et attente audientitius errai ilustris, a titumi esta oratio ni-mia religione attenuata doctis et attente audientitius errai ilustris. Attienus se dici oratorem volebat, inde errai ista exilitas quam ille de industria cousegenbatur; etc. Quinte. X. 1, 115. isveni qui Ciceroni crederent, etum nimia coutra se calumain verum sanguiem perdieses; sed est est sancia et gravis oratio et custodita et requenter vebemens quoque, imitator autem est Atticorum. Vgl. 1, 6, 42, dini. d. oratt. 18.

27) In scheen Briefen (vgl. Prisc. IX. 10. I. I. p. 460.) nannie Circor den Calvas examplus et attritus, diecer jenen in deu schiagen (vgl. Mar. Victor. p. 2456. Diomed. p. 372. 466. Charis, pp. 56.) solutus et enereis, Dial. d. orati. 18. Vgl. 10d. 21. Quinct. XII. I, 22. Cic. Epp. ad div. XV. 21. Sence. I. 1. p. 23.

28) S. unten §. 72.

Sanctitas r\(\ti\)hm\(\text{ta}\) an lhm Quinct, XII. 10, 11. iudicium X. 2,
 argutiae bel Appul. apol. p. 589. ed. Bossch. vgl. oben Annik. 26.

- Voo seinen Reden (Quioct. XII. 6, 1. dial. d. orait. 21. noum et viginti libros reliquit) werden geoannt: 1. 2. in Vatinium (zwei wenigstens werden im dial. d. oratt. 21. erwähnt), 698, ambitus (nach Ellendt p. CXXIV. zuerst 695 maicstatis, dann 699 ambitus. Die Notiz in d. Schol, Bob, arg. or. p. Sest. 292, Or., dass L. (wohl C.) Licinius Calvus mit unter den Vertheidigern des Sestlas 697 gewesen, scheint diess zo bestätigen, da im dial. d. oratt. 34. die R. gegen Vatinios als die früheste bezeichnet wird). Seoec. contr. l. l. p. 232, Fragmente bel Qoinct. VI. 1, 13. (Senec. Ep. 94.) IX. 2, 25. (Isidor, Hisp. orlg. II. 21.) IX. 3, 56. (Aquil. Rom. 40, p. 183. Dio- ) med. p. 443.) Jol. Severlan, syot. rhet. p. 342. rhett. Capp. Charis. p. 198. 203. - 3. pro C. Catone, 699 gegen Asinius Pollio. Senec. contr. III. 19, p. 232. - 4, pro Messio, nach Etlendt p. CXXIII. im J. 899 mit Cicero, vgl. Epp. ad Att. IV. 15. Fragm. bei Senec. l. l. n. 233. - 5. in Drusum , dial. d. oratt, 21. nach Weichert n. 112. mit Cicero; s. Epp. ad Att. l. l. - 6. in Asilium, dial. d. oratt. 21, wo jedoch die Lesart sehr unsieher ist, n. Lipsius n. Scholting Asinium, Schurzfleisch n. Heumann Fuscinium (nach der verderbten Stelle des Charis. p. 203.), Maret Ascitium, was auch Orcli io s. Ausg. Emeod. p. LXVII. nach Cic. p. Coel. 10. billigt, Nic. Loensis Vatinium, Thorbecke d. Poll. p. 79. Asidium nach Senec. suas. 2, p. 16, Welchert p. 112. Messium zn schreiben vorschlug. - Vgl. Eltendt L. L. p. CXXII sqq. Weichert L. L. p. 100 sqq. Meyer Fragm. p. 201 - 205.

30) Sucton. Octav. 13. Vgl. Valer. Max. VI. 2, 7.

31) Cie. Epp. ad Att. II. 1. accusavit Nasicam inhoneste, ao modeste tamen dixit, ita ut Rhodi videretur molis potius quam Moloot operam dedisse.

33) Bet Gell, XV. 8. locus ex orations Fanorini veteris oratoris de coenzum anque haurine experientione, qui nusu est cun legem Licialiam de sunque misacodo anasit. Natt Fanoriai vollte Gronev. Haupurini acherbleo, richtiger Fanonii nach cierch handschildichen Notis in des Salmasius Exempiar Meyer Fragm. p. 185, welchter noter der lete Liciala das 698 von M. hicians Crassos u. Ca. Pompeiis vorgeschlagene, aber auf Hortessius Antrieb wieder aufgegebene Gesetz bet Dio Cass. XXXIX. 37. versteht. Die verschiedenen Meioungen liber diess Gesetz a. cheut, p. 184 sq.

33) S. de Burigny In d. Mcn. d. Pacad. d. Inscr. t. XXXIV. p. 99 sqq. D. G. Molferi disp. d. M. Val. Corv. Mcss. Altor 1680. 4. Eltendt Prolegg. p. CXXXII — CXXXVIII. Lud. Wiese d. M. Val. Messallae Corvini vita et stodiis doctrinac. Berol. 1829. 8.

33) @bb. nicht wie Eoseb. Chron. ad n. 2027 irrthimitel berückte, im J. 633, soodern mach Sezilger zul 1. L. me 344 (auch Wiere I. l. p. 44. seion 6791; denn soch vor dem Ambruche den Bitgerkriegs rat er ja nis Rechere ant Vg. Erlendt 1. p. CXXXI sq. 70 Alben gehöltet (Cic. Fpa. ad Att. XII. 32) trat er mach seioer Riickkohr, 700, voll Kraft der Jugodu dud Genianng (Egn. ad Bert. I. 15).

85) Study Schrift über den Bürgerkrüeg war eine der Quellen des Pultureity's Dess Brut. 40 399, 45. 53. Vgl. Tacit. Annul. IV, 34. Tbull. carm. IV, 15. 5. Untergéschoben ist ihm das noch vorbandene Buch de propueite Augusti, 6m Machwerk aus sehr später (herinung, in den Sertpit. hist., von Taschucke. Lips. 1733. 12. c. iri den Effennerfül Seterario di Room, 1821). — Im holen Aller Schrift M. de Romentie familitis, Plin. II. N. XXXV. 2. XXXIV. 13. Suet. Octav, 74. Vgl. Wiege 1. 1, p. 70. 744.

36) Plin. Epp. V. 3. Vgl. Wiese I. l. p. 77 sqq.

37) Quinet. I. 7, 35. an ideo minus Messalla nitidus, quia quosdma totos libellos non verbis modo singulis, sed etiam litteris dedi? Dahin gebirt sein liber de 8 litteru, bid. I. 7, 23. IX. 4, 98. I. 5, 15. Festus s. v. serpsit. — Liber de involute dictis, Fest. s. v. sanates. — Achiliches in seinen Briefers: Suct. d. Ill. gramm. o. 4.

88) Quipet, X. 5, 2. id (vertere gracea in bitianus) Messallae placuti, multicaque sunt à de o scriptine ad huan modum orationes, adoc ut etian cum illa Hupperidis pro Pirtyne difficillina Romanis subtilitate coincinedere. Fragua. dimine bet Quinct. 1, 3, 61. — Von seinen Roden verden genannis: 1. contra Aufhlium, Quinct. X. 1, 22. vgl. oben S. 60, 21. — 2, pro Liburuis, Fragua, beit Charte, 1, 22. vgl. oben S. 60, 93. 0. — 3, pro Pythodoro, Suece. contr. II. 12, p. 171. — 4. contra Authonii litterus, Fragua, beit Charte, p. 103. — 5. de Autonii statuis, Fragu: bei Charts, p. 80. — Vgl. Ellenét 1. 1, p. CXXXVI sq. Myer Fragua, p. 208 sq.

39) Quincir. X. 1, 113. uitidus (vgl. 1. 7, 35.) et ciunidius et quodum modo praeferens in dicendo nobilitaten summ (vgl. XII. 11, 128.); viribus minor. Haupimerkmahl seiner Rede diguttas, ibid. XII. 10. 11. Dial. d. orati. 15. Ciercone mitior Govvinus et duelor et in verbis magis elaboratus. Senec. controv. II. 12. p. 171. fuit exentissami ingenii in omis quiden sutdiorum partis, latita intque seremonis observator diligentissimus. Diess letzire virir bestifigt im dial. d. orat. 21. Dazu Schol. Crupu. ad Iloral. set. 1. 10, 28. a graceis voetbus Ba

abborruit, ot sebeenolaten latine funanholium reddiderit er Terentio in Heeyra. Dass er aber hierin nicht zu weit ging, beweisen seine nieueu Vorthößungen, wie bei Quinct. VIII. 3, 34. vgl. löd. 1. 6, 42. Sence. seus. 2. p. 19. Büerr gewissen Gedankenarmuit zeith ihn der Auct. dal. 4. oratt. 20. quis nume ferat ornteren de infirmitäte valetudins sunge praefanten? ganla sunt fere principia Corvini. Ebendiess findet Quinct. 1V. 1, 8. löbenswerth.

### §. 71.

#### O. Hortensius Ortalus.

Glücklich der, dem das Schieksal den Schmerz über den Fall der Republik ersparte, der in der schliehten Ausübung eines herrliehen Talents ein weun auch nieht geräuschloses, doeh sieheres Asyl vor jenen unseligen Parteikämpfen fand, wie Q. Hortensins Ortalus 1). Geboren 639 2) begann er frühzeitig, sehou im 19. Lebensjahre, seine rednerische Laufbahn 3), welche er mit geringer Unterbreehung im italischen Kriege 4), durch die Aedilität (678) 5) und die Prätur (681) bis zum Consulat (684) 6) hindurch unverdrossen und unter fortgesetzten Uebangen 1) verfolgte, anfangs zwar in ungleichem Kampfe mit den alteren und berühmteren Rednern, einem Crassus, Antonius, Cotta, Sulpicius, Philippus, Julius, doch auch neben diesen sehon mit Ehren bestehend 8), nach der sullanischen Metzelei aber, vor welcher seine Neutralität ihn schütztc 9), unbedingt als der erste hetrachtet 10). Allein das Jahr seines Consulats war der Wendepunet seines Ruhmes; ein Gefühl der Sicherheit, vielleicht auch der Gedanke nach erlangter höchster Ehre anf seinen Lorbeern auszuruhen und im Genusse seiner grossen Reichthümer 11) ein gemüchliebes Leben zu führen, brachte zuerst einen Stillstand in seinen rednerischen Bestrebungen hervor; aufangs freilieh, in den ersten zwei, drei Jahren, war die Abnahme seiner Redegewalt nur dem Kenner bemerkbar; seine Beredtsamkeit glieh einem Gemälde, dessen Farben nach und nach verbleichen; bald aber konnte Niemand sich mehr verhehlen, dass seine Blüthenperiode vorüber war; die Fugen seines sonst so imposanten Ausdrucks begannen sieh zu lösen, der Fluss seiner sonst so unersehöpf-

- Series (Series)

lichen Rede zu stocken 12). Mittlerweile war ihm in seinem jüngeren Freunde Cicero ein fnrehtbarer Nebenbubler erwachsen, und bald musste er gewahren, dass dieser, noch in voller Jugendkraft stehend und ausgerüstet mit jeglieher Tüchtigkeit des Willens und der Gesinnung, nicht nur danach strebe, sondern selbst im Begriff stehe, ihm seinen Ruhm und somit die Frucht vieljähriger Anstrengung zu entreissen. Die Ernennung des Cicero zum Consul im J. 690 war für Hortensius die gewiehtigste Mahnung, seinen alten Ruhm zu wahren; er erwachte und ergriff mit Feuer wieder die alte von Jugend auf genbte und geliehte Kuust, und so entspann sich ein Wettstreit, welcher zwölf Jahre hindurch (690 - 702) 13), nicht ganz ohne Groll 14), doch im Ganzen mit einmütligem Streben geführt 15), als der Culminationspunct in der Geschichte der römischen Beredtsamkeit betrachtet werden kann. Daher der tiefe Schmerz, den Cicero bei der Nachricht von des Hortensius Tode (702) empfand, daher seine aus der Fülle des Herzens strömende Klage über den Verlust seines socius et consors gloriosi laboris 16). Wenn nun aber Hortensius den alten Ruhm in seinem ganzeu Umfang wieder zu erlangen vergeblich trachtete, so liegt der Grund sowohl in der Ueberlegenheit des Gegners, als in seiner eigenen rednerischen Individualität. Zwar versuchte er sieh in versehiedenen Fächern der Erndition, wie in der Geschiehte 17) und in der Poesie 18), aber ihm mangelte die philosophische Bildung 19) und die Masse des Wissens, wie sie sich Cicero angeeignet hatte, ein Mangel, welchen sein ausserordeutliches Gedächtniss 20) zu ersetzen nicht im Stande war und welchen er namentlich seinem Nebenbuhler gegenüber tief empfunden haben mag. Sein feuriges Gemüth, in welchem die Phantasie die vorherrschende Geistesthätigkeit war, riss ihn frühzeitig zu der üppigen, glänzenden, wort- und gedaukenreichen asianischen Manier hin, worin er, selbst noch jugendkräftig, den Aelteren und Bedächtigeren anstössig, die Jüngeren bezauberte; als aber jeues Jugendfeuer verflogen war und die Würde seiner Stellung auch mehr Würde des Vortrags erheischte, ging ihm das Ebenmass zwischen Form und Inhalt in einer gewissen Mattigkeit des Ausdrucks verloren 21). Eben diese Lebendigkeit des Geistes war es auch, welche auf der einen Seite seiner sorgfältig studirten Action einen fast theatralisehen Anstrich gab 22), so dass selbst ein Roseius von ihr leruen zu können glaubte 23), auf der andern aber ihn mehr dem extemporellen Vortrag zuwandte und der schriftlichen Ausarbeitung entfremdete, wesshalb auch weder Cicero noch die späteren Rhetoren ihre Beispiele aus seinen Reden entlehnt haben 24). Wenn er aber dessenungeachtet mit wenigen Ausnahmen, die man wohl mehr der Ungunst der Zeit, vielleiebt auch einem gewissen Mangel an moralischer Kraft zuzuschreiben hat 25), selbst neben Cicero eine Hauptrolle als Redner spielt, so darf über der Schattenseite die Lichtseite nicht vergessen werden, und hier ist es nächst der Eleganz seiner Diction namentlich die logische Schärfe seiner Anordnung, wodurch er, unterstützt von einem umfassenden Gedächtniss und einer schnellen und glücklichen Gabe der Auffassung 26), alle Auderen, selbst den Cicero hinter sieh zurückliess 27). - Als Beispiel weiblicher Beredtsamkeit darf des Hortensins Tochter, Q. Hortensia 28), nicht unerwähnt bleiben, nicht das einzige in der Geschiehte der römischen Beredtsamkeit 29).

- Sattlier recherches sur la vie de Q. Hortensius, in den Mein. de Pacad. d. inscript. t. VI. p. 500 sqq. Wetzel zu Cie. Brut. c. 88. p. 208 sq. Lud. Cusp. Luzue spec. histor. iurid. Inaug. de Q. Hortensio oratore Ciceronis aemulo, Lugd. Bat. 1810. 8. Bähr Hön. Litt. Gesch. §, 241. S. 483.
  - 2) Cic. Brnt. 64, 229. Vgl. Weichert Poett, latt. p. 32.
- 3) Cl. Brat. 64, 229. L. Crasso, Q. Scarvola coss. (658) primum foro distit a spal hos ipsos guidem consules et caus corum, qui affurenti, tum ipsorum consulum, qui onines istelligentia antichaux, indicio discessit probatus. undevigiati annos natus erat eo tempore. vgl. 96, 229. Crassus sagt bei Clc. d. or. HI. 61, 229. ne consule in cenata (1.) guizam defendi Africar.
  - Cic. Brut. 89, 304. erat Hortensius in bello, primo anno (663) miles, altero (664) tribunus militum.
    - 5) Cic. Brut. 92, 318. d. offic. II. 16..

6) Mit Q. Caecilius, der nachher den Beinamen Creticus erhielt. Vgl. Cic. in Verr. I. 7.

7) Cic. Brut. 88, 303. ardebat cuplditate sic, ut in nalio unquam flagrantius studium viderim. nullum enim patiebatur esso diem, quin aut in foro diecret aut meditaretur extra forum, saepissime autem eodem die utranaque faciebat.

e) Gie, Brat. 88, 901. cum admodum udolescens orsus esset in foro dicerto, celeriter ad maiores cauesas adhibert coeptus est, quanquam inciderent in Cottae et Sulpiell netatem, qui nutuis decem maiores excellente tum Crasso et Antonio, deinde Philippo, post Julio, cum his insis dicendi gioria comparabantur. Vgl. 1816. 64, 229.

9) Cic. Esp. nd div. II. 16. memiai in hoe genere gloriari solitum case familiarem nostrum, Q. Internatium, quod manquam bello civili interfuisset. Vgl. Brut. 1. Vellel. II. 49. Scine politische Farbe at fast unkenntlicht, doed dass er Heil nur von der Aufvechterhaltung der bestehenden Ordnung erwartete, lehrt sein Anfehnen gegen nürgensse Bevorzugung Künzelder und sein Widerspruch dessählig gegen Gabhaiss n. Manilius bel Cic. d. imp. Ca. Pomp. 17. Dazu seine gen Gabhaiss n. Manilius bel Cic. d. imp. Ca. Pomp. 17. Dazu seine sinermässige Dewinderung des Gattion erstreckte und unter dem Tutel: am Cado verte Marcium Hortensio treutheirt, Gegenstand rebetorischer Uebung wurde. Quinc. III. 11. u. das. Sputding. X. 5, 13. Vgl. Plut. Cat. min. c. 25. 52. Lincon. Phars. II. 280 seq.

10) Cie. Brut. 90, 308. triennium (667-600) fere fuit nrbs sine armis, sed orntorum nut interita nut discessa auf fuga primas in caussis agebat Hortensias. Vgl. d. or. HI. 61, 229. (Nachahmung des Plato im Phädrus) Ouinet. XI. 3, 8. XII. 11, 27. Rev caussurum.

nennt im Pseudo-Ascon, in divinat, p. 98.

11) Cic. Acad. IV. 3. 40. Fpp. ad Att. VII. 3. XI. 6. Plin. II. N. XIV. 14. XXXV. 11. Varr. d. ling lat. III. 17. d. re rust. III. 13. Daber sein Hang war Verselwendung, Macrob. Sat. III. 15. Dio Gass. XXXIX. 37, vgl. oben §. 70, 32; seine Habsucht, Valer. Mar. IX. 4, nameutlich in der Verrinsbehen Angelegenisch, Pint. Apophib. Cic. 11. p. 205. vit. Cic. c. 7. Quiner. VI. 3. 98. Cic. d. offic. III. 18. Psendo-Asson. in divin. §. 23. p. 107. §. 24. p. 109.

12) Cic. Iron. 83, 320. post consultaria (credo quod videret te consultarias nominea caso secun comparadona, negligeret nutren cos qui cousiles non fuisseul) summina llida studina reunisti, quo a puero fierat incensas, sique in amminim trema abuvalenta voluti bearites, at lipse putabat, remissias certe vivere: primus et secundas 'annas' etteritas tantum quais do picturas eveteris colore detraxerat, quantienta non aquivis umas ex populos, sede-avisidunator doctus et intelligens poste to cogiona carter, longina nature procedons et (ca ecteris dopuentan partibus, tum maxime la celeritate et continuatione verborum adhacrescens, sui dassimilor videbatur fieri quiotide.

13) Cic. Brut. 94, 323. itaque cum iam pene evanuisset Hortensius et ego anno meo, sexto autem post illum consulem, consul factus es-

nem, revocare se ad industriam coepit, ne, cum pares honore essemus, aliqua re superiores videremar. sie daodecim post menu convulatum ancos in maximis caussis, cum ego mihi iliam, sibi. me ilic anteferret, versati sumus, etc. Vgl. ibid. 51, 190. Seit dem J. 700 war Clc. anch College des Hort im Augarat. Brat. I. Philipp, 11. 2.

14) Cic. Epp. ad Quint. frat. I. 3. Doch vgl. p. Mil. 14. Dio Cass. XXXVIII. 16.

15) Hortenslus sprach folgende Reden: 2. pro Bithyniae rrge, 662, Cic. d. er. III. 61, 229. - 3. pro Cn. Pampei bonis, 667, mit Philippus, Cic. Brut. 64, 230. - 4. in P. Quinctium, 672, gegen Cicero, Cic. p. Quinct. 1. u. öfter. - 5. pro Cn. Cornello Dolabella, gegen Scaurus, 675, Ascon. in Scaur. p. 28. Pseudo-Ascon. in divin. S. 24. p. 110. u. das. Manut. - 6, pro Cn. Cornelio Dolabella, 676, gegen Cacsar, Cic. Brut. 92, 317. (oben S. 68, 8.). - 7. pro M. Canulcio, 676, Cic. Brut. 92, 317. - 8. pro Terentio Varrone, 678, Pseudo-Ascon. in divin. §. 24. p. 109. - 9. pro Verre, 693, gegen Cicero, Ouinct. X. 1, 23, vgl. oben Anmerk, 11, u. unten Aunk, 25, - 10. in A. Gabinium, in scnatu, 686, Cic. d. imp. Cn. Pomp. 17. - 11. pro C. Rabirio, 690, mit Cicero, Cic. p. Rabir. 6. Zwei Worte daraus bei Charis. p. 100. - 12. pro L. Murena, 690, mit Cicero, Cic. p. Mar. 23. - 13. pro L. Vargunteio, Cic. p. Sall. 2. - 14. pro L. Sulla, 691, mit Cicere, Cic. p. Sull. 4. 7. - 15. pro L. Valerio Flacco, 694, mit Cicero, Cic. p. Flacc. 17. 23. Epp. ad Att. 11. 25. - 16. pro Valerio, Cic. Epp. ad Att. II. 3. - 17. pro P. Sestio, 697, mit Cicero, Cic. p. Sest. 2. 6. - 18. pro M. Aemilio Scauro, 698, mit Cicero, Ascon. in Scaur. arg. p. 20. - 19. pro Milone, 701, Ascon. arg. Mil. p. 35. - 20. pro M. Valerio Messalla, 702, Cic. Brut. 96, 328. Epp. ad div. VIII. 2. Fragm. bei Valer. Max. V. 9, 2. - 21. pro Appio Claudio, 703, mit Brutas, wenige Tage vor scinem Tode, Cic. Brut. 64, 230. 94, 324. Epp. ad div. VIII. 6. 13. - Im Allg. Luzac L l. p. 119 sqq. Meyer Fragm. p. 169 sqq.

16) Brut. 1. 2.

Seiner Aunales gedenkt Vellei. H. 16. Vgl. Plut. Lucuil. c. 1.
 Poemata invenusta bei Gell. N. A. XIX. 9. Ovid. Trist. H.

441. Plin. Epp. V. 3. Vgl. Weichert Poett. latt. p. 127, 176. Seinen Umgang mit dem Dichter Archias berührt Cic. p. Arch. 3, 6.

19) Vericitete der Pullosophie, aber durch Ciccro bekeht (Cic. Aodi. V. Ib. vpl. Lactani, Isat. III. 16.), welcher diesen eigentüfinlichen Zug des Redners in dem Ruche Hortenshus a. de philosophie (d. divin. II. 1. Taus. II. 2. Fragmente bei Nobbe u. Ortelly verwigte, worin er denselben die Philosophie unter dem Schutze der Bereitsankeit angerielen Iless.

20) Cic. Brut. 88, 301. memoria tanta, quantam in nullo cognovisse me arbitror, ut, quae secum commentatus esset, ea sine scripto verbis cisdem redderet quibus cogitavisset, hoc adiumento ille tanto sic utebatur, ut sua et commentata et scripta et bullo referente omnia adversariorum dicta meminisset. Vgl. Acad. IV. 1. Quinet. X. 6, 4. X1. 2. 24.

21) Cic. Brut. 95, si quaerimos, cur adolescens magis florucrit dicendo quam senior Horteusius, caussas reperiemus verissimas duas, primum quod genus erat orationis Asiaticum, adolescentiae magis concessum quam senectuti. - itaque Hortensius utroque genere (s. oben S. 55, 3.) florens clamores faciebat adolescens, habebat enim et Meneclium illud studium crebrarum venustarumque sententiarum, in quibus, ut in illo Graeco, sie in hoc erant quaedam magis venustae dulcesque sententiae quain aut necessariae aut interdum utiles, et erat orațio cum incitata et vibrans, tum etiam accurata et polita, nou probabautur baec senibus; sacpe videbam cum irrideutem, tom etiam irascentem et stomachautem Philippum; sed mirabantur adolescentes. multitudo movebatur: erat excellens ludicio vulgi et facile primas tenebat adolescens, etsi enim genus illud dicendi anctoritatis habebat parum, tameu aptum esse aetati videbatur: et certe quod et ingenil quaedam forma lucebat et exercitatione perfecta erat verborumque adstricta comprehensio, summam bominum admirationem excitabat. sed cum iam houores et llia senior aucturitas gravius quiddam requireret, remanebat idem nec decebat idem, quodque exercitationem stodiumque dimiserat, apod in eo fuerat acerrimum, concipnitas ilia crebritasque senteutiarum pristina manebat, sed ea vestitu illo orationis, and consueverat, ornata non erat.

22) Cic. Brnt. 88, 303. vox canora et suavis, motus et gestns etiam plus artis habebat quam erat oratori satis. Id. divin. in Caec. 14, 46. Quinct. XI. 3, 8. Gell. N. A. I. 5.

- 23) Valer. Max. VIII. 10, 2.
- 24) Cic. or. 57, 132, ulterer exemplis domesticis, aisi en legisses, autecra indeas via lainia, si ulla reperirem, vel grancis, si decerte, aide Crassi perpanea mut nec es indiciorum, mili Androil, mili Cottae, mili Sulpici; dicebat mellus quam scripsit Hortensius. Quinct. XI. 3, 8. cius scriptu tautum intra fhama maxin, ut apparera, lphacisse aliquid co dicente, quod legentes non inveninaus. Daber haben sich annés no wenige Pragueneia aus seitene Reden rehalle... Zu den Wenigen, was oben Anmerk. 15. crwikhat ist, kana man noch die legen nortune bei Cic. in Verr. Act. H. 5, 18. fligen, a das Wort crevicen (Gir cervices) bel Quinct, VIII. 5, 85, wiewokl er nach dems. I. 5, 12. de Duristen mankte.
- 29) Dahin gebört die Verrinische Angelegenheit; n. In Verr. Act. 1.1 sq. ohen Annik. 11. 5x. p. 60, 920. Dazu Cie. Epp. af Act. 1. 10. u. das öffentliche Urthefi filter seine Vertheidigung des Messalla Epp. nd div. VIII. 2. accesst have quod postriédie chu subsolutionen in thèatrum. Curionis Hortensus intruiti, puto ut soum gaudium gauderenus. hie this streptus, freemisse, câmor toellicum et rudenum siblius, hoc magis automéversum est, quod intactus a siblio pervenerat Hortensus and aescetitures.

26) Cic. Brut. 88, 302. attulerat minime vulgare genus dicendi, duas quidem res quas nemo alius, partitiones, quibus de rebus dicturus esset, et collectiones (s. Ernesti lex. technol.), memor et quae essent dicta contra quaeque ipse dixisset. erat in verborum splendore elegans, compositione aptus, facultate copiosus, eaque erat cun summo ingenio, tum exercitationibus maximis consequutus. rem complectebatur memoriter, dividebat acute, nee praetermittebat fere quicquam quod esset in caussa aut ad confirmandum aut ad refellendum. Vgl. divin. in Caecil. 13 sq. — Eine Schrift, in welcher er die communes loci behandelte, erwähnt von ihm Quinct. II. 1, 11.

27) Wenn Quinct. IV. 5, 24. sagt: cuius tamen divisionem in digitos diductam nonnunquam Cicero leviter eludit, wobei er an die Stelle in der divin. in Caecil. 14, 45. (quid, cum accusationis tuae membra dividere coeperit et in digitis suis singulas partes caussae constituere?) gedacht haben mag, so bedenkt er nicht, dass Cicero des Hortensius Gegner in dieser Angelegenheit war, und also wohl das Manierite in dessen Composition in's Lücherliche ziehen konnte, wogegen er in den gemeinsam mit ihm geführten Häudeln der Beredtsamkeit des Hortensius stets volle Gerechtigkeit widerfahren lässt (s. die Anmerk. 15. angeführten Stellen), ja selbst einmal in einer gegen ihn gesprochenen Rede eben jener Manier in allem Ernste ehrenvoll gedenkt und dieselbe in vorkommenden Fällen für nachahmungswürdig erklärt. S. pro Quinct. 10, 35.

28) Valer. Max. VIII. 3, 3. Hortensia, Q. Hortensii filia, cum ordo matronarum gravi tributo a triumviris (im J. 710) esset oneratus, nec quisquam virorum patrocinium eis accommodare auderet, caussam feminarum apud triumviros et constanter et feliciter egit. repræsentata enim patris facundia impetravit, ut maior pars imperatae pecuniae his remitteretur. revixit tum mulichri stirpe Q. Hortensius verbisque filiae adspiravit. Quinct. I. 1, 6. Hortensiae oratio apud triumviros habita legitur non tantum in sexus honorem. Nachgebildet findet sich diese Rede bei Appian. d. bell. civ. IV. 32 sq.

29) Valer. Max. VIII. 3, 1. Amaesia Sentia rea caussam suam L. Titlo praetore iudicium cogente (im J. 676) maximo populi concursu egit, partesque omnes ac numeros defensionis non solum diligenter, sed etiam fortiter exsequuta et prima actione et pene cunçtis sententiis absoluta est, quam, quia sub specie feminae virilem animum gerebat, Androgynem appellabant. — Ibid. 2. G. vero Afrania, Licinii Buccionis senatoris uxor, prompta ad lites contrahendas, pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod impudentia abundabat. itaque inusitatis foro latratibus assidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum evasit exemplum, adeo ut pro crimine improbis feminarum moribus G. Afraniae nomen obticiatur. prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum et P. Servilium coss. (705).

# §. 72.

Am Schlusse mögen noch die im Vergleich zu den Genannten sowohl als Redner als auch in Bezug auf den Einfluss auf die öffentlichen Angelegenbeiten, etwa den revolutionairen L. Sergius Catilina 1) ausgenommen. Unbedeutenderen mit wenig Worten zusammengefasst werden. Auf den beiden Grenzpuncten dieser Periode und halb der vorigen und der folgenden angehörig stehen die beiden Historiker L. Cornelius Sisenna, durch seine Hinneigung zur Neuerung im Sprachlichen verrufen und einer der ältesten Zeugen für die Kämpfe, welche die Sprachreformer zu bestehen hatten 2), und T. Attius Labienus, auch spottweise Rabienus genannt, ein starker Geist und Schöpfer seines eigenen Ruhmes, als Mensch und Bürger zwar den Kaiserlichen verächtlich, aber eben so einzig als es die Rache war, die man an scinem Freimuth nahm 3). Die Mitte zwischen Beiden füllen C. Licinius Macer, gleichfalls Geschichtschreiber, der Vater des als Redner berühmteren Calvus, und wie dieser von Ciccro, der selbst seinen Tod verschuldete, nicht unbefangen beurtheilt 4); die Brüderpaare L. Licinius und M. Terentius Varro, Luculli 5), Q. Caecilii Metelli, Celer und Nepos 6), Cn. und P. Cornelii Lentuli 7): -C. Memmius 8) und die übrige turba patronomim 9), welche bestätigt, was Cicero 10) sagt: omnes cupisse dicere, non plurimos ausos esse, potuisse paucos.

1) Saliust. Caid. 5. salis eloquentine, sapientine p.-rum. Cic. in Caid. III. 7, 16. Im J. 860 nativortete er næbs. C. Autonius, beide als Mithewerber um's Consulut, continuelione auf Cicero's Rede in topa candialo, aber die sebritideen Beden derenben, die im 'Umbur waren, sollen unch Ascon. in Cic. or, în top. cand. p. 85. 50, 300 noocht geween servy. Kin Fragment uns der des Autonius (liber im s. Drumann Gesch. Roms Tb. I. S. 531—546) gieth als unverdicking Quinct. IX. 3, 94. Vgl. Mudolf d. Ascon. p. 75 sq. — Den Cattlius alcoho man zwei responsione invectione in Circ-romen unter, weiche angebieth sich in der Bd. Saliust. Ascens. Liggl. 1519. 4. befinden; die eine derreiben hat Const. Felleius Duraultims in seine Darsellung de coluir. Caill. (del Cort p. 90 — 97) verwebi;

aus einer Häschr. des 15. Jahrh. bei Neblitforn Analect. cc omnt metellor litter, gen. Lips. 1295. d. e. 11. p. 441 – 542, wo thre Schwerzer verfüchten seyn soll. F.A. Wolf kannte dieselbe nur haudschriftstehe und theilte statt der erest projectifren Ausgabe nur die Anleisung wird Schlüssperiode in der praef. ad Cie. or. p. Marc. p. XXX. daraus mit.

2) Gcb. ungef. 634. Onäster 664. Präter 675 (nach einem SC, bei Brisson. d. form. pop. rom. II. 137, p. 221.), gest. 686 als Pompeius Legat in Kreta. Ueber ihn s. Ellendt Prolegg. p. Cl sqq. Weichert Poett. latt. p. 98 sqq. Krause vitt, et fragm, hist, rom. p. 299 sqq. Car. Lud. Roth L. Corn. Sis. hist. rom. vita, Basil. 1834. 4. - Cic. Brut. 64, 228, inferioris aetatis erat proximus L. S. doctus vir et studis optimis deditus, hene latine loquens, gnarus reip., non sine facetiis, sed neque laboris multi nec satis versatus in caussis; interiectusque inter duas actates Hortensii et Sulpicii neo majorem consequi poterat et minori necesse erat cedere. huius omnis facultas ex historia ipsius perspici potest (vgl. Cic. d. legg. I. 2. Sail. Jug. 95. Dass er Reden in seine histor. Darstellung verwehte, erbellt nus Nonius s. vv. exlex, enixim, necessitudo, notitote). Ibid. 74, 260 sq. Sisenna quasi emendator sermonis usitati eum esse vellet, ne a C. Rusio (Erucio vermuthete Pighius, was Schneider u. Schütz billigten, mit Rücksicht auf Cic. p. Rosc. Amer. u. Quinct. VIII. 3, 22.) quidem accusatore deterreri potnit, quo minus inusitatis verbis uteretur. quidnam istuc est? inquit Brutus, aut quis est iste C. Ruslus? et ilie, fuit accusator, inquit, vetus, quo accusante C. Rutilium Siscupa desendens dixit, quaedam eius sputatilica esse crimina. tum C. Rusius, circumvenior, inquit, iudices, nisi subvenitis. Sisenna quid dicat nescio, metuo insidias. sputatilica, quid est noc? sputo quid sit scio, tilica pescio. maximi risus, sed ille tamen familiaris mens recte loqui putabat esse inusitate loqui. Eine Menge auffailender Worte werden ihm in seinem Geschichtwerke aufgestochen; s. Krause l. l. p. 303-317. So soll er nach Quinct. VIII. 3, 35. zuerst albenti coclo gesagt haben; doch hierin folgte ihm Caesar (d. hell. civ. J. 68. vgl. bell. Afr. 11. 80.) nach. Sichere Fragmente aus seinen Redeu giebt es nicht. Er vertheidigte mit Hortensius den C. Verres, wozu er/sich durch seinen Aufenthalt in Sicilien besonders qualificirte: s. Cio. in Verr. Act. II. 2. 45, 110. 4, 15. u. 20, 43.

3) Sence, controv. V. process. p. 519 ss., maguss orstor, put per comula impedimenta electatus and faman inçueit condicultus magis hos minalus pervenenta quan rolentilus, sunnua egustas eras, samun fairania, manumu odium. magna naiem debet esse eloquentia que invite pineat. cun ingenia favor homisum ostendat, favor alsa, quantivite pineat. cun ingenia favor homisum ostendat, favor alsa, quantivite pineat. cun ingenia favor bomisum ostendat, favor alsa, quantivite y control de la contr

bat, Rabienns vocaretur, animus per vitia ingens et ad similitudinem lugenii sui violentus et qui Pompeianos spiritus nondum in tanta pace posnisset. Seine Schriften wurden verbraunt, wesshalb er aus Aerger sich selbst das Leben nahm. Dasselbe Schicksal hatten die Schriften des Cremutius Cordus u. Cassius Soverus, doch gab sie Caligula wieder frei, Suet. Calig. 16. Er sprach contra Urbiniae hereiles (woraus ein Fragment bel Quinct. Vil. 2, 26.), gegen Asinfus Polito, (oben S. 69, 30.), welcher ihn seibst als Argument gegen die Sache gebranchte, Quinct. IV. 1, 11. Derselbe aber I. 5, 8. lässt es zweifelhaft, ob diese Rede von Labienus herrühre, oder von Cornelins Gallus (Dichter n. Redner: ein Fragm. aus dessen Rede in Alfenum bei Serv. ad Virg. Ecl. IX. 10. vgl. Meyer Fragm. p. 222 sq.). Rine 2. Rede des Lablenns ist pro Bathyllo Maccenatis, Senec. controv. V. pr. p. 321. Vgl. Lipsius zn Tac. Ann. I. 54. - Ein anderer L. ist der von Dio Cass. XLVIII. 26. erwähnte. Vgl. Meyer i. 1. p. 220 - 222,

4) Im J. 687 machte Cicero als Prätor thm den Process, dessen Entscheldung aber Macer durch einen freiwilligen Tod vereitelte. Plut. Cic. c. 9, anders Valer. Max. IX. 12, 7. vgl. Cic. Epp. ad Att. I. 4. u. ob. S. 60, 21. S. fiber thu Weichert Poett, lat. p. 92-105. Krause vitt. et fr. bist. p. 234 sqq. - Clc. Brut. 67, 238. C. Macer auctorilate semper eguit, sed fuit patrouns propemodum diligentissimns. bulus si vita, si mores, si vultus denique non omnem commendationem ingenil everteret, maius nomen in patronis fuisset, nou erat abundans, non inops tamen; non valde nitens, non plane horrida oratio; vox, gestas et omnis actio sine lepore; at in inveniendis compoueudisque rebus mira accuratio, ut non facile in ullo diligentiorem majoremone cognoverim, sed eam ut citius veteratoriam quam oratoriam diceres, hio etsi etlam in publicis caussis probabatur, tamen in privatis illustriorem obtinebat locum. Id. d. legg. I. 2. quid Macrum numerem? cuius loquacitas habet aliquid argutiarum, nec.id tamen ex illa erudita Graecorum copia, sed ex librariolis latinis (vgl. Luchmann d. foutt. bist. Liv. P. I. p. 38 sqq.); in orationibus autem multas ineptias, elatio summam impudentiam. Ein Fragment aus seiner Rede pro Tuscis bel Priscian. X. 7. t. I. p. 502. Das von Diomed. p. 61, mltgetheilte, and von Meyer Fragm. p. 176, als ein rhetorisches angeführte Fragm. ist nach Prisc. X. 6. t. I. p. 496. aus dem 16. Buche seiger Annales.

5) Cic. Brut. 62, 222. Erstrer Cos. 679, ffirte den Krieg gegen Mührfdatos 660 – 687 (Plutarch. vit. Luculli. vgl. Cic. Acad. IV. 1.); heiztrer Cos. 680. Beden von ihnen standen in der Sammlung des Muchanus; dial. d. oratt. 87. Vgl. oben §. 68, 2.

6) Cel'er, Cas. 686, Nepos als trib. pl. 601 Widersacher des Ciero (a. oben S. 61, 1.), Cos. 696. S. Welzel Praef. ad Cic. Epp. ad div. lib. V. p. 164. — Cic. Brut. 70, 217. mbh in caussis versati, nec siue ingenio nec tudocti, hoc erant populare dicendi genus assequut. Eine Rode des Celer courta M. Scrullium erwähnt Cic. Espo. ad

Att. VI. 3, eine des Nepos Epp. ad div. V. 4. Andre standen in der Sammlung des Succianus. S. Anm. 5.

7) Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, Cos. 681, Censor 684. Clc. Brut. 66, 234. multo malorem opinionem dicendi actione faciebat quam quanta in eo facultas erat; qui cum esset nec peracutus, quanquam et ex facie et ex vultu videbatur, nec abundans verbis (etsi fallebat in eo ipso), sic intervallis, exclamationibus, voce suavi et canora, admirando irridebat, calebat in agendo, ut ea quae deerant nou desiderarentur. - ceterarum virtutum dicendi mediocritatem actione occultavit, in qua excelleus fait. - P. Cornelius Leutulus Sura (vgl. Pint. Cic. c. 17.), Cos. 682, ans dem Senat gestossen 684, Prätor 690, doch als des Einverständuisses mit Catilina überwiesen entsetzt. Clc. Catil. III. 2. 5. Brnt. 66, 235. peque multo secus P. L. cuius et excogitandi et loquendi tarditatem tegebat formae dignitas, corporis motus pienus et artis et venustatis, vocis et snavitas et magnitudo; sic in hoc nihil practer actionem fuit, cetera etlam minora quam in superiore. vgi. 64, 230. 98, 308. Ob in der Sammlung des Mucianus (ob. Anm. 5.) Reden dieser, oder der oben \$. 68, 5. erwähnten Lentuli standen, muss dahingestellt bleiben.

industriae. Vgl. Sucton. d. ili. gramm. 14.

9) VgL, oben S. 56, 4. — Clorero ordent sie folgendermassen: M. Pup'ins Piso Calpurnianus, Cos. 682. Im ward Clorero als Pácging anvertrent, Sall. decl. in Cic. 1. Ascon. in or. Pis. S. C2, p. 15. Or. vgl. Brut. 68, 240. 60, 310. Sca Roban als Rectalibld. 67, 236. Ueber seine philosophische Bildung d. or. I. 22, 104. d. ant. deor. I. 7. d. fin. lib. V.

C. Calpurnius Piso, Cos. 686, nach seinem Proconsulat in Gallien 690 von Caesar repetundarum verklagt und von Cicero verthei-

digt; Cic. p. Elacc. 89. Brut. 68, 239.

M'. Acilius Glabrio, Cos. 686. Brut. 68, 239. L. Manlius Texquatus, Cos. 688, imperator 690 auf Clc. An-

trag, in Pls. 19. Studiengenoss des Ciccro und Atticus. Corn. Nep. Att. 1, 4. Vater des oben S. 68, 5. Genannten. Vgl. Brut. 68, 239. D. Junius Silanus, Cos. 691. Brut. 68, 240.

Q. Pompeius Bithynicus, Clc. Epp. ad div. VI. 17.

68, 240.
P. Autronius Paetas, 688 Cos. des., doch ambitas überführt,

ging in's Exil, we er noch 695 lebte. Cic. Epp. ad Att. III. 2. u. 7. Brut. 68, 241.

L. Octavius, Realinus, Cic. Brut. 68, 241,

C. Staienus (so mit Orelli für d. vulg. Stalenus), der sich Aclius unstantie (nicht nöthig ist mit Pighius ad a. 677 im Brut. Pactum für Actium aus Cic. p. Cluent. 26. zu schreiben; s. Etlendt Brut. p. 176.) p. Cluent. 7. Brut. 68, 241.

C. et L. Caepasil, fraires. Brut. 69, 242,

C. Cosconius Calidianus, nicht zu verwechseln mit dem Prätor 690, p. Sull. 14. Brut. 69, 242. vgl. Ernesti clav. Clc.

T. Manlius Torquatus, Clc. p. Pianc. 11. Brut. 70, 245. ein Schüler des Apollonius Molon.

M. Pontidius, Cicero's Landsmann. Brut. 70, 246.

M. Valerius Messalla Niger, Cos. 692. Brut. 70, 246.
Cn. Cornellus Lentulus Marcellinus, Cos. 697.

247.
 Sleinlus, Brut. 76, 263. Schüler des Hermagoras.

C. Visellius Varro, tr. mil. in Asien, in Verr. II. I, 28, thtiig bei Cicero's, seines Vetters, Zurückberufung aus dem Kail 696, Kpp. ad Att. III. 23. Brut. 76, 264.

T. Posthumius, Brut. 77, 269. Epp. ad Att. VII. 16.

P. Cominius, Spoletinus, Ankläger des Cornelius, den Cicero vertieleligie. S. Accou. arg. n. p. 62. extat orailo Cominia ceusarior quans numere in manus est allquod operae prelium, non solum propter Ciceronis orationes, sed etiam propter semet Ipsam. Vgl. Brut. 78, 271.

T. Attlns, Pisaurensis, Ankläger des Chientius, den Cicero vertheidigte, Schüler des Hermagoras. Brut. 78, 271.

C. Calpurnius Piso, Cic. Schwiegersohn seit 689, Epp. ad Att. I. 3. Cicero ist voll seines Lobes, Epp. ad div. XIV. 1. post red. ad quir. 3. in sen. 15. Brut. 78, 272.

#### Wir fligen noch Folgende hinzu:

Cu. Dolabella, desseu actiones gegen Caesar Suct. Caes. 48. erwähnt. Meyer Fragm. p. 176. hält thu für den Cu. Cornelius Dolabella, der 672 Cos. war, n. der von Caesar 674 repetundarum augeklagt (s. oben §. 68, 8.) durch Cotta und Hortensius gerechtfertigt wurde.

L. Luccelns, bewarb sich 694 vergeblich nm's Consulat, Cic.

Rpp. ad Att. I. 17. Suct. Caes. 19. Er schrieb Reden gegen Catilina,

Ascon. ad Cic. or. in tog. cand. p. 93.

Q. Tubero, Aukläger des Ligarius, den Cicero vertheidigte; seine Reden las noch Quinct. X. 1, 23. Pompou. Dig. d. or. lur. I. 2, 46, trausitt a caussis agendis ad ius civile. Vgl. Mayer Fragm. p. 240 sq. Zimmern Gesch. d. röm. Priv. B. I. 1, S. 80, S. 300 f.

M. Aemillus Scaurus, Sohn des oben S. 42. Genanuten; erat aliquando inter patronos caussarum, Ascon. arg. Scaur. p. 19. Er sprach pro C. Calone, 699, und hald darauf repetundarum angeklagt pro se, wo er auch von Cicero und Horiensius, kurz nachher abermals ambitus verklagt wiederum von Cicero vertheidigt wurde. S. Ascon. I. I. Mehr bei Drumann Gesch. Roms Th. I. S. 24-32.

L. Cassins, Freund des Cicero und der senatorischen Partei, Phllipp. III. 9, nahm Theil an der Klage gegen Plaucius, den Cicero vertheidigte; von seiner perelegans ac persubtilis oratio Cic. p. Planc. 24. Loutulus, Ankliger des P. Clodius, gravis orator ac diserius.

. Lontulus, Ankläger des P. Clodius, gravis oraior ac disortus, Cic. d. harusp. resp. 17. u. das. Wolf. Vgl. Valer. Max. IV. 2, 5. u. Ernesti clav. Cic.

L. Atratinus, Aukliger des M. Coelius, den Cicero vertheidigte, ornate politeque dixit, Cic. p. Coel. 3, 8. Dagegen Saet. d. il. rhect. 2. L. Piotium Gallum M. Coelius in oratione, quam pro se de vi habiti, significabat dictasse Atratino accusatori suo actionem. Vgl. Emseb. Chron. ad 01, 189.

L. Herennius, unter den Anklägeru des Coellus. Cic. p. Coel. 11.
P. Canntius, homo inprimis ingeniosus et in dicendo exercitatus,
Cic. p. Cluent. 18. n. 10. Vgl. oben §. 33, 6. 43, 11.

Pedlus Publicola, Horat. Sat. I. 10, 28. n. das. Schol. Cruqu. u. die Intep.

10) Brut. 49, 182. Vgl. oben 8. 67, 5.

# III. Hauptabschnitt.

Rom unter den Kaisern, vom J. 30 vor Chr. Geb. bis zum J. 476 nach derselben.

# Zeit des Verfalls und der Entartung.

# §. 73.

Um auch hier bei Entwickelung des Verfalls und der Entartung der Tömischen Beredtsamkeit eine leichtere Uebersicht der Massen und feste Stittspuncte für das Einzelne zu gewinnen, theilen wir diesen letzten Hauptabschnitt in zwei Halften, von denen die erste von Angustus bis auf Hadrianus, die andere von diesem bis zur Antösung des weströmischen Kaiserreiches sich erstreckt.

#### I. Hälfte.

Von Augustus bis Hadrianus, vom J. 30 vor Chr. Geb. bis zum J. 117 nach derselben.

Einleitung.

#### 6. 74.

Dialogus de oratoribus.

Das unzweideutigste Zeichen von dem jetzt hereinbrechenden Verfall der Beredtsamkeit giebt der Umstand, dass der erleuchtetere Theil der Nation selbst darüber einverstanden war, ja dass Einzelne mit einer blossen Rüge oder Hinweisung auf diese Umwandlung sich nicht begnügten, sondern auch die Ursachen derselben zu ergründen und den Zeitgenossen zur Warnung an's Licht zu stellen unternahmen. Da nun die gesammten rednerischen Leistungen dieser Zeit, mit Ausnahme einer einzigen, beinahe spurlos verschwunden sind, und somit ein autoptisches Urtheil leider unmöglich worden ist, so kann es in der That nur ein höchst glückliches Ungefähr genannt werden, welches uns eine der chen angedeuteten Schriften, den auch im Obigen öfters angezogenen Dia-Logus de oratoribus 1), erhalten hat, ein Büchlein, das den Verlust der Schrift des Quinctilianus, de caussis corruptae eloquentiae 2), minder fühlbar macht. In allen Handschriften wird C. Cornelius Tacitus, der grosse Historiograph, als Verfasser dieses Dialogs genannt 3); allein seitdem Beatus Rhenanus und Lipsius, namentlich auf sprachliche Gründe gestützt, bierüber ihre Zweifel haben laut werden lassen, ist die Frage nach dem wahren Verfasser Gegenstand eines lebhaften, bald mehr bald minden gründlich und ausführlich geführten Streites geworden, worüber jedoch auch jetzt die Acten noch nicht geschlossen sind 4); mit Uebergehung gewagter Vermuthungen, wie ob nicht die Schrift vielleicht dem Quinctilianus 5), oder dem jungeren Plinius 6), oder dem Suctonius 7), oder wem sonst noch 8) beizulegen sey, dürfte die Hauptfrage so zu stellen scyn, ob Tacitus der Verfasser sev oder nicht, sollte anch

das Resultat bedächtiger Untersuchung mit des Linsius Schlusswort, mihi non liquere, zusammenfallen. derst ein Blick auf die Anlage des Ganzen. spräch ist in das 6. Regierungsjahr des Vespasianus (75 n. Chr.) verlegt 9), und wird zuerst von dem heftigen M. Aper zum Lobe der Beredtsamkeit überhaupt und von Curiatius Maternus, der sich von der Beredtsamkeit zur Poesie gewandt, zum Lobe der letzteren geführt; hierauf entspinnt sich nach dem Eintritt des Vipstanus Messalla ein lebhafter Streit über die Frage, ob der modernen oder der antiken Redeweise der Vorzug gebühre, wohei Aper die erstere in Schutz nimmt, dagegen Messalla und Julius Secundus 10) die Mängel derselben nebst den Ursachen ihres Verderbnisses nachweisen, bis endlich Maternus durch ein begütigendes Schlusswort den Streit zu schliehten sucht. Dass Stoff und Anlage eines Tacitus, der ja selbst die rednerische Laufbahn mit Erfolg betrat 11), nicht unwürdig sev, bedarf wohl kaum eines Beweises; dass aber eben diess auch von der Ausführung gelte, darin stimmen nun freilich nicht alle Kunstrichter überein 12), doch haben die Meisten und mit Recht sich für die Vorzügliehkeit der Schrift ausgesprochen 18), obgleich diess noch keineswegs für Tacitus als den Verfasser derselben entscheiden kann. Die für die letztere Ansicht beigebrachten nusseren Gründe, das Urtheil des Grammatikers Julius Pomponius 14) und eine Beziehung auf die Briefe des Plinius 15), sind allerdings schwach; doch eben so schwach ist auch der Hauptgrund der Gegenpartei, dass der nicht makellose und von der sonstigen Schreibart des Tacitus so abweichende Stil dieses Dialogs auf einen andern Verfasser hinweise 116), ein Grund, dem man mit Recht nicht nur das einstimmige Zeugniss der Handschriften, sondern auch die Bemerkung entgegengestellt hat, dass Tacitus would für einen andern Stoff eine andere Behandlungsart für passend halten konnte, und dass vielleicht die vorliegende Schrift seiner Jugendzeit angehöre 17). wo bei noch fortwirkendem Einflusse der kaum verlassenen Schule sein Stil noch nicht zu seiner späteren Originalität ausgeprägt seyn konute; Einzelnes kommt offeubar nicht dem Individuum, sondern dem Zeitalter zur Last 18). Der Entwickelung der inneren Gründe, welche für oder gegen Tacitns sprechen, hat man dagegen wenig Aufmerksamkeit geschenkt, nur hier und da ist eine Stimme lant geworden, welche darauf hinweist, wie in diesem Dialoge derschbe Geist und dieselbe Weltansicht herrsche, die sich so unverkennbar in den historischen Schriften des Tacitus ausspricht 19). Das Festhalten dieses Gesichtspunctes dürfte leicht zur richtigen Auffassung und Würdigung des Ganzen führen. Ueberblickt man nämlich die einzelnen Rollen und ihr Verhältniss zu einander, so möchte fast - denn den Verfasser selbst als ausscrhalb und theilnahmlos da stehend zu betrachten dürfte auch nach seiner eigenen Versicherung 20) nicht gerathen sevn - der Glaube an des Tacitus Autorschaft verschwinden: zwar fühlt man sich geneigt in der von Messalla und Secundus entwickelten tüchtigen Gesiunung und Ansicht über die alte Römerwelt die Gesinnung und Ansieht des Historikers wieder zu erkennen, allein der günstige Eindruck ihrer Reden erkaltet plötzlich unter dem zum Troste über das Verlorene der Monarchie gespendeten Lobe, womit Maternus als Vermittler die Unterredung schliesst. Ist unn auch diese Art der Vermittelung an sich nichts weniger als taciteisch, so wird sie doch als Endresultat der ganzen Untersnehung für das Eigenthum des Tacitus, die Rolle des Maternus für die seinige gelten können, wenn man nur die bittere Ironie 21) nicht verkennen will, welche sich durchweg in sciner Stellnng wie in seinen Worten ausspricht. Maternus ist die Hanptperson; er veranlasste den Streit, bei ihm wird er ausgefochten, er leitet ihn 22); cr hasst die Tyrannen, ohne sie zu fürchten 23), ja dieser Hass bereitete ihm später selbst den Tod 24). Und einen solchen Mann hätte der Verfasser von ungefähr in die Mitte seines Dialogs gestellt? Ihm hätte er alles Ernstes eine Lobrede auf die Monarchie in den Mund gclegt? Gewiss, hier ist es kein verbrauchter Kunstgriff, wenn der sinkende Tag zu Hülfe gerufen wird, nm dem

Streite ein Ende zu machen 25); die Verstellung wird dem Freunde der Wahrheit auf die Länge unerträglich. Aus diesem Gesichtspuncte genommen dürfte der Dialogus de oratoribus des Tacitus nicht für unwürdig gehalten und etwa als zur Zeit der Regierung des Domitianus abgefasst betrachtet werden können.

1) Unter den Handschriften steht obenan der cod, Farnesianus im Reg. Mus. Borbon. zu Neapel, aus dem 15. Jahrh., zuerst, doch ohne genaue Angabe, von Lipsius verglichen, genauer in der neuesten Zeit von Niehuhr, dessen Collation Bekker henutzte, u. von Schluttig; s. d. Ausg. v. Walther t. IV. praef. p. VII. VIII. Die Identifät bezweifelt aber Petersen in d. Zeitsch. f. Alt. 1834, S. 805. Minder wichtig sind die vier codd. Valice, aus dem 14. u. 15. Jahrh. (der 4te erst, von Cap. 26. an; der beste ist der mit No. 1518 bezeichnete) und zwei codd. Vindohb. (davon der eine u. bessere gewöhnlich cod. Sambuci genannt wird, beschrieben von A. Wissowa leett. Tacit. spec. III. Ratibor. 1832. 4.). Vgl. Ed. Ruperti. t. I. p. XCIX sqq.

Ausgaben: mit den übrigen Schriften des T. \* Ed. princ. (Spirensis , vom Drucker Vindelinus de Spira; vgl. Schweiger Handb. d. Bibl. IL 2. S. 996). Venet. (also zuweilen fälschlich Romana und Vaticana genann() 1470. f. - (Frc. Puteolarius) Mediol, 1477. (?) f. Venet. 1497. (Phil. Berouldus) Rom. 1515. f., wiederh. v. Andr. Alciatus, Mediol. 1517. u. von Beat. Rhenanus, Basil. 1519. f. (vgl. Ed. Orelli p. XIV sqq.) ibid. 1533. - Venet. Ald. 1534. 8. (vgl. Ed. Orelli p. XXIII sqq.). - \* Just. Lipsius, Antverp. 1574. 8., oft wiederholt u. den folgg. Ausgg. zum Grunde gelegt. - Curtius Pichena, Lugd. Bat. 1607. 4. u. offer. - Jan. Gruter, Fref. 1607. 8. - Jo. Fr. Gronov, Amstel. 1672. II Voll. 8. - Jac. Gronov, Lugd. Bat. 1716. H Voll. 4. - Jo. Aug. Ernesti, Lips. 1752. II Voll. 8. - J. Lallemand, Paris. 1760. III Voll. 12, 1793. - Gabr. Brotier, Paris. 1771. IV Voll. 4. - Jer. Jac. Oberlin, Lips. 1801. II Voll. 8. -\* Ge. Henr. Walther, Hal. 1831 ff. IV Voll. S. (vollendet von Eckstein). - \* Imman. Bekker, Lips. 1831. II Voll. 8. - Ge. Alex. Ruperti, Hannov. 1882 ff. IV Voll. 8. - Zuweilen verbunden mit Quinctil. Instt. s. Eckstein prolegg. in dial. p. 42, 1:

Einzeln (mit Uchergehung der früheren unwichtigen Ausge.): Jo. Henr. Aug. Schulze, Lips. 1788. S. — Ern. Dronke, Confluent. 1828. S. — Frid. Osann, Giess. 1829. S. (vorzüglich nach der Ed. Spir. vgl. Ed. Orelli p. XXIII sqq.). — \* Jo. Casp. Orelli (nebst Lipsius, Wopkens, Ranchensteins Noten n. A. werthvoll, obgleich noch nach Lipsius unvollständiger Vergleichung des Cod. Farnes. Vgl. Allg. Schul. Zeit. 1833. No. 23.). — \* Guil. Bötticher, Berol. 1832. S.

Zur Erläuterung: P. Pithoei notae in dial. de oratt. in Dess. Opp. Paris. 1609. 4. p. 741 sqq. Conr. Sam. Schurzsfeischii animad. crit. in Act. lit. Vitemb. 1714. 8. p. 126 sqq. Th. Wopkensii

adversar, crit, in dial. in Misc. obss. Vol. VII. p. 380 sqq. Jo. Abr. Schütze de oratoris instrum, philos, ad cap, 31, dial, de corr, eloqu, dispo. II. Viteb. 1758, 1759. Jac. Chr. Isellii coniect, in loc. dial. in Tempe Helvet, t. II. p. 53 sq. Lud. Gottl. Crome de legendo dia!, d. oratt. Lunaebg. 1790, wiederh. in Magaz. f. öffentl. Schul. Brem. 1790, f. Fr. Ang. Wolf animady, in dial, im Ind. lectt. Hal. (?), wiederh, in Dess. verm. Schr. Hal. 1795. S. 158 f., in d. Comm. soc. phil. Lips. I. 1. p. 76 sq. u. in Dess. Darst. d. Alterthumswiss. etc. v. Hoffmann, Leipz, 1833. S. 102 ff. Fr. Ferd, Drück comment, in loc. aliq. ex Tac. Agric. et dial. d. oratt. Stuttg. 1799. 4., wiederh. in Dess. klein. Schrift. Tübing. 1811. Th. H. S. 1-31. Gerh. Wefer diss. de anctt. quib. dial. d. oratt. adscribitur, Helmst. 1805. 4. Tyrwhitti nott. brev. ad dial. margini ed. Lipsii 1627, et Broterii appositae, quas descr. Th. Kidd in praef. ad opusc. Buhnk. Loud. 1807. p. LXIX sqq., wiederb. in Seebod. Arch. 1824. I. 4. S. 796. ff. Gu. Bötticher lexic. Taciteum. Berol. 1830. 8.

- Quinct. II. 4, 42. V. 12, 23. VI. procem. S. VIII. 6, 76. Vgl. unten Annk. 5.
- 3) Doch differiren die Aufschriften in den Mss. wie in den Ausgg. Im Cod. Farnes. u. den vier Vatice. dialogus de oratoribus, im Cod. Vindob. Sambue. dial. de oratoribus suis (vielleicht sui s. d. i. sui saeculi) et antiquis comparatis; in Ed. Spir. et Micyll. dial. de oratoribus claris, in Edd. Puteol. Beroald. Riv. Rhen. Junt. Ald. dial. an sui saeculi oratores antiquioribus et quare concedant, in sahnat. ed. Puteol. de genere eloquentiae non corruptae, cui operi a quibusdam titulus de claris oratoribus inscribitur, in Ed. Lipsii incerti scriptoris dial. de oratoribus sui temporis, später n. in Ed. Gronov. u. A. dial. de oratt. sive de caussis corruptae eloquentiae, nach Göring caussae cur recentioris temporis oratores a veteribus recesserint, oder caussae cur oratores non amplius ii sint qui fuerint, in Ed. Ruperti dial. de arte oratoria. Alles willkührlich. Vgl. Fr. Eckstein prolegg. in dial. p. 2—4.
- 4) Für Tacinis haben sich ausser Rhenanus u. Lipsius alle Heransgg, des 15. u. 16. Jahrh. erklärt, von neueren Brotier, Seebode, Oberlin, Dronke, Osann, Orelli, Bötlicher, Ruperti; auch Doducell in d. Annal. Quinct. S. 28, besonders A. G. Lange in d. Act. semin. reg. phil. Lips. t. I. p. 77 sqq., wiederh. in d. Ausg. v. Dronke p. XVI.—XXVIII. u. in L.'s verm. Schr. S. 3—14, jetzt mit überzeugenden Gründen Frid. Aug. Eckstein prolegg, in Tac. qui vulgo fertur dial. d. oratt. Hal. Sax. 1835. 4. (ibid. p. 39 sq. sind die übrigen Anhänger dieser Ansicht genannt). Gegen Tacitus, doch ohne den Verf. zu bestimmen, erklären sich Lipsius, Barth, Crome (s. Anmerk. 1.), Schulze in s. Ausg., Jo. Frd. Klossmänn prolegg. in dial. d. oratt. Vratisl. 1820. 4. u. 1833, Fr. Reinh. Ricklefs in s. deutsch. Uebers. d. Tac. Oldenb. 1827. Th. IV. S. 199 ff., Steuber in d. allg. Schulzeit. 1829. Nr. 61, Henr. Gutmann diss. qua Tacit. dial. d. oratt. scriptorem non esse demon-tratur, in Orelli's Ausg., p. 101—114. n.

in s. deutsch. Uebers. Stultg. 1830. Th. H. S. 145 ff., Bernhardy rom. Litt. S. 310, n. A. bei Eckstein prolegg, p. 42 sq.

5) So natürlich es ist, dass von verschiedenen Verfassern bei Behandlung desselben Gegenstandes Gleichartiges berlihrt wird, so auffallend ist doch hier die Verschiedenheit, wenn man Quinctilian's eigene Angabe von dem Inhalte einzelner Theile seiner Schrift mit dem vorliegenden Dialoge zusammenhält; vgl. die oben Aumk. 2. genannten Stellen u. noch II. 10, 3. VIII. 3, 58. Dazu noch die verschiedenartigen Urthelle beider, z. B. über Cicero, dial. c. 22 sq. n. oben S. 64, 3. u. A. bei Spalding zu Quinct. VI. procem. 3, wo freilich auch der Uebereinstimmung Belder in manchen Puncten gedacht wird. welche ihren Grund unverkennbar in verwandter Ansicht über das rhetorische Treiben der Zeit hat. Welter flihrt diess Eckstein prolegg. p. 55-59 ans. Ebendas, p. 41. als Vertreter dieser Ansicht nuerst Lipsius praef. p. 755. ed. 1575, dann Pichena, Gruter, Bernegger, H. Stephanus, Boecler, Cellarius, Fabricius, am entschiedeusten Heumann Poec. t. I. p. 49. u. in s. Ausg. Gött. 1719. 8., u. A. (dazu noch A. Schott d. clar. ap. Sen. rbett. p. 9), ausführlich widerlegt von Eckstein l. L. p. 52 - 61.

6) Jo. Jac. Henr. Nast in s. Uebers. d. Dial. Halle 1787. S. 10 ff. C. H. Frotscher Quinct, ed. lib. X. p. 152. Plinium Inniorem esse (auctorem), equidem alie tempore et loco me probaturum spero. Frid. Hesse diss. d. C. Caec. Plinto mlu, dial. d. oratt, auctore, in d. n. Jahrb. d. Paedag. zu Magdeb. VI. 1831. Widerlegt von Eckstein I. I. n. 46 - 52

7) S. Baluz, Miscellan. II. p. 451. Eckstein 1. 1. p. 44 sq.

8) M. Valerius Messalla Corvinus (nach dial. c. 17. gewiss eine Verwechselung mit Vipstanus Messalla), s. Prosp. Mandos. in bibl. Rom. cent. I. nr. 85. p. 60. Eckstein 1. 1. p. 43 sq. - Curiatins Maternus hielt für den Vf. der franz. Uebersetzer des Dial. Morabin, Paris. 1721. pracf. Vgl. Eckstein l. l. p. 45 sq.

9) Dial. c. 17. 24. Vgl. Eckstein prolegg. p. 35 sq.

10) Der Schluss von Messalla's Rede so wie der Anfang von der des Secundus ist in der Cap. 35. zu Ende befindlichen Lücke ausgefallen, we auf dem Rande des Cod. Farnes, multum deficit in exemplaribus quae reperiuntur, auf dem des Cod. Vatic. 1518. hic demut sex pagellae bemerkt ist. Dass Secundus wirklich activen Theil an dem Gespräche genommen haben mag, scheint aus der Anlage des Ganzen hervorzugehn (s. bes. cap. 16), wogegen es gewagt ist, die ganze Rode cap. 36-42, dem Maternus zu vindiciren, wozu Ruperti I. I. p. XCIV nach Strodtbeck's Vorgange geneigt ist n. wie es auch Eckstein prolegg. p. 30 sqq. thut. Vielmehr scheint in einer zwelten Lücke Cap. 40, die zuerst Heumann entdeckte, der Anfang auch von des Maternus Rede verloren gegangen zu seyn. Vgl. die Aufsätze fiber diese Verthellung der Rollen von U. Bekker in Secbod. Archiv. II. 1. S. 71 sqq. u. L. Döderlein im Rhein. Mus. III. 1. S. 16, beide abgedr. bei Orelli Ed. p. 95 - 100.

11) S. unten S. 84, 35.

12) Geringschlitzig urtheißen darüber Ernesti pracf. ad Tacit. t. I. p. 1.XI, Wolf u. Gutmann. Rine schiecht mutivirlo Invective ist Ktossmanu's oben Annk. 4. angeführte ersto Abiandlung. Dio zweite mit dems. Titel vom J. 1888 ist uns nobekannt.

13) Besonders A. Goeriny diss, de dialogi do oratt, qui vulgo Tacito inscribitur praestantia. Lubec. 1829. 4. P. I. de dialogi materia (P. II. de eius forma, ist nicht erschienen). Vgl. Ecksteis I. I. p. 33 sa.

14) Dieser Grammaliker bemerkte nach Pithoeus Angabe, zu einem Gelicht de obtst Macceantis: Cornelius Tactius appellat acripla Marcenatis corlamistros, womit er die Worte im Dish. d. orntt. c. 28, meine. Unglichkeiterweise het Felbe derselbe, mit verschiedebene Beinamen batel Subinus, bald Picentinus', Somerverinus, Laetus, Fortunatis, Infortunatis genanti, erst im 15. Jahriamoter, n. sterb im 15. 149, wo also der Dialogus zuerst achon vor 29 Jahren im Druck erschienen War. S. Fabric, Mbh. med. et lint, hi. t. IV. p. 202 sap. Nazii Onomast. Biter. t. II. p. 401 sap. Tirodoseki stor, della letter (id. 1, IV. p. 402 et sq. Cattlami, l. IV. p. 202 et sq. Cattlami, l. p. 102 et Schefati, l. l. pt. 64.

15) Plin. Kpp. IX. 10. (Tacito) itaque poemata quiescaut, quae tu inter nemora et lucos commodissime perfici putas. Darin glaubte zperst Lange l. l. p. XVIII. sqq. ed. Dr. eine Hinweisung zu finden auf die Worte im Dial, c. 9. adilce quod poetis, modo dignum aliquid elaborare et efficere velipt, relinquenda conversatio amicorna et incunditas urbis, descrenda cetera officia, utque ipsi dicunt, in nemora et tucos, id est in solitadinem recedendum est. Diesen allerdings nicht unwichtigen Beweis hat Gulmann 1. 1. p. 111 sqq. nicht ganz redlich u. noch weniger überzeugend dadnrch zu beseitigen gesucht, dass er in Vergleich mit Epp. I. 6. diesen Brief dem Plinius (nach Catanaeus n. Woltmann's Vorgang) abspricht u. dem Tacitus vindicirt, ohne jedoch den Stil so wie anderweitige darin enthaltene Beziehungen uud den Umstand, dass diess der einzige Brief von fremder Hand in der ganzen Sammiung mit Ausschiuss des X. Buches wäre, rechtfertigen za können. Souderbar wäre allerdings das Zusammentreffen, wenn Plinius ohne Beziebung nuf den Dialog jene Worte gebraucht blitte, aber nicht undenkbar, da ja Tacitus den Ausdruck durch das ut ipsi dicunt als einen gewöhnlichen bezeichnet. Vgl. Virg. Ecl. VIII. 86. Doch bedient sich dessen Tac. nochmals cap. 12. u. in ähnlicher Verbindung Germ. 9. 10. 45. Vgl. Eckstein 1. 1. p. 65 sqq.

16) So Lipstus t. II. p. 689. attius valide abuntt, non fallax in loc genere argumentum; qui in nostro constrictus ubleque, teres, activate severas magis quam lepidis, hic omula contra etc. Diese Vrhell, gene welches indich oline Grund Lange I. l. p. XXV vag, eich erkligte, ist bis zur Karrikatur entstellt bei Guttmann I. l. p. 108 eqq. doch Klumen dazgen Urbelle von Minnern, wiel Polykens, Bürkeh, Ortelli (n. 1831 eq.). Ruperti (p. XCVI) u. A., welchen gennaue Kennteiss of Tutil. Survickeberautin incht übeseurochen werden iknu u. die

\* denselben freilich nicht ohne Abweichungen auch hier wiederfinden, mit Erfolg gelrend gemacht werden. Namenitich hat jeist Zeitzten, protegg. p. 73 aug. die beitersteiligen Berichtungspuncte sorgellig nachgewiesen, die Differenzen aber dahurch zu erklieren gesouch, dass T. deu Dialog so schreiben wolte, wie er wirtstich gesprochen war jeenckenswerth ist die Hlaweisung auf die Nachshunung des Cierro. Yell im Alig, Jud. Aen. Wirzuckée de eleotuoin Tuntif, Thorun, 1829.
8. Betticker Lex. Tucit. u. lib. d. vita, acriptis ac stillo Tac. Berol. 1834. 8.

17) N. Orelli p. LXI sp. Dock kans ans den Wortren cap. 1. invents autsonden mutical einen sow wenig etwas fir die Zeit der Athassung gefolgert, als mit Garbnern I. i. p. 103. die Autorechaft der Tactius vereifichtigt werden. Wenn T. im J. 88 Prifor wur (Annal. XI. 11.), so darf für sein Lebensuler ein Rickschluss ans den republicanschen Zeiten sindel gemecht werden; nach G. wäre er damals wenigstens 40 J. alt gewesen, u. doch war der jüngere Pinian Prifor seion im 31. Jahre. Nach den neuesten Entersehungen (J. S. Gestrich dies, d. vit, et serigt. Tacit, Lund. 1805. S. 19 tolch auf Tacit. A. Bach in d. Alig. Schul. Zeit. 1831. No. 105 – 109. Ruperti yracf. p. 11. Hether pracf. p. N. 19. Hether pracf. p. XI. P. Lin J. Schuller pracf. p. 3. 11. (2). J. O. 3-d geboren, war demnach in G. Jahre der Regierung des Verjos, nickt viel über 20 J. sit, sibs wohl noch admedmen inzensis. Nyl. E. Erkstein prolegg. p. 37. 67 49.

18) Dahin gebiren Austrücke wie die von Gutwann I. I. p. 107 en aufgestochenen, cap. 3. negodium sibi importure, cap. 4. decidia advocationum, cap. 8. subdantiu facultatum, cap. 9. utilitates aiunt, cap. 17. sectu principatus statio, cap. 21. tertio quoque sensu u. a. m. Vgl. Ecketie p. 74, 1.

19) Orelli p. LXIII. Vgl. K. Hoffmeister üb. d. Weltanschauung

des Tacit. Essen, 1831. 8. Jetzt nuch Eckstein I. I. p. 68 sqq.

20) Cap. 1. — si mili men sentenin proferenda ne non disertissinorma, ui nostris temporitis, sonizima seran repeiendus esse, via canden, lanc quaestionem pertractantes invenis aduodum nodivi. In non lagenio, sed misoria at ercordistione opas est, ui quae a prisstantissimis viris et engeplata subtiliter et dieta gravier neces; cum singuli diversas vei enidem, acid probabiles canassa afferratt, dum formam sul quitaque et nolini et îngenii reideret; lisdem nuon numerris insdemige ratiomibus persequera, servato oriolie deputationis.

20 Das Programa von Ta. Fr. Stroetbeck, ostendistr Materialia operonne in dia die orart, dobrie vallus ironizoni, Helleroan 18-4, ist uns ann nas fremder Anfiderung bekannt. — Somit f\u00e4ti der Glünde Spaldings (\u00e4fine Seace, T\u00f6ns, an Polyb. in d. Abih. d. Berl. Acad. 18-06; S. 218, vg. Orrelli p. LXIV.), dass selbst Tacitus unter den Lobresthern der Monarchie gewesen.

22) S. capp. 2. 3. 4. 11. 14, 16. 24. 27. 33. 40. 42.

23) Dial. cap. 2. postero die quam Curiatius Maternus Catonem recitaverat, cum offeudisse potentium animos diocretur tanquam in co tragoediae argumento sul oblitus tantum Catonem cogitasset etc. Vgl. cap. 3. u. 11.

24) Dio Cass. LXVII. 12. Maregrev de cogistife, ou natà repair-

25) Cap. 42. finierat Materius. tum Messalla, erant quibus contradicerem, erant de quibus plura dici vellem, nisi lam dies esset exactus. fiet, inquit Materaius, postea arbitratu tuo, et si qua tibi obscura la hoc meo sermone visa sunt, de his rursus conferenus.

#### §. 75.

# Verfall der öffentlichen Beredtsamkeit.

Bei der Entwickelung und Darstellung der Umstände selbste welche den Verfall der römischen Beredtsamkeit herbeiführten, legen wir den Dialogns de oratoribus als' sicherste Basis zum Grande, ohne jedoch an dessen Anordnung der einzelnen Puncte streng zu haften und die zur Vervollständigung des Bildes nöthigen Beiträge anderer glaubwürdiger Schriftsteller zu verschnähen. -Wenn iede Art menschlicher Geistesthütigkeit nur dann zu fröhlichem Gedeihen und zu erheblichen Resultaten gelangen kann, wenn sie von keinerlei beschränkender Form umschlossen auf dem Wege freier Entwickelung fortschreitet, so war mit dem Uebergange Roms aus der republikanischen in die monarchische Verfassung auch der Verfall der römischen Beredtsamkeit entschieden. Dass dieser Verfall nun nicht plötzlich und mit einem Male hereinbrach, liegt in der Natur der Sache; der Staatsorganismus selbst ward night von Grund aus nmgestaltet, im Gegentheil die alten Formen blieben stehen, nur das belebende und leitende Princip ward ein anderes; noch wirkte der alte tüchtige Römersinn eine Zeitlang nachhaltig fort, erst allmählig, ie nachdem ihm die berechnende Schlauheit des ersten Imperator die Nahrung entzog, starb er ab und machte einer gefälligen Duldsamkeit Platz, mit welcher die neue Generation dem Gewalthaber huldigte 1); freie Gesinnung ward immer seltener und als Hochverrath gewaltsam unterdrückt 2); ein schleichendes und kriechendes Wesen bildete sich um die Person des Oberhauptes, voller Cabale um einen Blick der im Herzen verachteten Gunst und

voll ohnmächtigen Ingrimms über die eigene und freiwillige Erniedrigung; alle Schleussen menschlichen Elends geöffnet von blutgierigen, wollüstigen Tyrannen und doch nirgends eine andere Kraft, als die, das Acusserste ruhig zu ertragen oder nach endlicher Entäusserung des Unerträglichen eine gleich schwere Last wieder aufzunehmen; die Reichen aufgelöst in Schwelgerei und Sinnenlust, die Masse geködert durch Schenkungen und Spiele, fühllos und abgestumpft für jede edlere Regung, - was war bei diesem politischen und moralischen Verfall für die Beredtsamkeit, die wahre Lebenskraft der nlten Römerwelt, zu hoffen? Die Rede selbst zwir als nothwendiges Organ des Willens und der Verständigung konnte man nicht missen; doch wie auf der einen Seite das moralische Princip unterging in der Schamlosigkeit der Schmeichelei 3) und in dem Unfuge der geheimen Angeberei, welche jetzt zwar scheinbar einiges Leben in die gerichtlichen Verhandlungen brachte, aber als privilegirtes Werkzeug der Hnbsucht und Sykophantie die Gesunkenheit der Zeit in ihrer ganzen schaudervollen Tiefe beurkundet 4), so wurde auf der andern der Antheil des Redners an dem öffentlichen Wesen auf einzelne Kreise von geringem Umfange beschränkt; der Senat erhielt wohl zuweilen wie zum Hohne einen Schatten seiner alten Majestät 5), viel wurde hier gesprochen, aber über Staatsangelegenheiten, wie überhaupt 6), wenig Erhebliches 7), und ganz im Sinne der obersten Gewalt, - welche den Senat förmlich bevormundete, wie diess am deutlichsten die sogenannten orationes princinum s) beurkunden, bald ausführlichere motivirte Erkenntnisse, bald kürzerc Propositionen, welche das Oberhaupt entweder selbst vortrug 9) oder verlesen liess 10), um dem Scnate die Richtschnur zu seinen Beschlüssen zu geben 11) - oft zu deren Lobe, wodurch die jetzt üppig aufschiessende panegyrische Beredtsamkeit noch einen Schein von öffentlicher kümmerlich bewahrte, Erheblicheres bei Staatsprocessen, wo namentlich das Patronat bei Munizipal- und Provinzialbeschwerden eine Hauptrolle spielte 19), welches beliebten Rednern nicht

selten förmliche Belobigung von Seiten des Senats erwirkte 13), wogegen man aber der Käuflichkeit der Redner, welche jetzt zum grössten Theile die Sache handwerksmässig trieben, vergeblich zu steuern suchte 14); der eigentliehe Tummelplatz der Redner jedoch waren dic Centumviralgerichte, 15), und obgleich hier oft nur kleinliche Privatstreitigkeiten durchgesprochen wurden 16). obgleich der vorschriff Assige Anzug, der beengende Raum, die häufige Unterbrechung durch den Richter und die Todtenstille umber 17), die nur in seltenen Fällen durch ein freiwilliges aufmerksames Publicum belebt wurde 18), das Feuer der Beredtsamkeit zu dämpfen wohl im Stande war, so drängten sich doch die jungen angebenden Redner auf diesem Anfangspuncte der Gerichtspraxis schaarenweise zusammen, nicht aber um der Sache willen, nicht um die praktische Ausübung des Gesetzes und den Geschäftsgang kennen zu lernen, sondern, ganz im Geiste der schamlosen und von den aufgeblasenen Rhetoren verbildeten Jugend, einzig um mit schöuen Phrasen zu glänzen und bewundert zu werden, was freilich meist nur dem gelang, der eine zn diesem Zwecke dressirte Bande von Bewanderern und Claqueurs bezahlen konnte 191: ein wahrhaft anarchischer Zustand. dem die Vernünftigen mit Bedauern zusahen, ohne ihm iedoch ein anderes Mittel als das des eigenen Beispiels entgegenstellen zu können 20). Bei dieser Verflachung, die namentlich durch den Zudrang nicht ungeschickter, aber gründlicher Bildung ermangelnder Männer aus den niederen Ständen noch allgemeiner wurde 21), kann es nicht Wunder nehmen, wenn der Name eines brater im wahren Sinne nach und nach verschwand und an dessen Stelle der minder ehrenvolle eines caussidieus, advocatus und patronus trat 22). So war Cicero's trübe Alinung nur zu bald in Erfüllung gegangen und die öffentliche Beredtsamkeit hatte ihren natürlichen Kreislauf vollendet 23).

<sup>1)</sup> Tacit. Annal. I. 3 sq.

Statt aller Beispiele nur Tacit. Ann. IV. 34 sq. Cornello Cosso, Asinio Agrippa coss. (25) Cremutius Cordus postulatur novo ac tunc

primum audito crimine, quod editis annalibus landatoque M. Bruto C. Cassium Romanorum ultimum dixisset, etc. 35, libros per aediles cremandos censuere patres. Vgl. ibid. HI. 49. vit. Agric. 2. Suct. Calig. 16. Tiber, 61.

3) Tacit, Ann. III. 65. tempora illa adeq infecta et adulatione sordida fuere, nt non modo primores civitatis, quibas claritudo sua obsequiis protegenda erat, sed omnes consulares, magna pars corum qui praetura functi, multique etiam pedarii senatores certatim exsurgerent foedaque et nimin censereut. memorine proditur, Tiberium, quotiens curia egrederetur, graecis verbie h bunc modum eloqui solitum: o homines ad servitutem paratos! scilicet etiam illum, qui libertatem publicam nollet, tam projectae servientium patientiae taedebat.

4) Delatores. Tacit. Ann. I. 74. Caepto Crispinus - qui formam vitae iuiit quam postea celebrem miseriae temporum et audaciae hominum fecerant; nam egens, ignotus, Inquies, dum occultis libellis saevitlae principis arrepit, mox clarissimo cuique periculum facessit, potentiam apud unum, odinm apud omnes adeptus, dedit exemplum, quod sequutl ex pauperibus divites, ex contemptis metuendt, perniciem aliis ac postremum sibi invenere. Vel. ibid. III. 25, IV. 30, VI. 7. Sucton. Tiber. 61. decreta accusatoribus praccipua praemia, nonnunquam et testibus; nemini defatori fides abrogata; omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simplicinmque verborum etc. Id. Calig. 15. Ner. 10. Domit. 10. 12. Senec. d. benef. III. 26. Juven. Sat. I. 33. Beispiele bei Tacit. Ann. II. 27 sqq. 50. III. 49. 5) Sucton, Tiber, 30.

6) Plin. Epp. III. 20. baec tibl scripsi, primum ut aliquid novi scriberem, deinde at nonnunquam de republica lognerer, cuius materiae nobis quanto rarior quam veteribus occasio, tanto minus omittenda est.

7) Juvenal. Sat. IV. Vgl. Plin. Epp. VIII. 14.

8) Weun auch die nichtigristischen Schriftsteller ihre Angaben über diese Orationes aus amtlichen Quellen geschöpft haben können (vgl. Anmk. 9.), so sind dieselben doch (was Brissonius select. antiqu. lib. 1. c. 16. de formul. lib. 2. c. 170. de V. S. v. oratio §. 2. n. O. v. Boeckelen de oratt. princo. In Slevogt's Opusco. d. sect. et philos. Ictor. Jen. 1724. 8. vernachlässigten) streng von Berichten der juristischen Quellen zu scheiden. S. vorz. \* Dirksen, über die Reden der rom. Kaiser und deren Einfluss auf die Gesetzgebung, im Rhein. Mus. II. Jahrg. 1. Hft. 1828. S. 94-105. Vgl. Zimmern Gesch. d. röm. Priv. R. L. 1. S. 23. S. 79 f. Diese orationes oder libelli (Dirksen a. O. S. 99.) haben für unsere Zwecke ein ganz untergeordnetes Interesse und dürften böchstens bei den rednerisch gebildeten Kaisern zu berücksichtigen seyn, wogegen wiederum natürlich nicht alle von diesen gesprochene Reden In diese Kategorie gehören, wie z. B. Augustus bei Sueton. Octav. 89. libros totos et senatui recitavit et populo notos per edictum saepe fecit, ut orationes Q: Metelli de prole augenda (s. oben S. 38, 1, 44, 11.) et Rutilii de modo aedificiorum

(s. ober S. 49, 29). Das Sprecien der Kaleer mus Folke, das überhaupt auf zum Zwecke globbt zu haben selecita, gevinse Vorschung mus Verfügungen populir zu machen, verschwand bild. Länger enbielt sich das Sprecien im caurife mit jurischster Tendeux Officeol. Die od. ib. VII. iti. 20. e. 1. 2. Augustus vereinigte noch diese drei Arten des Vortraus; Suet. Octav. 84.

9) Rin merkwürdiges Actenstück der Art ist die oratio Claudii Imperatoris de civitate Gallis danda, welche sich zwar bei Tacit. Ann. XI. 24. vorfindet, aber, ein Beweis wie die Historiker in Bezog auf die ihren Werken einverleibten Reden die Ouellen benutzten, ganz anders im Originale lautet, welches im J. 1528 oder 1529 zu Lyon auf zwei eherne Tafeln gegraben (vgl. Plin. paneg. 75. Dio Cass. LX. 10. LXI. 3.), wiewohl nicht vollständig, wieder aufgefunden u. heransgegeben worden in den Chroniken der Stadt Lyon von Paradinus 1573. und Menestrier 1696, von Brissonius de formulis, 1592. p. 268, von Gruter im thes. inscriptt. 1602. p. Dil, von Lipsius im Commentar zum Tacitus, von Haubold antiquit. rom. monnm. legal. ed, Spangenberg. Berol. 1830. p. 190, zuletzt von \* Car. Zell, Friburg, 1833, 4., nebst Einleitung und Commentar. Dass aber die Schrift erst nach Claudius Tode aufgesetzt sey, ist desshalb wahrscheinlich, weil von seinen orthographischen Grillen (s. unien S. 83, 11.) nichts dbrin vorkommt, vielmehr Tab. II. v. 20. die seltsame Interpellation: tempos est jam. Ti. Caesar Germanice, detegere te patribus conscriptis, quo tendat oratio tua; iam enim ad extremos fines Galliae Narbouensis venisti.

Iii) Durch den Consul; Suet. Ner. 15, gewöhnlicher durch den Quästor, Suet. Tit. 6. Tacit. Ann. XVI. 27. Die Cass. LIV. 25. LX. 2. L. 1. S. 2-4. D. d. offic. quaest.

11) Plin. Paneg. 75.

12) Dial. d. oratt. 3. 7. 4r. Beispiele bei Plin. Epp. II. 11 sq. III. 4. IV. 9. Suet. Tib. 8. — Auch diess nicht ohne Beschränkungen durch die Gewalthaber, wie Nero; Suet. Ner. 13. Seibstbeschränkung berührt Plin. Epp. VI. 2.

13) Plin. Epp. II. II. in fine sententiae adiecit (consul), quod ego et Tacitus infuncta advocatione diligenter fortilerque functi essemus, arbitrari senatum, ita nos fecisse, ni dignum mandatis partibus fuerit. III. 9. Ebenso in den Centamvimicerichten: Id. IX. 23.

14) Tacit. Ann. XI. S. nec quicquam publicae mercis tam venalo tit quam advocaterum perdita. — constructur patres legenque Cincinn (darch den Trit. M. Clucina Alianenius im J. S.O [eggeben, excuert von Augustas, Dio Casa. LIV. 15. «vè, g'érque, dupo'd devergações q' erregarhateur ceu fair la place de la constitución de la constitución

stellerum pretifs ellan, studia perijura. Das Resultat: ut ninus decora hare, ils haud frustra delta princeps (Golando) raina cuplendin preunits passit medam usapre ad dens sestertin, quem egressi reptundarum tenerentar. ygl. XIII. S. Plin. Rps. V. 14. Nebeso in de-Centuaviralgerichten. Plin. Ibid. V. 21. Vgl. Quinct. XII. 7, 8. sqq. Juven. Sat. VIII. 105 sqs.

Sibr, Siccama de Indicio centanvirali libri II. Francqu. 1596.
 Hal. 1725. rec. et aux. C. Fr. Zepernik, Hal. 1776. Zimmern a. O.
 HI. §. 14. 8, 36. ff.

16) Plin. Epp. II. 14. distringor centumviralibus caussis, quae me exercent magis, quam delectant; sunt cuim pleraeque parvae et exiles. Dial. d. erait. 38.

17) Dial. d. oratt. 39. quantum humilitatis potamus cioquentine atultises poemais tatas, quibas astrici et veist intensi cum indicibius fubulanur? quantum virium detratisee orationi anditoria et tabularia recidimes, in quibas iam fere phirama canasse expiciaturi? Papa quiu famo curam et diligentis stili anxicatena contrarium experium; quia saepe interrogat index canassan quando incipias, et ex interrogationo cius incipiendam est. frequenter produtionibus et testibus silentium partono indicitur, musi suter hace dicenti ain titer assivient er se veint in solitudine agitur, oratori antem chamere phusoque opus est et vieta quodam ticatro.

 18) Eine Schenheit bei Rednern selbst wie Plinius; s. Dess. Epp. IV. 16.

19) Plin. Epp. IL 14. perpauci cam quibus luvet dicere, ceteri audaces ntque etiam magna ex parte adolescentuli obscuri ad declamandum hue transenut tam irreverenter et temere, ut mihi Attilius noster expresse dixisse videatur, sic in foro pueros a contumviralibus caussis anspicarl, ut ab Homero lu scholis. - nunc refractis pudoris et reverentine claustris omnia patent omnibus, nec inducuntur, sed irrumpunt, sequentur anditores actoribus similes, conducti et redemoti : manceps convenitur iu media basilica, tam palam sportulae quam in triclinio dantur; ex judicio in judicium parl mercede transitur, inde lans non iuurbane oopoulei; vocantur, lisdem latiuum nomen impositum est laudicorni, et tamen crescit in dies foeditas utraque lingua notata, heri duo nomenciatores mei ternis denariis ad laudandum trahebantur, tanti constat ut sis disertissimus, hoc pretio annulibet numerosa subsellia implentur, hoc lugens corona coffigitar, hoc infiniti clamores commovertur, cum μεπόχορος dedit signum, opus est enim signo apud non tatelligentes, ne audientes quidem, nam plerique non audient, nec ulli magis laudant, si quando transibis per basilicam et voles scire, quomodo quisque dicat, nihil est quod tribunal ascendas, nihti quod praebeas aurem, facilis divinatio, scito eun pessime dicere, qui laudabitur maxime, priums hunc andiendi morem induxit Largius Licinius, hacteuns tamen ut auditores corrogaret, etc.

20) Plin. l. l. exir, nos tamen adhuc et utilitas amicorum et ratio

· actatis moratur ac retinet. · veremur enim ne forte non has indignitates reliquisse, sed laborem refugisse videamur.

21) Juvenal. Sat. VIII, 46 sqq.

ast ego Cecropides, vivas et origine huius gandia longe feras, tamen ima plebe Quiritem

facundum invenies; solet hic defendere chossas

nobilis imfocti, etc.

Vgl. Quinct. IV. 2, 45, XII. 10, 53. Nicht ohne Absicht hat daher Tacitus das Elogium auf die moderne Redewelse dem Aper, einem homo novus, in deu Mund gelegt.

22) Dial. d. oratt. 1. saepe ex me requiris, cur, cum priora saccula lot eminentium oratorom ingeniis gioriaque fleruerint, nostra potissimum aetas deserta et laude eloquentiae orbata vix nomen' ipsum oratoris retineat, neque enim ita appellamus nisi antiquos; horum autem temporum diserti caussidici et adrocati et patroni et quidvis notfus guam oralores vocantur.

23) Tusc. II. 2, 5. atque oratorum quidem laus lta ducta ab humili venit ad summum, ut fam, qued natura fert in omnibus fere rebus, senescat brevique tempore ad ninilum ventura videatur. Vgl. d. offic. II. 19. Scacc. Controv. L. praef. p. 61.

### S. 76.

Blick auf die allgemeine litterarische Thätigkeit.

Die Frage nun nach der eigenthümlichen Beschaffenheit dieser Reden wird sich am sichersten und natürlichsten erledigen lassen, wenn wir zuvor einen Blick auf die allgemeine litterarische Thätigkeit der Zeit und auf die Stellung, welche in ihr die Beredtsamkeit einnahm, geworfen haben werden. Auch hier ist der Wechsel der Verfassung das leitende Princip: die Wissenschaft wurde Staatszwecken untergeordnet; daher auf der einen Seite Beförderung der Jurisprudenz als Befestigungsmittels der hochsten Gewalt, auf der andern strenge Censur der Historiographie als Vehikels republikanischer Gesinnung und Beschränkung der öffentlichen Beredtsamkeit als Organs freier Ideen. So verkümmerte der Stoff prosaischer Darstellung. Allein der im Laufe der Zeit errangene und erstarkte und im Umgange mit dem Griechischen gebildete Geist war unveräusserliches Nationaleigenthum geworden, er konnte wohl gebrochen, aber nicht unterdrückt werden, und musste in der Fülle seiner Productionskraft nach andern Seiten hin sich Auswege bahnen, welche die Heerstrasse der öffentlichen Interessen nicht durchkreuzten. Ein ruhiges und sicheres Asyl bot vor Allem dic Pocsic, schbst den Gewalthabern heilig, sey es als höchste Offenbarung des Göttlichen im Menschen, oder als uuterhaltendes Spiel, oder als Werkzeug gelehrter Koketterie, oder als Mittel zu cigener Verherrlichung, oder endlich als Ableiter gefährlicher Gesinnung. Ein neues emsiges Streben begann sich ietzt auf diesem Gebiete nach allen Richtungen hin zu entfalten, reiche Massen zur Verarbeitung boten die gelehrten Alexandriner, Vollendung der Form ward höchster Zielpunct, ein feiner, in selbstthätigem Aufnehmen und bewusstein Fortbilden des Griechischen gewonnener und geläuterter Geschmack und Takt, so wie unablässiges Studium in ungestörter Zurückgezogenheit, freier Austausch der Ideen unter Geistesverwandten (collegia poetarum) und lebendiger Vortrag des Geschaffenen in gewählten Kreisen (recitationes) liessen ulle Hemmisse glücklich überwinden, und so entstand eine Art der Poesie, nach Tendcuz und gemeinsamen festem Gepräge, namentlich im schroffen Gegensatze zu dem subjectiven Charakter der republikanischen Dichtung, die kunstmässige genannt, welche, unverkennbar noch durch die Ueberreste republikanischer Tüchtigkeit unterstützt und gehoben, gleich im ersten Anlauf den Gipfel ihres Ruhms erstieg und so den Glanzpuuct des sogenannten Augusteischen Zeitalters bildet; das gelchrte Possenspiel der nächsten Kaiser unterdrückte auch hier jede freie Fortbildung.

## §. 77.

# Kunst- und Schulberedtsamkeit.

Dass dieses poetische Streben der Zeit nicht ohne Einfluss auf den Stand. der Bildung überhaupt und auf die Beredtsankeit insbesondere geblieben seyn müge, liesse sich auch ohne ausdrücklichen Beweis 'annehmen. Wenn aber umgekehrt unch ein Einfluss der Bereitsamkeit auf Ton und Farbe der poetischen Erzeugnisse unverkennbar ist, so wird diese Wechselwirkung, welche

Doguestic Cathago

auf ein Beiden Gemeinsames hindeutet, den richtigen Standpunct der Beurtheilung des nunmehrigen Wesens der Beredtsumkeit ermitteln helfen. Wie die Poesie Kunstpoesie, so war die Beredtsamkeit jetzt Kunstberedtsamkeit. Dass nun aber, während die erstere einen so kräftigen Aufschwung nabm, die letztere erlahmte und höchstens so lange der Reiz der Neuheit und die alte in der Republik wurzelnde Kraft nachhielt, Erhebliches leistete, hat seinen Grund in der Natur der Sache und in den damaligen Verhältnissen. Der Beredtsamkeit war ihr eigentliches Object, das öffentliche Leben, wo nicht genommen, doch auf einen kleinen Rann beschränkt, den auszufüllen es keiner ungewöhnlichen Kraftanstrengung bedurfte. Aber auch hier kounte die Summe der erworbenen und nberlieferten Erfahrungen und Kenntnisse, an die sich so manche erhebeude Erinnerung und das Andenken an die grössten Männer der Vorzeit knüpfte, und welche die Grundlage aller formellen Bildung ausmachten, der Ungunst der Verhältnisse eben so wenig ganz aufgeopfert als auf die unerheblichen Bedürfnisse einer gerichtlichen Praxis beschränkt werden. Noch ein anderes zu Staatszwecken nicht benutztes Feld musste ausfindig gemacht werden, welches man mit dem Ueberschusse der reichen für streng rednerische Zwecke bestimmten Vorräthe befruchten könne, und diess ward in rein künstlerischem Wesen gefunden. So entstand die Kunst-, Schul- oder Schauberedtsamkeit, oder wie man sie immer nennen mag, welche nicht mehr durch die Einheit vollendeter Form und überzengender Gründe Bestimmung des Willens beabsichtigte, sondern lediglich anf Effect und Unterhaltung berechnet war, und also schon desswegen bald in ihren Mitteln sich vergreifen und im Verhältniss zu den wachsenden Ansprüchen und dem sinkenden Geschmacke des Publicums imuce mehr von Wahrheit und Natur sich entfernen musste. War schon dieser doppelte Gesichtspunct an sich der Kunst nicht erspriesslich, so musste er derselben um so verderblicher werden, da er von den Rednern iener Zeit fast ohne Ausnahme zugleich festgehalten

wurde; Redner und Declamator ward gleichbedeutend. und gab es auch Einzelne, welche die Schulberedtsamkeit bloss als Vorschule zur öffentlichen betrachteten. so erhielt doch schon in der Schule der Geist die entschiedenste Richtung auf künstlerisches Gepränge und unter dem Uebergewiehte derselben erlag die natürliche Kraft der alten gediegenen Rede; die öffentliche Beredtsamkeit ging in der declamatorischen, das Leben in der Schule, die Natur in der Kunst völlig auf. Zugleich mangelte hier das, was der Poesie bei verwandter Tendenz so feste Haltnng und Gestaltung gab, Gleichmässigkeit der Form, ein Mangel der zwar nicht ungefühlt blieb, der aber bei der Gewöhnung der Mehrzahl, der augenblicklichen Laune den Zügel schiessen zu lassen, eben so wenig durch das dunne Gewebe einer bis in's Kleinliche ausgesponnenen Technik versleckt, als von Einzelnen durch Hinweisung auf die antike Form oder durch einseitige Nachahmung derselben gehoben werden Die immer mehr verfallende Moralität lösste endlich die durch Entäusserung echter Wissenschaftlichkeit locker gewordenen Bande nach und nach vollends auf.

# §. 78. Unterricht.

Am deutlichsten wird sich Alles diess im Zusammenhauge herausstellen, wenn wir den Gang der reductischen Bildung Jener Zeit vom ersten Unterrichte an stufenweise bis zu ihrer Vollendung verfolgen. Hier ist aber gleich von vorn herein auf ein Doppeltes aufmerksam zu machen, woron das Eine dieser Zeit ganz und einzig, das Andere nur in höberer Potenz als der friiheren eigenthümlich ist. Rom, nämlich bliebt zwar als kaiserliche Residenz mad im Besitz der reiehssten Hülfsmittel 1) noch immer der Mittelpunet, doch nicht der alleinige Sitz wissenschaftlicher Bestrebungen; sie wurden jetzt verallgemeinert bei in die entfernletsten Provinzen, und mit diesen, wie durch officielle Blätter 2) ein nisher politischer, so durch Errichtung von Schulen ein

museum Carriel

lebhafterer litterarischer Verkehr angeknüpft, der vorzugsweise der Beredtsamkeit galt, so dass jetzt der schroffe Gegensatz zwischen urbaner und provinzieller Diction sich milderte 3); namentlich Gallien +) und Afrika 5) thaten sich hervor, neben ihnen kam allmählich der Besuch der griechischen Studiensitze für die Römer ausser Gebrauch. Nimmt man dazu noch den allgemein rhetorisirenden Charakter der Zeit, welcher die rhetorischen Studien noch entschiedener, als es bisher der Fall gewesen war, zur Grundlage aller Bildung machte, so wird man den Einfluss, welchen dieselben selbst auf scheinbar unabhängige Zweige der Erudition äusserfen. wie auf die Poesie, ganz natürlich finden 6). - Der Keim des Verderbens ward schon frühzeitig der jugendlichen Brust eingepflanzt; durch abergläubiges Geschwätz der beaufsichtigenden Knechte und Mägde, durch den steten Anblick unverhüllter Lascivitäten im älterlichen Hause und durch unbeschränkte Theilnahme an öffentlichen Festlichkeiten aller Art entnervt, berauscht und für alle nicht bloss sinnliche Eindrücke unempfänglich gemacht. betritt der Knabe die Schule des Grammatikers 7). Der Unterricht wird hier rein handwerksmässig betrieben. nichts von moralischer Zucht, dem Lehrer ist es meist nur um eine volle Schulstube zu thun 8). Dazu die verfehlte Methode; anstatt durch Beschränkung auf sein Fach 9) in dem Schüler einen tüchtigen Grund zu legen, greift der Grammatiker willkührlich in das Gebiet der Rhetorik hinüber, er stört die naturgemässe Entwickelung, und kann, da er die Thätigkeit des Lernenden auf heterogene Dinge lenkt, nur oberstächlich bilden; so über die Gebühr in den Elementarclassen festgehalten kommt der Knabe, bei aller Ungeduld der Frühreife, doch zu spät in die Schule des Rhetors 10); aber auch hier harrt seiner in Folge jener schon halb rhetorischen Vorbildung nicht ein vollständiger rhetorischer Cursus; den Rhetoren mochte es unwürdig dünken, sich zu den Elementarien herabzulassen, sie lehrten mit gänzlicher Vernachlässigung der so nöthigen grammatischen Studien, die eigentlich mit den rhetorischen gleichzeitig hätten fortbetrieben werden mitssen <sup>11</sup>), nur die eigentlichen Mysterien der Kunst, die scientia et facultas declamandi <sup>12</sup>). Da diess theils theoretisch, theils praktisch geschah, so ist das rhetorische Wesen hier von dieser doppelten Seite zu betrachten.

- 1) Die erste öffentliche Bibliothek stiftete, nachdem Caesars Plan unvollendet geblieben, C. Asinius Pollio beim Tempel der Freiheit; Isidor. Orig. VI. 4. vgl. Jo. Henr. Fels d. As. Poll. biblioth. Romae publicata, Jen. 1713. 4. Thorbecke comm. d. Asin. Poll. p. 35 sqq. Zwei Bibliotheken legte Kaiser Augustus an, die eine auf dem palatinischen Berge, Suet. Octav. 29, die andere nach seiner Schwester Octavia genaunt, Dio Cass. XLIX. 43. Beide wurden ein Raub der Flammen, die erste unter Nero, die letzte unter Titus. Von den folgenden Kaisern verdienen namentlich Erwähnung Domitian, Suet. Domit. 20, u. Traian, Gell. N. A. XI. 17. Vopisc. Aurel. 2. Im Allg. s. J. Lipsius de bibliothecis, in dessen Opp. Silv. Litrsen d. templo et bibl. Apollinis Palatini et d. bibl. vett. max. Rom. Franeq. 1719. S. Bühr Gesch. d. röm. Litt. §. 11 b. u. 14 b. u. 14 b.
- 2) Acta senatus oder patrum und acta populi, acta publica, diurna, urbana. Erste Spur schon zu Caesars Zeit, Suet. Caes. 20. Die erstern geheim unter Augustus, Suet. Oct. 36, unter Tiberius senatorische Redaction, Tacit. Ann. V. 4, unter Domitian strenge Censur, Dio Cass. LXVII. 11. Ueber die Leselust der Provinzialen Tac. Ann. XVI. 22. Vgl. Lipsius Exc. ad Tac. Ann. V. Ernesti ad Suet. Exc. I. Walch zu Tac. Agric. 2. Schlosser Arch. f. Gesch. u. Lit. I. S. 80 ff. Dial. d. oratt. 20. tradunt in vicem ac saepe in colonias ac provincias suas scribunt, sive sensus aliquis arguta et brevi sententia effulsit, sive locus exquisito et poetico cultu enituit. Dazu der buchhändlerische Vertrieb; Martial. Epigr. VII. 87. Plin. Epp. IX. 11, hier jedoch nicht ohne frühzeitigen Verderb, Prisc. VII. 13. t. I. p. 337. Vgl. Madvig Ascou. p. 99.
- 3) Quinct. I. 5. 55 sqq. u. 56. licet omnia Italica pro Romanis habeam.
- 4) Tacit. Agric. 21. Quinct. X. 3, 13. Daselbst namentlich Massilia, Tac. Agr. 4. Vgl. Jo. Casp. Khun diss. de Massilia stud. sede et magistra ad Tac. Agr. 4. Argent. 1697. 4. u. Th. I. S. 85, 6. Lugdunum, Juven. Sat. 1. 44. Augustodunum, Tac. Ann. III. 43. Mediolanum, Plin. Epp. IV. 13.
  - 5) Juvenal. Sat. VII. 147 sqq. accipiat te

Gallia vel potius nutricula caussidicorum Africa, si placuit mercedem ponere linguae.

6) Diess zeigt z. B. an Lucanus Quinct. X. 1, 90. an Ovidius Sen. contr. II. 10. p. 154 sqq. ld. II. prooem. p. 132. facilis ab hac (eloquentia) in omnes artes decursus est. S. im Allgem. Manso verm. Aufsätze Nr. II.

7) Dial, d. oratt. 29, nunc natus infans delegatur graeculae alicut anciliae, cui adinngitur unus aut alter ex omnibus servis plerumque vilissimus nec cuiquam serio ministerio necommodatus, borum fabulis et erroribus teneri statim et rudes animi imbuuntur, nec quisquam in tota domo pensi habet quid corau infante domino ant dicat aut taciat. quin ctiam ipsi parentes neo probitati neque modestiae parvulos assuefaciunt, sed lasciviae et dicacitati, per quae panilatim impudentia irrepit et sui alienique contemptus, iam vero propria et peculiaria huius urbis vitia pene la utero matris concipi mibi videntur, histrionalis favor et gladiatorum equorumque studia; quibus occupatus et obsessus animus mantulum loci bonis artibus relinguit? quotum quemque inveneris qui domi quicquam aliud loquatur? quos alios adolescentulorum sermones excipimus, si quando auditoria intravimus? Quinct. I. 2, 6 sq. ntinam liberorum nostrorum mores non insi perderemus, infautiam statim deliciis solvimus, mollis illa educatio, quam indulgentiam vocamus, nervos omnes et mentis et corporis frangit. quid non adukus concupiscet, qui in purpuris repit? nondum prima verba exprimit et iam coccum intelligit, iam conchyfium poscit etc. Vgl. Plin. Epp. VIII. 23. - 65

8) Dial. d. oratt. l. l. ne praeceptores quidem ulias crebriores cum auditoribus suis fabulas habent; colligunt enim discipulos non severitate disciplinae nec ingenii experimento, sed ambitione salutationum

et illecebris adulationis. Vgi. Quinct. I. 2, 9.

9) Quinct. I. 4, 2 sqq. haec professio, cum brevlssime in dass partes dividatur, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, plus habet in recessu quam fronte promititi, etc. S. die weltere Ausführung dascib-t. Vgl. Röder de scholast. Rom. instit. p. 27 sqq.

10) Other. II. 1. I. tenuit consuctato, quae quotidie magis invalencit, ut praceoprothus ecloquection, laintia quiden semper, sed etian graecia interim, discipuli serins quam ratio postulat traderentor, cita rel displex est, canasa, quod et refueres, cuitgen nostri, suas partes omisernat, et grammatici aticuns occupaverunt. — hine ergo accidit ut, quae altierias actii prima erato opera, facta sist alterina novissima, et actas atitoribus siam discipituis debita in schola minore substitution, and control and grammaticos exercate. Ita, quod est maximo ridiculum, non aute ad decimanadi magistram mittendus videtur paequa decimare setti. ago. Dagogo Sucion. d. Il. gramm. 4.

11) Quinct. II. 1, 12.

12) Quinci. II. 1, 2. nam illi declamare modo et scientiam declamandi ac faculiatem tradere officii sui ducunt, idque intra deliberativas indicialesque materias; nam cetera ut professione sua minora despiciunt.

### §. 79. Theorie. Techniker.

In wie weit die Rhetoren beim Unterrichte auf das rein Theoretische Bezug nahmen, ist unklar; dass es

aber irgendwie geschab, vielleicht durch Anknüpfung erläuternder Beispiele an die jedesmal voransgeschiekte Regel, kunn nicht bezweifelt werden 1); doch scheint bier, da vorzüglich das Gedächtniss in Anspruch genommen wurde, dem Selbststudinm Vieles überlassen gewesen zu sevn 2). Die bedentende Anzahl von technischen Schriften aus dieser Zeit giebt hinlänglich zu erkennen, welch einen hohen Werth man jetzt auf dergleichen Regelwerk legte, wiewohl es wicderum auch nicht an solchen fehlte, die, sey es im Vertrauen auf die Tüchtigkeit ihrer Anlage, oder ans Bequemlichkeit, alle Theorie verachteten und der Natur höchstens durch praktische Uebung eine Art von Nachhülfe gestatteten 3). Wie hier gleich in der Hanptsache, so wichen auch im Einzelnen der Teehnik die Ansichten häufig von einander ab, und diess, Mangel an Einheit, der auf der einen Seite unter griechischem Einflusse ein förmliches Scetenwesen erzeugte 4), auf der anderu aber wieder bis zu dem Streben, von dem Vorgünger möglichst abzuweichen und wenn auch nur scheinbar selbstständig seinen eigenen Weg zu gehen 5), sich steigerte, kann als wesentliches Merkmahl des technischen Wesens dieser Periode betrachtet werden. Ueber Zweek und Wesen der Kunst konnte man sich, theils am Alten und Freuden hangend, theils die Gegenwart verkennend, nicht vereinigen 6); selbst die alte aus den Sätzen der tüchfigsten griechischen Meister gezogene Grundlage, die Eintheilung des Redestoffs in drei Classen, genus demonstrativum, deliberativum, indiciale 7), und die Zerfällung der zur rednerisehen Darstellung nöthigen Erfordernisse in inventio. dispositio, eloquutio, memoria, promuntiatio, blieb nicht unangefochten 8); um wie viel weniger untergeordnetere Theile, die, als Zwischenwerk des Hauptgerüstes betrachtet, der Willkühr der Structur und Ausfüllung ein weites Feld darboten 9); und so ist es kein Wunder, dass bei der Sucht, Alles, selbst das Geringfügigste und was billig dem eigenen Ermessen nach Umständen überlassen bleiben sollte, möglichst subtil auf Knnstregeln zurückzuführen, die Technik zu einem bunten Aggregat

von steifen, todten Formen wurde 10). Wenige nur scheinen in ihren technischen Schriften das Gesammtgebiet der Rhetorik umfasst zu haben; zufolge des Eingriffs der Grammatiker in das Gebiet der Rhetorik beschränkten sich Viele bloss auf die gerichtliche Gattung und die Erfindung in derselben 11), und wählten zu ihrer Darstellung den trockenen Lehrton, in welchem sie ihre Regeln kurzgefasst als unverletzliche Norm vortrugen 12): zahlreicher und ansführlicher waren Schriften über gewisse Zweige, besonders über die einzelnen Bestandthelle des genus iudiciale 13), vor Allem aber über die Lehre vom status 14), worin zugleich der Höhepunct technischer Neuerungssucht erreicht ist 15). Von allen Schriften der letzten Gattung ist nur eine einzige uns noch erhalten, die des Rutilius Lupus 16) de figuris sententiarim et eloquationis in zwei Büchern 17), welche zwar, da sie lediglich eine verkürzte Uebertragung der vier Bücher des Gorgias περί σχημάτων διανοίας καὶ λέξεως ist 18), aller Originalität ermangelt, aber doch einen deutlichen Begriff von der kleinlichen Vervielfältigung des rhetorischen Stoffes giebt, und namentlich wegen der in ein elegantes Latein übertragenen Stellen meist verlorener griechischer Schriften anziehend ist. Mit grösserer Mässigung bearbeitete dasselbe Feld Visellius 19), gleichfalls tüchtig der als Redner berühmtere Domitius Afer das des rednerischen Zeugnisses 20), Anderes Stertinius und der ältere Gallio 21). Umfassendere Bearbeitungen der Rhetorik aber lieferten der Polyhistor Aulus Cornelius Celsus 22), mehr durch vielseitige Kenntnisse zur Compilation, als durch besonderen Beruf und Genialität zu eigenem Schaffen befähigt 23), neuerungssüchtig in der Form 24), reges Fortschreiten aber beschränkend 25), und nicht frei von historischen Irrthümern 26); - Popillius Laenas 27); - C. Albutius Silus 28), bedeutender als Declamator; - Verginius Flayus, der nur für die Schule schrieb 29); - Plinius der ältere, in seinen drei Bűchern mit der Aufschrift: studiosi 30); - Tutilius 31); - C. Valgius 32) u. A. 33).

- 1) Quinet. I. procem. 6 sq. dno iam sub nomine men litti ferchantur artis retectivene, neque citil i ame, neque in hoc comparati. Incomque alterum sermone per bidgum habito pueri, quitos id praestabstur, reexcepchará, inferum plartios subse diebas, quantum notando consulpoternat, laterceptum boni lavenes, sed vinitium annanes inci, temerario editionis bonore vulgavernat, quare in his quaque. Ibitos cadem aliqua, nutra mutara, plurian adiecta, omnia vero compositora et quimo nos poterimos elaborata. Vgl. Id. VII. 4, 24. u. 40.
  - 2) Quinct. Il. 13, 15. VIII. procem. 2.
- 3) Ohinet, II, 11 u. 12.
- Hermagorei, Quinct. III. 1, 16. 5, 4. VII. 4, 4. Apollodorei u. Theodorei. S. Th. I. S. 86, 10, 12.
- 5) Quinct. II. 15, 37. omnes quidem persequi nec attinet, nec iposum, cum pravum quoddam, ut arbitror, stutistum circa scriptores artium extilerit, nilul cidem verbis, quine prior aliquis occupaset, finiendi. Ygl. blab. III. 1, 5. 7. 6, 22. IX. 3, 54. Phost II. 11, 2. aliuspercontanti, Theodorens an Apollodorens cassef, ego, diquit; parantierius sum. nec sano potud trabulus ex condission tassitide sune clabil.
  - 6) Quinct. II. 15.
  - 7) Quinct. Hil. 4.
- 8) Albuthus strich die memoria o, promuntiatio als Suche der Natur; Andere fligten als sechsten Theil nach der inviratio noch indicium eln oder orde. Quinct. Ill. 3, 4, 5, 8. Daza noch ibld. 11. der Streit, ob man diess partes oder opera oratoris zu nepane habe, eine Abweichung die daraus estanden zu seyn scheint, dass man partes schon die 3 Redegatiungen nannte, die aber Quincull mit Cicero orarea consurarus neonam vissen will.
- 9) Wie die Fintheilung des genus indiciale In 5 partes: pirocomium, narratio, probatio, refutatio, peraratio, woon Kinige nech partitle, propositio, excesus fügten, Quinct. III. 9, 1; die Lehre vom Beweise, wo die probationes inartificiales zuweilen gang gostrichen werden, id. V., 1, 2; die figurare, Id. IX., 1, 0 sq. 18 n. a. m.
  - 10) S. unten S. 80, 21.
- 11) Quinet. III. 1, 1.
- 12) Jouinci. II. 13, 1. nemo autem a me exigat id pracceptorum genns, quod est a plerisque scriptoribos artium traditum, ut quad ignadam leges immutabill necessitate constrictas studiosis dicendi foram, Vgl. VII. 10, 8 sqs. Peber die Kirze der rhetor. Lebrbücher Id. J. procoms. 4, II. 13, 15, XII. 11, 16.
- 13) Quinct, IV. process. 7. de quibus partibus singuils quidam separatim scriber maluerum; vettle onus folias corporis veriti, et sic quoque complures de unaquaque carum libros ediderum. Ueber das procenium libd. IV. 1, 43, über de harratio libd. IV. 2, 2, 24, 43, cs. w. 'Ueber die disposition multis millibus versuum, libd. VII, 1, 37.
  - 14) Quinct. III. 6, 21. tota volumina.
  - 15) Quinct. III. 6, 29 sqq.
  - 16) Der Ausdruck bei Quinct. X. 2, 102, dass Gorgias (s. Th. l.

§. 88, 5.) ein Rietor auf temporie (ofinilich des Ruillion) gewesen, site so genn nicht zu nehmen, du hier un der Gegenantz zie dem unter Gorgins betroergebaben werden soll. Eben so wenig nichten unt den Worten berbans, elzium Ruillio nerofensa, sun diese nehmen berbans, dein Ruillio nerofensa, sun diese rehellichen Abstraaf des beiderreitigen Lebenstuters geschissen werden nicht den Ruillion schweisen. Der Schweisen der Schweise

17) Dass die Schrift nicht in Ihrer ursprüuglichen Gestalt erhalten zey, sobliess Rudniken 1. l. p. XVI sq. richtig daraus, dass sich darin nicht findet, was Quinct. 1X. 2, 108. und vielleicht auch 1X. 3, 87. daraus anführt.

Die Ausgg. s. Th. I. § 83, 15. Zur Erlätterung: Tougist Observy, af Rutil. Lup. nebst Benerkk. zu demen. z. zu Veilel. Paterc. von Bardili; in Frieden. und Sechod. Misc. crit. Vol. I. P. 2. p. 381—388. Bodte Willm. Luzdroppk's handsch. Verbess, and the till, mitgethelit von T. Baden im Archiv zo Jahr's Jahr'bs. 1832. II. 8. 165—167.

18) Quinct, IX. 2, 102. cuius quattuor libros in usmus summ transtuit. Die Eintheitung in xwei Biicher ist demnach erst später vorgenommen. Vgl. Rutil. II. 12, quid intersit et ex uniun cuiusque supposita senteutia cognoscere poteris et multo diligentius ex graeco Gorgáo libro, ubi olaribus unius cuiusque ratio reddittr.

 Non negligens auctor, Quinci. IX. 2, 101. Vgl. ibid. 107. u. 3, 89.

20) Quinct. V. 7, 7. Vgl. union S. 84, 10 ff.

Quinct. III. 1, 21, and das. Spalding. Ueber Gailio unten §.
 86, 19.

22) Jo. Rhodii vira Celai, Hava. 1672. 4. u. in den Ausag. Nach eneueren Entersusbungen, von Lud. Biarnoni lettere sopre A. Cornel. Celso, Rom. 1779. 8. deutsch von Krouser, Leipn. 1781. 8. u. Maur. Gu. Schälling quaest. d. C. Celsi vita. P. I. Lips. 1894. 9, lebte Celsu utter Augustus n. Therius v. Vgl. Bähr Geoch. d. röm. Lit S. 333.

23) Quinct. XII. 11, 24. guid plura, cum etiam Coraclinu Celsus, mendociru vir ingenio, non solum de his omalius conscipenti articus, sed amplius rei militaris et rutticae etiam et mediciane pracegui reinjuenti. Von seisent encyklopideches Werke de artibus sind urt noch 8 Biecher de medicina librig. Die Schrift des Jul. Se verianas, de arte dicuenti, ist him mit Lurecht beigeigt worden, und on unter seinem Nauca erschiesen; a. unten §. 88, 17. Einzelnes von seinen Sikrem liber die Beteorit in sur ean Quanctilian bekannt, der him aber förenisch den Krite; erähäre hat und ha nellen obne einem undelniem Zusatz erwähnt; so bei der Dednison der Ritterofik II. 15, 22. 23, bei der Wesen derselben III. 5, 3, bei der Lehre von sätum III. 6, 18. 37, bei der landstic III. 7, 25, beim procenium IV. 1, 12, bei der narrafic IV. 4, 6, 18. 4, 182, 137. a. v.

24) Quinct. V. 10, 4. IX. 1, 19. 2, 23. 40. 54. 102. 104.

- Quinct. VIII. 3, 35. ab oratore verba fingi vetat. Vgl. tbid. 47.
   Quinct. X. 1, 23.
- 27) Quinct. III. 1, 21. u. das. Spalding. Vgl. ibid. X. 7, 32. XI. 9, 183.
- 28) Non obscurus professor atque auctor, Quinct. II. 15, 36. Vgl. III. 3, 4. (oben Anmk. 8.) u. 6, 61. Vgl. unten §. 86, 13 ff.
- 29) Verginius, nicht Virginius, wie noch in Spalding's Ausg. steht (vgl. t. V. p. 118. u. Ed. Meyer), Flavus, nicht Flavius oder Flacus, was nach der falschen Lesart bei Suet. vit. Pers. Burmann überall herstellen wollte. Tacit. Ann. XV. 71. studia iuvenum eloquentia fovebat, u. zwar als Quinctilianus Zeitgenoss, III. 1, 21, welcher seiner mehrmals gedenkt, XI. 3, 126, III. 6, 45, verbessernd IV. 1, 23. VII. 4, 24. u. 40, wo man erfährt, dass er scholae tantum schrieb. Lehrer des Persius, Sueton. I. l., welcher übrigens von ihm auch in dem verlorenen Theile seiner Schrift de illustr. rhett. handelte.

30) Plin. Epp. III. 5. studiosi tres, in sex volumina propter amplitudinem divisi, quibus oratorem ab incunabulis instituit et perficit. Vgl. Quinct. III. 1, 21. XI. 3, 143. 148. Gell. N. A. IX. 16.

31) Quinct. III. 1, 21. wo das fehlerhafte Rutilius schon von Scriverius zum Martial. Epigr. V. 56. verbessert wurde, obgleich Dodwell Annal. Quinct. Ş. 29. die alte Lesart nicht nur beibehielt, sondern danach sogar Plin. Epp. VI. 32. verbüserte, eine Stelle, aus webcher hervorgeht, dass Tutilius des Quinctilianus Schwiegervater war; doch ist von Gedoyn, dem auch Spadding z. Quinct. I. I. beitritt, in diesem Briefe durch Aenderung des Namens Quinctiliano in Quintiano (vgl. Epp. IX. 9.) aller Bezug auf den Rhetor Quinctilianus zu beseitigen versucht worden. Vgl. Ruhnken praef. ad Rutil. p. XIII sq.

32) Uebersetzer der Rhetorik des Apollodorus, Quinct. III. 1, 18. Proben davon ibid. III. 5, 17. V. 10, 4.

93) Quinct. III. 1, 21. sunt et hodie clari eiusdem operis auctores; qui si omnia complexi forent, consuluissent labori meo; sed parco nominibus viventium, veniet eorum laudi suum tempus; ad posteros enim virtus durabit, non perveniet invidia.

# §. 80.

# M. Fabius Quinctilianus.

Ueber Alle aber ragt M. Fabius Quinctilianus 1) hervor. Geboren in Calagurris, einer Stadt der Vascones in Spanien, um das Jahr 42, ward er frühzeitig von seinem Vater 2) nach Rom gebracht, wo er unter Anleitung und nach dem Vorbilde talentvoller Männer sich zum Redner heranbildete 3); Galba nahm ihn hierauf im J. 61 wieder mit nach Spanien und kehrte auf die Nachricht von Nero's Tode im J. 68 in seiner Begleitung

nach Rom zurück 4); jetzt betrat er zuerst die Bahn der gerichtlichen Praxis 5), dann die des rhetorischen Unterrichts, mit welcher Anerkennung, lehrt der Umstand, dass er der erste war, welcher eine förmliche Besoldung aus Staatscassen erhielt 6); ja selbst nachdem er nach zwanzigjähriger Amtsführung seine Entlassung genommen 7), wurden ihm noch consularische Ehren 8) und der ehrenvolle Auftrag zu Theil, die Erziebung der kaiserlichen Thronerhen zu leiten 9). Allein weder diess, noch häusliches Leid 10) konnte ihn an der Vollendung des aus Neigung wie zur eigenen Ehrenrettung 11) begonnenen grossen Werkes, der libri XII institutionum oratoriarum 12) verhindern, welches sich glücklicher Weise vollständig erhalten hat. Diese gediegene Schrift eröffnet einen tiefen, wenn auch nicht erfreulichen Blick in die Werkstütte der Rhetoren und in das innere Getriebe der Kunst. Schon die polemische Tendenz des Ganzen muss eine günstige Meinung für den Verfasser erwecken; denn nicht Jedem gelingt es, über die Gewohnheiten, Ansichten und Vorurtheile der Zeit, welcher er selbst angehört, sich zu erheben; aber auch die Art und Weise wie Quinctilianus die Missbräuche seines Jahrhunderts bekämpft, und wodurch er deutlich zu erkennen giebt, dass er frei von factioser Verkleinerungssucht and bereit, jedem Verdienste sein Recht widerfahren zu lassen, einzig die Sache im Auge hahe 13), beweist neben der Ueberlegenheit seines hellen Geistes die Tüchtigkeit seiner Gesinnung, kraft welcher er Heil nur von einer moralischen Regeneration der entarteten Zeit erwarten konnte. Daher gründet er auch sein Werk, in welchem encyklopädisch die gesammte Wissenschaft niedergelegt und durch die einzelnen Stadien vom zartesten Alter und vom ersten Unterrichte an bis znm öffentlichen Auftreten des gereiften Mannes entwickelt und durchgeführt ist, hauptsächlich auf eine sittliche Basis, und motivirt danach nicht nur im Einzelnen seine Ansprüche und Forderungen an Lehrende und Lernende, an Techniker und Praktiker 14), sondern erkennt auch in dem Wesen der Beredtsamkeit selbst das moralische

Element als das höchste und üherwiegende; ihm, wie dem alten Cato, ist ein Redner eir bonus dicendi peritus 15), die Beredtsamkeit im prägnanten Sinne scientia bene dicendi 16). Aus dieser Ueberzeugung musste sich ihm eine Ansieht entwickeln, die in ihrer Consequenz allerdings einen schneidenden Gegensatz zur Wirklichkeit bildete, nämlich die Ansicht, dass die Beredtsamkeit nur als Mittel zur Verwirklichung praktischer Zweeke zu betrachten sey 17). Unmöglich kann ihm entgangen seyn, wie seit der Beschränkung der öffentlichen Rede durch die Verfassung 18) der Redner auf ein Gebiet angewiesen war, dessen geringer Umfang mit dem Aufwande von Zeit und Mühe, die der rhetorische Unterricht von beiden Seiten erforderte, in keinem richtigen Verhältnisse stand 19); zwar scheint der grosse Umfang seines Werkes dagegen zu sprechen, doch konnte diess, da er nicht ein trockenes Lehrbuch wollte, sondern die gesammte Wissenschaft organisch bis in die äussersten Zweige entwickelt, alle Zeugen abhört und für ieden Fall einen Reichthum von Beispielen zum Muster wie zur Warnung aussehüttet, nieht füglich anders seyn; dagegen ist überall ein aus jener praktischen Tendenz hervorgegangenes Streben sichtbar, die Technik möglichst zu vereinfachen, mehr durch Beispiel als durch Vorschrift zu bilden 20), und die Rechte des gesunden Menschenverstandes gegen den aufgedrungenen Schwall unnützer Regeln zu vertreten 31), und ganz im Einklange damit der Tadel des Versäumnisses philosophischer und juristischer Studien 22), und die öfter wiederholte Klage, dass die Declamation nicht, wie sie doch eigentlich sollte. als Vorbereitungsmittel zur gerichtlichen Praxis, sondern als loses Spiel der Phantasie betrachtet werde 23), womit also über der eigentlichen Schauberedtsamkeit, die keinen andern Zweck hat als sieh selbst, der Stab gebrochen ist. Eben diese praktische Tendenz endlich seheint noch sowohl in der Anlage des Ganzen - nicht ein neues System, sondern eine Auswahl des Besten aus dem sehon Vorhandenen, mit den nöthigen Berichtigungen und Erweiterungen aus der reichen Fülle eigener

Erfahrung <sup>24</sup>), wobei die Hinneigung zur Auctorität des Cicero vorherrscht <sup>25</sup>), und auch sonst zu Gunsten des Gangbaren zuweilen die eigene Meinung aufgeopfert wird <sup>26</sup>) — als in der durch einen der classischen Norm nahe kommenden Stil gehobenen lebendigen Darstellung, die für alle Lehren einen eindringlichen Kernspruch bereit hat, alle Zustände durch ein aus Natur und Leben glücklich herausgegriffenes Bild veranschaulicht <sup>27</sup>), erkennbar zu seyn. In den ihm zugeschriebenen 19 grösseren und 145 kleineren Declamationen ist Quinctilianus nicht wieder zu erkennen <sup>28</sup>).

- 1) Ob Quintilianus oder Quinctilianus (so seit Gibson, Burmann u. Gesner, jetzt auch Frotscher u. Sarpe) zu schreiben, bleibt billig dem eigenen Ermessen überlassen; die Zusammenstellungen bet Spalding pracf. p. XXIII XXII, Gernhard Ed. p. XVI. u. Meyer Ed. p. 3. lehren, dass beide Formen neben einander vorkommen. Ueber Quinct.'s Leben schrieb Suetonius im verlornen Theile seines Werks de ill. thett. Anonymi (vielleicht Laur. Vallae) Quinct. vita, in d. Ausgg. von Locat. Burm. Gesner. Angel. Politiani pracf. in Quint., daraus der biograph. Theil bei Gernhard t. I. p. XVI XXIII. mit Anmerkungen. J. M. Gesneri pracfatio. Henr. Dodwell annales Quintilianei seu vita M. Fab. Quint. per ann. dispos. in Dess. Annal. Vellei. Oxon. 1698. 8. p. 69—192, wiederh. bei Burmann u. Capperonnier. Manso über einige den Qu. betreffende Meinungen, Bresl. 1821. 4.
- 2) Quinot. IX. 3, 73. deutet selbst dessen rednerische Praxis an. Daher ist er vielleicht der von Senec. contr. V. prooem. p. 318. und ibid. 23. p. 352. Genannte, dieser gewiss aber nicht Qu.'s Grossvaler, wozu ihn der Anonymus macht, welcher ihm auch die noch vorhandenen Declamationen zuschreibt.
- 3) Seine Lehrer nennt Qu. nicht mit Namen, II. 14, 26, wohl aber seine Vorbilder, wie V. 7, 7. X. 1, 102. 118 sqq. XII. 10, 11. 11, 3. Der Scholiast zu Juvenal. Sat. VI. p. 452. nennt Palaemon als dessen Lehrer; vgl. Quinct. I. 4, 20.
- 4) S. Dodwell annal, S. 9 sqq. Hieron. in Chron. Euseb. a. 68. (wahrscheinlich nach Sueton.) M. Fab. Quinctilianus Romam a Galba perducitur. Vgl. Spalding pract. XXXVI sqq.
- 5) Quinct. IV. 2, 86. VI. 2, 36. VII. 1, 3. IX. 2, 73 sq. IV. 1, 19. ego pro regina Berenice apud ipsam caussam dixi. VII. 2, 24. nam id est in caussa Naevii Arpiniani solum quaesitum, praecipitata esset ab eo uxor, an se ipsa sua sponte iecisset. cuius actionem equidem solam in hoc tempus emiseram, quod ipsum me fecisse ductum iuvenili cupiditate gloriae fateor. nam ceterae, quae sub nomine meo fe-

runtur, negligentia exciplentium in quaestum notariorum corruptae, minimam partem mei habent.

6) Hieron. in Chron. Euseb. a. 88. Quinctilianus primus Romae publicam seholam aperuit et salarium e fisco accepit et claruit. Vgl. unten §. 83, 18.

Quinet. I. procem. 1. Vgl. II. 12, 12, woraus, wie aus Martial.
 Epigr. II. 90, sich ergiebt, dass er Beides gleichzeitig hetrieben.
 Auson. grat. act. ad Gratian. p. 200. ed. Bip. Vgl. Spalding.

praef. p. XXXII sqq. u. zu Quinct. VI. procem. 13.

9) Kaiser Domitianus fibertrug ihm die Erziehung seiner Grossaefen, der Sidne seiner Schwester Tocher Domitian in die se Fistivis Clemens (Sued. Domit. 15,) Oninct. IV. procem. 2. Uebrigens herührt die her wie X. 1, 91. ausgesprochene Schmichelet gegen den Gewätikaber (Stellen, wie I. procem. 15. XII. 2, 6. 3, 12. mit Spudding n. A. hierber an beziehn, ist nicht radissum) zwar managenehm, kann aber in jener Zeit selbst an einem Manne, wie Gu, kaum auffallen Vgl. Gernaherd I. 1. p. XXXII. Unklar ist die Bezelenung, die man auf diese Schwiche in Javen. M. XII. Unklar ist die Bezelenung, die man auf diese Schwiche in Javen. M. XII. 126 Sag. hat inden vollen. S. Spudding pract p. XXXIV so. Vieber zu Javen. p. 282 sp. Gernhard I. 1. p. XXX. Wenigtens sollte schoo Plin. Epp. VI. 32. (doch s. o. 5. 70, 31.) vorsichig machen und davon abmahnen, die Stelle des Juvenials behetsführt zu verstellen.

10) Quinct. VI. procem. 11) Quinct. I. procem. 6 sq. (oben §. 79, 1.) vgl. III. 6, 69. Ueber seine Schrift de caussis corruptae eloquentiae s. ohen §. 74, 2.

12) Die Aufschrift in einigen Mss. u. den meisten neneren Ausgg. de institutione oratoria scheint aus dem vorausgeschickten Schreihen an Trypho entnommen; dagegen ist die andere, libb. XII institutionum oratoriarum sowohl durch die meisten Mss. (darunter der Turic. vgl. Meyer p. 4.) n. älteren Ausgg. (von Neueren Frotscher, Meyer u. Herzog), als auch durch die Anführungen hei Priscian, I. 4. t. I. p. 23. Kr., Jul. Victor. art. rhet. p. 103. ed. Mai, Cassiodor. compend, rhet, p. 872, ed. Capp, u. durch die Aufschrift der Rhet, des Sulpic. Victor. p. 255. gestützt. Vgl. Spalding praef. p. XXVIII sqq. Gernhard I. l. p. XX. - Von Mss. sind jetzt als die besten anerkannt Cod, Ambrosianus I. (mit Ansnahme des 5. u. 6. Buchs), von Spalding nur zum Anfang des 9. Buchs vergliehen; vollständige Collation durch Zumpt im V. Th. Cod. Latsbergianus, von Meyer verglichen. Cod. Turicensis, hei Spalding vom 3. Buche an (s. praef. p. XLIV sqq.), genauer wieder verglichen von Meyer. Cod. Florentinus, hei Spalding erst von lib. VII. cap. 6. an, vollständig t. V. S. das. die pricef.

Ausgahen (s. Maitheire dies. epist. d. antiqu. Ou. edd. ad Jo. Certenn. Lond. 1719. 4. Spadding p. 11. Vaq. Gernhard p. VIII aqq. Schweiger Bibl. II. 2. S. 835 ff.): Ed. pr. (ohne die Declamat.) Rom. 1470. f. (bezorgt von Jo. Ant. Campanus, wahrech. nach dem od. Hisrent., von Spadding von 4. Buchen nverglichen jid Colkston.

tion vervollständigt Klein in Friedem. n. Seeb. Misc. Vol. I. P. 8, 4. s. unten). Rom. Suneynheim et Panuartz. 1470. f. (hesorgt von Jo. Andreas, flüchtig von Gibson verglichen). - Venet. Nic. Jenson. 1471. f. (besorgt von Omnibonus Leonicenus, nach andern Mss.), der sich die Ed. Bonet. Locatelli, Venet. 1493 u. Venet. 1494 meist anschifessen. Mehr auf den ersten Text zurück geht die Ed. Tarvisii 1482 f. n. Venet. Ald. 1514. 4. - Ascens. Paris. 1516. f. c. not. Raph, Regii, Merulae, Badii Ascensii; nach einem Pariser Ms, letzter Classe; davon bedeutend abweichend, ohne die Noten, aber mit den Declamatt, Ascens, 2. Paris, 1519, f. Grundlage der Vulgata. -- Basil. 1529. f. (von Jo. Sichard hesorgt und nach einem polnischen Ms. geändert). - Edm. Gibson, Oxon. 1693. 4. (nach 3 engl. Mss. ungenan). - Ulric. Obrecht, Argentor, 1698, II Voll. 4. (nach einem Strassburger Ms.: ein 3. beabsichtigter Theil, der Anmerkk, enthalten sollte, erschien nicht). - Pet. Burmann, Lugd. Bat. 1720. II Voll. 4. (mit Anmkk. der früheren Herausgg. u. noch unedirten von Almeloveen n. Gallaeus; zu den Institt. sind im Ganzen Collationen von 9 Mss. benutzt, anderes zu den Declamatt., doch nicht mit gehöriger Sorgfalt). - Claud. Capperonnier, Paris. 1725. f. (hinlänglich gewürdigt darch P. Burmanni epist. ad Ci. Capp. de nova Quinct. ed. Leid. 1726, 4.). - \* Jo. Matth. Gesner, Gotting. 1738. 4. (mit Hüife eines Cod, Goth.; selbst nach neneren Leistungen werthvoll). - \* Georg. Lud. Spalding, Lips. 1798-1834. VI Voll. 8. (die ersten 3 BB. von Spalding selbst besorgt, mit wachsender kritischer Tendeng: von Mss. sind ansser den ohigen 1 Cod. Goth. u. 1 Cod. Gueiferh, henutzt; nach Sp.'s Tode 1811 erschien t. IV. von Ph. Buttmann hesorgt, 1816, mit Erwiderung in der Vorrede auf Gust. Sarpe's Analector, ad Spald. Quinct. spec. Hal, 1815. 8, woranf dessen Antwort: Epist. ad nuper. Quinct. editor. Suerin. 1816. 8, u. Recens, der 4 ersten BB, in d, Jen. Litt. Zeit. 1821. Nr. 77-80. T. V. supplementa annotationis et indicem cont. cur. Car. Tim. Zumpt, 1829. T. VI. lexicon Quinctilinueum, ed. Ed. Bonnell, 1834.). - F. G. Pottier, Paris, 1812. III Voll. 12. (mit Varr. aus 6 Codd, Paris, u. der Ed. Campaniana, doch nogenau und abweichend davon in dem franz, geschriebenen Comm. z. 1. B. Paris, 1813, 12. angegeben; dieselhen Varr. in d. Ausg. von J. F. Dussault, Paris, 1821. VII Voll. 8. u. darans mitgetheilt von Klein in Friedem. u. Seeb. Misc. crit. Vol. I. P. 3. p. 486 - 489. P. 4. p. 650 - 669. Vgl. Zumpt pracf. ad t. V. p. XIX sqq.). - God. Aug. Ben. Wolff, Lips. 1816 -21. H Voil, 8. Aug. Gotth. Gernhard , Lips. 1830. H Voll. 8. -\*Henr. Meyer, Lips, 1838. Vol. I. S. (bester Text, besonders nach d. Codd. Ambros. Lassherg. Turic.; noch unvollendet). - Lib. X. ex rec. et c. comm. Car. Henr. Frotscher. Lips, 1826. 8.

Zur Krläuternng: Raph. Regii ducenta problemata in totid. inst. Quint. depravatt. al. Venet. 1492. 4. Pet. Mosellemi annott. Basil. 1527. 8. u. öfter bis 1542. Gu. Philandri annott. Colon. 1536. 8. (Pseudo-) Turnebi comment. Paris. 1554. 1556. 1556. 4. Payt.

Colomesii notae in Dess, Opusc. Ultrai, 1669. 12. Jo. M. Gesneri nodi Quintilianei, in Parerg, Gott. 1738. t. I. Dess. proins. d. Qu. sipario, Inst. VI. 3, 72. Golt. 1742, u. Opusc, min. t. I. p. 85 sq. Vatent. Slothouweri anim. crit, in Act. soc. Bheno-Trai. 1801. t. 3. p. 125 - 132. G. Sarpe quaestt, philol, Rost, 1819. 4. Observ, in Qu. in Miscell. Obs. Vol. I. P. 2. p. 137 sqq. Gu. Aug. Ferd. Genssler obss. in Qu. in Seebod. krit. Bibl. 1820. S. 490 f. 829 f. Programme über einzelne Stellen: von C. F. Olpe (lib. III.), Dresd. 1773. 4, Jo. Melch. Faber (II. 12.), Onold. 1774. 4. Jo. Melch. Lockmann, 9 Progr. Cohurg. 1776-1790. 4. J. F. Eckhardt (VIII. 3.), Isenac. 1789. 4. C. G. Schütz (III. 3.), Jen. 1793. f. Opusc, p. 251 sq. (VII - IX.) Opusc. p. 314 sq. C. L. Richter (I. 3.), Cassel. 1795. 4. H. C. A. Eichstildt (III. 3.), Jen. 1803. f. (X. 1, 104.) tbid. 1827. 4. Reink. Ferd. Happel (Vil. VIII. IX.), Hal. 1810. 8. C. Morgenstern, Dorp. 1811. f. Genssler ad ed. Spald. (X.), Cobnrg. 1822, 8. Jo. Kabath, Vratisl, 1824. 4. Frotscher, Lips. 1826. 8. Hänisch, Vratisl. 1828. 4. N. Madvig, Seebod. Arch, 1829. S. 184 f. Wagner (X. 1, 104.), Marburg, 1829, 4,

13) S. vorzäglich X. 1, 118 agt, Die schärfete Kritik daselhat 128, füber Seneca, aber voil der gerechtesten Anerkennung und nicht ohne peraönliche Verwahrung gegen den Vorwurf nedischer Verkleinerung. Von seiner eigenen Bescheidenheit zeugen Stellen wie V, 12, 1, 17, 1X, 4, 1 sq. XII. pp. 1, 11, 8 u. a. hinkingile.

14) S. I. 9. II. 9. IV. 1, 7, VI. 3, 28. VIII. 3, 30. XI. 1, 15 aq., -Namentitol dei treffiches Whise liber dei stittliche Grundinger Pfekagegik haben in unserer Zeit Anking gefunden; s. die Programmer ven Olipe d. Qu. opt. echol. regent mag. Dread 1772. 4, I. G. E. Grildre Qu.'s Gedank, üb. d. öffendt. u. hänst. Errich.' Bantz. 1606. s. C. A. Rüdiger d. Qu. pacedag. Lips. 1800. 4.

I. propem. 18. II. 15, 1 sqq. 33. 16, 11. 17, 43. 20, 4. XII.
 1. 2. 11.

H. 15, 88. Vgl. dagegen H. A. Schott comment, quae Cio. d. fine eloqu. sent. examin. et c. Aristot. Quinct. etc. comparatur, S. S. p. 63 sqq. Ge. Gu. Kirsch d. rhet. defin. Quinct. Hof. 1779. 4.

17) Am deutliohsten VIII. 3, 71. omnis eloquentia circa opera vitae est; ad se refert quisque quae andit, et id facillime accipiunt aumi, quod agnoscunt.

18) Vl. 1, 35,

19) XII. 11, 15, nan ut de nostris potissimum studits dioum, quot atticet tum milita annis, quam in more est plurimorum (ut de bis, a quibas magna in hoc para actatis absumitur; tuccaum), desimutare in schoia, ot tantum laboris in rebus flaisi consumere, ema autis att modito temporo inaugiem veri discriminis ed dicead leges compenses? quod non dice, quia sit unquam omittenda diceadi exercitatio, sed quia non site aum adius spedie conseneezadum, cognoscere ot pracepta vivendi perdiscere et in foro nos experiri potuinus, dum scho-jevited anums, discoult ratio (alia is no multies namo poscat. etc.

20) IV, 2, 116.

21) II. 13. III. 11, 21 sq. IV. 1, 43. V. 13, 50 sq. VII. 10, 5. 8 sq. preceptorie est, in alio aque allo genere quotido sociatori, quis ordo six rerum et quae cogulatio, nt paulladim fait saus et al si-milit transitus, tradi cuim omnia quae are effet non possuni, — quaedam non docentium sunt, ned discentium, — quare phrima petamas a nobis et cum cinusis adelbereaus coglicusus, po, honina petamiva petamis and petamis petamis and petamis petam

22) Dass Ou. keineswegs Verlichter echter Philosophie war, sondern diese, eine praktische Lebensweisbeit, dem Redeer für ganz unenthehrlich hielt und ihn mur dem verderphlichen Findusse der Sectirerel ontzogen wissen wöllte (vgl. die oben Apank. 9. angeführten Stellen), setzt er XIL 2. ganz klar aus einander; betendas, cap. 3. seine Ansicht über die Nottwendigkeit der Rechtskenntniss für den Redner.

23) H. 10, 20, 4, V. 12, 17, 13, 59, VII, 1, 41, 2, 54 sq.

25) It. 13, 17. Inter fassum opens est et multiplex et prope quotidie novum et de quo nunquea décla erunt omnia, que esunt tamen tradita, quid ex hio optimam, et si qua muitar, adici, detrahl mélius vidébitur, dicere experiar. Vgl. III. 1, 2 aq. 5. 22. neque caim no 
cuinsquam secue, velui quadam sapersitione inhubux, addici, et electuris quae vedent facienda copia fut, siont ipse plurima in unum confero laventa; i bicunque ingenio non erit floora, curne testimonium 
meruisse contentas. IV. procem. 7. VI. 2, 25. quodsi tradita milit anqui praccepta suffeceret, assis feceram buio partir, inhili corum, qualegi vei dédici, quod modo probabile fuit, omittendo; sod mibl in animo ost, quue letant penitus, igas inius loci aperire penetralia, quae
quidem non aliquo tradente, sed experimento meo ao natura ipsa
duce accepi.

VII. 3, 8. dissentire vix audeo a Cicerone. Vgl. IX. 1, 25 sqq.
 1, 2, 79, XI. 1, 4 sqq. u. oben S. 64, 3.

26) So. z. B. III. 4, 11. wo er, nachdem er selbst Ş. 6, eine neue Baha za Prechen verusoki: mid cendar inanti et tätis quaddan rz-tio auccurrit, quod emne oravoris officiam aut in indiciis ext ant erra indicia, — weider abhiste uit den Wortez: nobis et uttissimmm est anciores piures sequi et ita videtur ratio dictare. Vgl. VIII. 4, 20. — In wie welt Qu. von griechischen Schriftstellern abhistegi ist, diffrie bei dem Verinste der meisten derselben achwer anokauweisen saya; Einzednes, worsaf man stösst, just daher zufüllig, aber immer beachtenswerth, wie z. B., woeunf sneerdings wieder A. G. Becker in s. Uebers. von Dionyx. Schr. über Demosth. Reducegowalt, Vorr. S. XIII. u. XVIII. aufmerksam macht, dass Q. bei seiner Kritik der

griech, Schriftsteller, X. I, des Diouys, v. Halikarnass gefor, vin éggadio vor Augen hatte (genanti st Dionys, III. 1, 16, IX. 3, 8) 4, 883.) Doch nicht zu füberschen ist anch die Ungenanigkeit, nit worlcher Qu. hin and wider das friechischen daugefasts hat, vie z. B. II. 16, 4. III. 6, 3. VI. 1, 7. Auch in Bezug auf das Rünische ist sein Anseprach nicht immer ohne Prüfung hinzmehnene, wie z. B. über die Eckhleti der declamatio in Cieronem, IV. 1, 88, IX. 3, 59. V24. Markhand bei Worf ed. Co. orr. IV. p. LXXV.

27) Wie I. 2, 28. II. 6, 7. 10, 6. 13, 4. 16. 17, 24. 19, 2. IV. 1, 61. V. 12, 18. VII. 10, 10. 13. VIII. procem. 19. 3, 8. 5, 26. IX. 1, 20. X. 3, 2. XII. 9, 2. u. ößer.

289) Den wahren Verfasser ausfindig zu machen, den man hald im Vater des Qu. (e., oben Annik. 23), hald in einem Poathurins innior, bald n. vielleicht am sichersten nach Mss. in einem M. Floran hat finden wollen, ist, zuman nach der Benerkang des Treibe. Polito trig. 137. 3. (unten §. 87, 4.), vergebliches Benniben. Vgl. Spadding practe, XL. Statt dessen ist eine neue Bearbettung den den Gesichtspuncten, wie sie Ortelli Ep. ad Madvig, in Cic. Orat. etc. p. XCV set, angelebt, sehr wildenbenswerth.

An ag abon: die ersten unvollständig: Rom. 1475. f. (3) Venet. 1481. f. (nur die 19 grössen). Parin. 1494. f. (189). in den Gesammtausgg, zuerst (19) Tarvis, 1489. f. Ascens, 1318. n. öfter: s. Schwedger I. I. S. 536 ff. Vollständig (144). zuerst nebet Colpusio colog. u. dial. d. oratt. ex bibl. Pilhori. Lutet. 1590. 8. (die handerhritlichen Verhesserungen des Juristen Ahmer. Rancomettulet ans einem Berner Exemplar Ordil 1. p. XCVII – Cl. nijt, wiederh. P. Fidelbi. 1594. 8. — not. illustr. Oron. 1575. 8. 1699. — cort. P. Burmanno. Lagd. Bal. 1720. 4. — L. Patarol, in s. Opp. Venet. 1743. i. II. p., 88 app.

Zur Kriänternng: Perseualdi Belligemi adnot quaed. Ret. in prior duas doct. Lutet. 1830. 8. Pt. Pithoré varr. locit. emendatt. et notae in Qu. deel. et Calpuraium Flaceum. in s. Opp. Paris. 1600. 4. p. 721 sqq. 7. Bades: obss. in Qu. deciamatt. IX, in Friedem. u. Scebod. Misc. crit. Vol. 1. P. 4. p. 749 sq.

Hier sey noch des nater Hadrian lebenden Declamator-Calpurnins Flaccus gedacht; desens 51 Declamationen in mehreren Ansgaben der Decl. d. Quinct. sich hefinden, zuersk in der des Pithorus, Lutet. 1890. 8, dann commentirt von Gronov, Schutting und Almelovern.

Nach diesem Allen wird von dem praktischen Theile des Unterrichtes, da die Mehrzahl mit dem Strome schwamm, wenig Erfreuliches zu erwarten seyn. Dieser begann, mit Uebergehung aller Vorübungen 1), in der

Card

Regel gleich mit der Declamation und bestand einzig in Ansarbeitung und Vortrag waren die Hauptmomente. Die Saehe ward fabrikmässig betrieben, die Knaben zur Freude der Eltern elassenweise und an bestimmten Tagen zum Hersagen selbstgefertigter Aufsätze anfgeboten 2), und da gab es, wie überhaupt auch in den Rhetorenschulen eine ziemlich lockere Zucht herrschte 3). Getümmel und Beifallsgesehrei auf allen Bänken, was man ganz allerliebst fand und humanitas nannte 4). Den Stoff der Ausarbeitung selbst begriff man unter den Formen der suasoriae und controversiae zusammen; erstere als die leichtere Gattung für den Anfänger, deliberativer Tendenz, Entscheidung einer meist an historische Personen geknüpften Frage 5), zuweilen zusammengesetzter Art 6), vorschriftmässig ohne künstliehe Anlage, mit rasehem Eingang und in erhabener Sprache 7) oder gar in barsehem Tone 8), - letztere dem weiten Gebiete der gerichtlichen Verhandlungen entnommen und sehon desshalb manichfaltiger und schwieriger, aber an sich gewiss ein wirksames Mittel den Geist zu weeken und zu sehärfen und die künftige Praxis vorzubereiten. Verfelilte das Mittel dennoch seine Wirknng, so muss der Grund in dem Missbranche desselben gesucht werden, der in eben dem Masse um sieh griff, als der Zusammenhang der Beredtsamkeit mit dem wirkliehen Leben sehwand und der praktische Zweek redneriseher Bildung verloren ging 9). So ward unter dem Einflusse scholastischer Eitelkeit, der nicht an der Sache, sondern an dem Effecte technischer Taktik und dem Glanze überrasehender Evolutionen gelegen war, nach und nach jenen Uebnngen die historische Grundlage entzogen to). an ihre Stelle traten Fictionen von unnatürlicher Erfindung, abgeschmackter Verwiekelung und verführerischem Inhalte 11); die alte einfache Structur und natürliche Färbung wieh dem künstliehen Gewehe der divisio und ihrer quaestiones, wodurch der Stoff in möglichster Breite verwässert wurde 12), dem gleissnerischen color, welcher die überall hervortretende Blösse deeken sollte 13), und über welchen ganze Bücher geschrieben wurden 14), und

anderem Formelwesen 15), von welchem nicht leicht eine klare Anschanung erlangt werden dürfte. Der praktische Gesichtspunct ging vollends dadnrch verloren, dass man den Stoff nur einseitig behandelte, anstatt durch gegenseitige Bearbeitung den Blick zu sohärfen und die Kraft zu verviclfältigen 16), und bei dieser Entfremdung von der Wirklichkeit, die sich zuweilen auf auffallende Weise kund gab 17), konnte es nicht fehlen, dass auch die öffentliche Beredtsamkeit einen rein declamatorischen Charakter annahm 18). Die Lehrer (rhetores, scholastici) 19) gingen selbst in diesem Allen den Schülern mit ihrem Beispiele voraus; wohl nur ausnahmsweise spielten die letztern eine stumme Rolle (auditores), wie in der Schulc des Latro 20); doch unmöglich konnten auch die erstern dem Drange sich auszusprechen widerstehen. und so entstand die Sitte, zuerst von Asinius Pollio angeregt, in gewählten Kreisen Vorträge und Vorlesungen (recitationes) zu halten 21), wobei die Bescheidneren sich begnügten 22), eine Sitte, welche jedoch bald alle Grenzen durchbrach und zuletzt nur in den Huldigungen ciner lärmenden Menge ihre Befriedigung fand 23). Selbst die höchsten Personen beehrten diese Vorträge mit ihrer Gegenwart 24) oder ordneten gar förmliche declamatorische Wettkämpfe an 25). Hier galt es, einander durch möglichst in Form und Haltung verschiedene Ausführung beliebter Controverson 26), die überhaupt selten eine andere Form aufkommen liessen 27), den Rang abzulaufen, und diesem Wetteifer, der freilich nicht selten in Eifersucht und Bitterkeit ausartete 28), aber auch höher galt als menschliche Hingebung an das natürliche Gefühl 29), verdanken die X libri controversiarum und I liber suasoriarum des M. Annaeus Seneca 30), Rhetor genannt, ihre Entstehung, welche jedoch nur unvollständig anf uns gekommen sind 31). Diese Sammlungen, welche ausser den änssersten technischen Umrissen der beliebtesten Declamationen von der Hand der geschicktesten Meister eine reiche Lose der schönsten Redeblumen enthalten, können über den Verlust der Originale wohl trösten, ohne ihn jedoch ganz zu ersetzen, da der Verfas-

ser zwar alle berühmte Declamatoren seiner Zeit persönlich kannte, allein, weil diese sich meist dem Drange des Augenblicks hingaben, und schriftlich Weniges aufsetzten, Anderes sich aufbürden lassen mussten 32), alle diese Notizen aus seinem freilich immensen Gedächtnisse niederschrieb 33). So wenig nun aus ihnen eine vollständige Kenntniss der gangbaren Methodik gewonnen werden kann, so sind sie doch höchst schätzbar als aus eigenem Anschaun geschöpfte Beiträge zu einem Entwurf von dem Bilde des rhetorischen Treibens jeuer Zeit. und es gereicht dem Verfasser zur Ehre, dass er, obgleich in die Strudel dieses Treibens hineingezogen. doch meist ein so gesundes Urtheil bewahrt hat, wie es sich fast durchgängig, namentlich in den auch durch reiche Aufschlüsse über die Personalchronik wichtigen Proömien zu den einzelnen Büchern ausspricht 34). In letztrer Hinsicht ist zu bedauern, dass des Suetonius Schrift de illustribus rhetoribus, wahrscheinlich nur ein Theil eines grösseren Litteraturwerkes, bloss in seiner kleineren Hälfte auf uns gekommen ist 35).

- 1) Dahin rechnet Quinct. II. 4. narratio, ἀνασκενή u. κατασκενή, laudare et vituperare, communes loci, theses, legum laus et vituperatio. S. 41. his fere veteres facultatem dicendi exercuerunt. cap. 11, 1. iam hinc ergo (a declamatione) nobis inchoanda est ea pars artis, ex qua capere initium solent, qui priora omiserunt. Vgl. oben S. 78, 13. u. Th. I. S. 106, 2.
- 2) Quinct. II. 7, 1. X. 5, 21. consuetudo classium certis diebus audiendarum.
- Dial. d. oratt. 35. deducuntur in scholas, in quibus non facile dixerim, utrumne locus ipse an condiscipuli an genus studiorum plus mali ingeniis afferant etc.
  - 4) Quinct. II. 2, 10.
- 5) Wie z. B. bei Senec. Suas. 1. deliberat Alexander an oceanum naviget, suas. 2. trecenti Lacones contra Xerxem missi, cum trecenti ex omni Graecia missi fugissent, deliberant an et ipsi fugiant, suas. 3. deliberat Agamemnon an Iphigeniam immolet, negante Calchante aliter navigari posse. Vgl. Quinct. III. 8, 55 sq.
  - 6) Suas. simplex, Quinct. II. 8, 18, duplex ibid. 19, triplex ibid. 33.
  - 7) Quinct. III. 8, 58 sqq.
- 8) Quinct. III. 8, 69. contra sentientibus inhumane conviciantur et ita plerumque dicunt, tanquam ab iis qui deliberant utique dissentiant, ideoque obiurgantibus similiores sunt quam suadentibus.

9) Quinct. II. 10, 7 sqq. totum autem declamandi opus qui diversum omnino a forensibus caussis existimant, ii profecto ne rationem quidem, qua ista exercitatio inventa sit, pervident, nam si foro non praeparat, aut scenicae ostentationi aut furiosae vociferationi simillimum est, etc. Vgl. die oben §. 80, 22. angeführten Stellen.

10) Sueton. d. ill. rhett. 1. Bei gewissen historischen Lieblingsthemen, die man beibehielt, wie Popilius Ciceronis interfector, kam es auf strenge Wahrheit nicht an; s. Senec. controv. III. 17. p. 219. Aehnlich der miles Marianus in den Declam. Quinct. 3. Vgl. Quinct. III. 8, 52. V. 10, 111.

11) Dial. d. oratt. 35. controversiae robustioribus assignantur, quales, per fidem, et quam incredibiliter compositae. sequitur autem ut materiae abhorrenti a veritate declamatio quoque adhibeatur. sic fit ut tyrannicidarum praemia aut vitiatarum electiones aut pestilentiae remedia aut incesta matrum, aut quicquid in schola quotidie agitur, in foro vel raro vel nunquam, ingentibus verbis persequantur. Quinct. II. 10, 5. IX. 2, 77. Belege dazu bei Seneca contr. u. in den Declamatt. Quinctil.

12) Quinct. VII. 1. u. das. S. 40 sqq. ein Beispiel. Schemata in Masse bei Seneca. Dazu contr. I. procem. p. 67. 1. p. 74 sq. divisio controversiarum antiqua simplex fuit, recens utrum subtilior an tantum operosior, ipsi aestimabitis; ego exponam quae aut veteres invenerunt aut sequentes astruxerunt. Latro alias quaestiones fecit; divisit in ius et aequitatem (nämlich die Contr. patruus abdicans), an abdicari possit, an debeat. sic quaerit, an necesse fuerit illi patrem alere, et ob id abdicari non possit, quod fecit lege cogente. hoc in has quaestiones divisit: an abdicatus non desinat esse filius; an is desinat, qui non tantum abdicatus, sed etiam ab alio adoptatus est etc. novi declamatores graecis auctoribus adiecerunt primam illam quaestionem: an adoptatus abdicari possit. hac Cestius usus est. adiecit quaestionem Gallio alteram etc. Gallio quaestionem primam Latronis duplicavit sic, etc. Am meisten durchgebildet von Albutius; s. Senec. contr. III. procem. p. 198.

13) Quinct. IV. 2, 88. sunt quaedam et falsae expositiones, quarum in foro duplex genus est, alterum quod instrumentis adiuvatur, alterum quod est tuendum dicentis ingenio, id interim ad solam verecundiam pertinet, unde etiam mihi videtur dici color, interim ad quaestionem. Juvenal. Sat. VII. 155. Belege in Masse bei Seneca, z, B. I. 1. p. 76. Latro colore simplici pro adolescente, habere non quod excuset, sed quo glorietur. - Fuscus illum colorem introduxit, quo frequenter uti solebat, religionis. etc. Vgl. Ernesti lex. techn. latin. s. v. color, p. 65 sq., unbefriedigend s. v. controversia.

14) Senec. contr. I. 3. p. 97. Excerpt. lib. II. p. 385. Otho Junius, pater, edidit quattuor libros colorum, quos belle Gallio noster Antiphontis libros vocat, tantum in illis somniorum est.

15) Dahin gehören die controversiae figuratae bei Quinct. X. 2, 65 sqq.

16) Quinct. V. 13, 36. Senec. coutr. V. 34. p. 359.

17) Senec. contr. IV. procem. p. 266. declamatoriae virtuda Latronem Porcinia unitama exemplum, cum pro reo la Hispatina Rastico Porcio propiquo son diceret, usque e o esse confasum, ut a solocetano
inciperet, nec nato potuisse confirmari tectum ne partietes desiderantem, quam imperavity, tu indiciam ex foro in susilicam transferretar.
usque co ingenia in selolasticia exercitationibus delicato natrinatur,
u clamorem, silentium, risum, ocelum desique pati neseinat. Vgl.
Quitot. IV. 3, 2. Der jüngere senecea hat also wohl Recht, wenn er
Ep. 106. extr. aggi: non vitae, sed scholos deicamus.

18) S. das gesunde Urtheil des Montanus Votienus bei Senec. controv. IV. procem. p. 265 sqq.

Dial. d. oratt. 35. Seucc. contr. III. procem. p. 199. V. procem.
 p. 323. Plin. Epp. I. 24. II. 3.

20) Sence. contr. IV. 25. p. 283 sq. declamabut ipse tentum et siebat, se son esse maghtrum, et excemplum. one ulli alli control se sclo, quam apad Graccos Nicetac, apud Romanor Latrou, ut discipillo non audrif deiderrarent, sed consent et sieste audric. initio consumer. Caussa a derideotibas discipill Latrouis auditores vocababuts, deidec neav extrum case cocquit et promiscor posit pro deitepide auditor.

21) Sence. Exc. contr., IV. p. 412. Polito Asinius muaquam admisea multitudine declamavit, noc illi anhitio in studio defilit, prima iduo defilit, prima consisma Romanorum advocatis homishins scripta sea recitavit. Vgl. in Alig. Wiredeburg ilbert di vortes. d. Alten, in a philo. Maggar. 18. S. 301 ff. Girrig d. recitati, vett. Exc. I. ad Plin. Esp. \*E. Chr. G. Wirder de poett, rom. recitati. Vulnar. 1820.

22) Plin. Epp. II. 19. III. 18. IV. 5. V. 13. Doch nicht ohne Widerspruch; VII. 17. miror quod scribis fuisse quosdam, qui reprehen-

derent, quod orationes omnino recitarem.

380 Quinci. IV. 2, 37. VIII. 5, 14. X. 1, 17. Sence. contr. III. 19. P. 234. Vgl. Frc. Bernh. Ferraire d. evit. acclamatt. et plausu Ilb. VII. Mediel. 1828. 4. — Die Declamationen wurden jetst noch in den Schalten und Privat- Andforien abgehalten. Sence. contr. III. pr. p. 197. vgl. den Riss der Schule von Pompeli tab. 3. an Thorbecke's Schrift über Pollio, bel Gell Pomp. tab. 73; diffentitle oft, pale of Gentlichen Orten wohl erst apäter; denn die Parallele mit den dichesten Orten wohl erst apäter; denn die Parallele mit den dichesten der Schule von der Von der Schule von der Schule von der Von

24) Senec. contr. H. 12. p. 173.

25) Caligolla bel Suel. Cal. 20. edidi certamen gracene latiniseque facundiac, quo certaniare formu victorius praemis victorius controli presentati disputare delere insoso, nist ferpletassent, accipita ana spongia linguare delere insoso, nist ferpletassent praemis victorius praemis victorius praemis victorius praemis victorius praemis victorius praemis victorius vict

26) Senec. contr. V. 33. p. 351. cum illam omnes discrtissimi viri

vel ad experimenta suarum virium dixerint. Vgl. V. 34. p. 358 sq. III. 20. p. 238. Auch griechisch, zuweilen selbst griechisch und lateinisch an einem Tage, Senec, contr. IV. 26. p. 291.

27) Rescribere veteribus orationibus, wie Cestius gegen Cicero's Rede pro Milone. Quinct. X. 5, 20. Senec. Exc. contr. III. p. 399. n. unten S. 83, 10.

Beispiele bei Senec, contr. III. procem. p. 201. Exc. III. p. 399.
 Senec, Exc. contr. IV. p. 413.

30) Scia Leben beschrieb sein Sohn, Seneca der Philosoph; der Anfang dieser Biographie ist aus einem Vatic. Ms. herausg. von Nichbulry, Cic. fragm. etc. Rom. 1880. p. 103 sq. Vgl. Fabri praefat. Bähr Gesch. d. röm. Litt. S. 283. — Geb. zu Corduba in Spanien, kam er den Birgerkriege wegen zu apif auch Rom, um Cicero one seben zu können; s. const. l. pr. p. 63. Dass er Tiberius noch überlebt, schliess Nichbulra 0. p. 104. aus Suna. 2, p. 24.

31) Die Sussorise sind zwar nach den Controvv, geschrieben (contr. II, 12, p. 171.), sehen aber in den Ausgr, der Sache gemiss voraus. Die Controvervise helssen in einigen Mss. libri rhetorum maiorum; in den Ausgr, stehn die 5 grüsstendies vollstänig erhaltenen Bieder als 1.—5. voraus, objeleich sie das 1. 2. 7. 9. und 10. sied. Dann folgen die Excerpta, d. h. zum Theil writkließe Except aus den erhaltenen Biederen, zum Theil Fragmente aus den veriorenen. Ein Fragme, b. Quindt. IX, 2, 42.

Au sgaben: mit den Werken des I. Seneca: Ed. pr. Venet. 1490.

- Paris. 1890. f. (Fober.) \* A. Schott, Commell. 1993. f. r. Noret.

- Paris. 1813. 1919. f. Th. de Juges, Genev. 1927. f. Jo. Fr. Gronop, Lugd. Bat. 1649. III Vol. 12. 1989. 1979. mit den Anney von Faber, Schott, Gronov, Schuling n. A. Vgl. Schottger Bibl. III.

- 2. S. 906 ff. – Einzelen eigendlich mm Bipond. 1978. 8. Argent. 1910.

- 8, sonst auch als besonderer Theil der oben genaanten Gesammtausgaben.

Zur Erläuterung: Ferd. Pinciani in omn. Sen. script. ex vetust. exempl. collat. castigatt. utiliss. Venet. 1536. 4. A. Schott de claris apud Senecam rhetoribus; s. oben S. 3, 6.

38) Controv I. procem. p. 62 rq. fere enim aut sulli commentarti maximorum decimatorum extant, aut, quod geins ext, fulsi. Vgl. V. procem. p. 525. Dahin gehören unverkennbar die Quinctilianischen Dechamidionen (vgl. Suet. d. ill. rhett. l.), und dannis sind böchst wahrzeicheilch and die Guillianrischen Invectiven (a. 60 en § 7.78, 1.), die dem Sallustius zugeschriebene dechamatio in Ciccronem (s. 6b. § 50, 28.0 u. A. m. als ("changsticke enistandem").

33) Controv. I. procem. p. 59 sq. Vielleicht standen auch Notizbücher zu Gebote, dergleichen Quiuct. II. 11, 7. erwähnt.

34) So namentlich iib. 1. p. 61 sq. lib. IV. p. 265 sq.

35) Rhetores qui apud Suet. interciderunt, ut ex ms. catalogo constat: Sex. Julius Gabinianus (dial. d. cratt. 26. Euseb. Chron. Vesp. a. 8. celeberrimi nomiuis rhetor in Gallia docuit), L. Cestius Plus, M. Porcias Latro, Q. Cartius Rafas (vg. Bāhr röm. 16. S. 214, 3.), L. Valerius Primanus, Verginius Flavus, L. Statius Ursulus s. Surculus (Enseb. a. Chr. 39. Tolesanus in Galilia celeberrine rhetoricam docult, P. Clodius Quirlalla (Enseb. a. Chr. 48. Archicasis Romen insignissine docety, M. artonius Liberalis (Caseb. a. Chr. 51.), M. Fabins Quirlallianus, M. Tullius Tiro (Enseb. a. Aug. 39. Vg. Jo. Conv. 219. Jo. Conv. 219. Exceptionner d. Tir. Clc. liberto, Amst. 1904. 4. A. Lion Tironiana, in Seebod. Arch. 1848. S. 246 fb. Nobel 4.

Die Rinzelaungg, (s. Schweiger Bibliogr. II. 2. 8. 602 f.) ohne kritischen Werfte, c. Achil. Kratii comment. Rom. 1505. Latel. 188. 8. Von Genammianung, wichtig Ir. Casumbonus, Genev. 1503. 4. Paris. 1610. f. J. G. Groeculus, Trai. al Blace. 1672. 4. Pp. 1675. 4. Pp. 1755. 6. Fr. C. Budendorp, Langla Bat. 1754. 11 Voll. 8. F. A. 1754. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516. 1516.

#### 6. 82.

So wenig nun auch verkannt werden darf, dass ietzt noch in mancher Hinsicht Tüchtiges geleistet und dicses bunte Treiben eben sowohl durch den Antheil einer für fortschreitende Production empfänglichen Menge 1), als durch einzelne ausgezeichnete Persönlichkeiten in einem hohen Schwunge erhalten wurde, eben so unverkennbar ist es, dass, wie überall, auch hier die Kunst durch die Künstler fiel 2), weil es jenem Wetteifer durchaus ehen so sehr an einem gemeinsamen festen Zielpuncte 3) als an einem sichern Stützpuncte 4) gebrach, und demzufolge auch die persönliche Kraft, auf welche die ganze Wirkung der Rede herechnet war, bei übermässiger Anstrengung gar bald erschlaffen musste. Noch schroffer als im Bisherigen tritt dieser Mangel an Einheit von Seiten des Ausdrucks und des Vortrags hervor. Der Ausdruck masste bei dem entschiedenen Uebergewichte der Form üher den Inhalt 5) zunächst von dem herrschenden Geiste berührt werden; die Eleganz der Augusteischen Zeit ging hei der wachsenden Unfähigkeit, das Mittel nach dem Bedürfnisse zu messen, und bei dem steten Haschen nach Effect, das sich hald in brachylogischer, sentenzenreicher Schärfe 6), bald in absichtlicher Verdunkelung 7), hald im Uebermass der Bilder und Figuren 8) kund gab, gar bald in Schwulst und Verschrobenheit über 9), doeh nicht ohne die Gegensätze roher Natürlichkeit 10) und einseitiger Nachahmung 11). archaistischer Engherzigkeit 12) und moderner, dichterischer Willkühr 13), ängstlicher Schstpeinigung 14) und lässiger Ungehundenheit. Freilieh die Mehrzahl folgte hier der letzteren Riehtung unter dem Vortritt des überlegenen Philosophen L. Scneca 15); wenige hielten und trafen die glückliche Mitte, wie Quinctilianus 16). Mit dem Ausdrucke hielt der Vortrag gleichen Schritt, und hier fanden sich nach Massgabe der individuellen Richtung alle Nüancen von Monotonie bis zur wüsten Sehreierei und monströsen Gestieulation beisammen 17). Kurz, Rom war ein anderes geworden 18); sein rednerischer Verfall konnte durch Hinweisung Einzelner auf die alten Muster der Beredtsamkeit 19) eben so wenig als sein moralischer und politischer Verfall durch das Andenken an die alten guten Zeiten aufgehalten werden; beide aber gingen Hand in Hand 20).

1) Einzelne Züge bel Senec, Exc. contr. IV. p. 414 sq. quaedam

. 265 sq.
3) Am schroffsten Cestius bei Senec. contr. IV. 29. p. 314. mult

5) Quinct. VIII. procem. 18-33.

antiqua et a Cicrome dicta, a ceteris deinde deserta dicebat, quae noce lle quidem orations étatissimae carusas poterta abscondere; adec quiequdi assoltium est, etiam in turba notabile est. Plin. Epp. VII. 17, ad populum provoco. Diel. d. oratt. 19. at hercule pervalgatis inno omabba, cum vix in cortina quiesquam assistat quin elementis sudiorum, cità non instructora, at certe inbutta sit, noviè e et equalitis cioquentifac itineribus opus est, per quae crator fastidam aurium effugint etc. Cabefangeare Quinct. 11, 19, 74. Se Solts der Ungelehrie wollte wenigtens gelebrt scheinen; Sence. Epp. 27.

2) Oninet. Bl. 19, 3. IV. 3, 2, V. 13, 50. e., contr. IV, process.

Am schroffsten Cestius bei Senec. contr. IV. 29. p. 314. multa dico, non quia mihi placent, sed quia audientibus placitura sunt. Vgl. Exc. III. p. 399.

<sup>4)</sup> S. oben S. 80, 21. Vgl. dial. d. oratt. 30-32.

<sup>8)</sup> Quinct. VIII. 5, besonders S. 2. 14. 20 aq. solas captanti sentias multas dicere necesse est leves, frigidas, ineptas. non enia potest esse delectus, ubi in numero inhoratur. — nec multas pierique sententias dicunt, sed omnia tanguam sententias. Vgl. I. S. 9. II. 12, VIII. 2, Pu. 0. 8fer. Sence. Epp. 114, 15 sq. Lumina orationis.

<sup>7)</sup> Quinct. VII. 1, 44. VIII. 2, 2. u. 18. neque id novum vitium est,

com iam apad T. Livium inveniam, fulsse praeceptorem aliquem, qui discipulos obscurare quae dicerent imberet, graeco verbo utens oxitucos. unde illa scilicet egregia landatio: tanto metior, ne ego quidem intellexi.

- 8) Quinct. VIII. 3, 76. IX. 3, 99 sqq.
- 9) Ontact. XII. 10, 73. foliuntur plurimam, qui vitiosum et corruptum dicendi genus, quod nut verborum licental exultat, nut pnerijibus sententiolis hacivit, aut immodico tumore turgescit, aut lanablus locis bacchatur, aut casuris si leviter excutiantar fosculis nitet, nut praccipita pro sublimbus habet, aut specie libertatis insanii, magis existimant popularo atque plausibile, quod quidem placere mnitis nec initior nee mirro.
- 10) Quinct. II. 12. VIII. 5, 32. IX. 4, 3 sqq. Senec. Rpp. 100, 5. 114, 14.
- Senec. Epp. 114, 16. hace vitia unus aliquis inducit, sub quo tune eloquentia est, ceteri imitantur et alter alteri tradunt. etc. Quinct. X. 1, 25. 2, 16 sqq.
- 12) Senec. Epp. 114, 13. multi ex alieno saeculo petunt verba, duo-decim tabulas loquuntur, Graccius illis et Crassus et Curio nimis culti et recentes sunt, ad Applum usque et ad Coruncanium redeunt. Dial. d. oratt. 23. Quinct. VIII. 2, 20. 5, 32. Martial. XI. 91.
- 13) Dal. d. oratt. 30. exigitur fan ab oratore etfan poeticus doce, non Attii ant Pacaut't veferuo inquiantas, sed et Mornati et Virgilli et Lucani sacrario probluts. horum tgitur auribus et tudeits bettemperans nostororum oratorum actas pulchror et ornatior existit. Quinet. VIII. 6, 17. X. 2, 21. Plin. Epp. VII. 9, Vgl. Sence. contr. IV. 28. p., 302.
- 14) Quinct. X. 3, 11. sunt quibus nihil sit satis, omnia mutare, omnia aliter dicere quam occurrit velint, încreduli quidam et de ingenio suo pessime meriti, qui diligentiam putant, încere sibi serthendi difficultatem. nec promptum est dicere, utros peccare validius pattem, qui-bus omnia sua placeut, an quibus nihit. etc. Vgl. Senec. Rpp. 114, 14.
- 15) S. nuten S. 84. Wie diese Stimming Hängst sehon vorbereitet ward, zeigt Seiene Kre. coart. III. p. 389, peerl fere aut insvenes schokes frequentant. In non tautum discrtissimis viris, sed otiam Ciceroni Cestima suum praeferrent, nist lapides timerent, quo tamen uno modo possunt praeferrunt. Iunius enim dechamiliones ediscunt, illius orationes non leguat nist eas quibus Cestius rescripsit. Dagegen Id. contr. I, proceem. p. 61.
  - 16) S. VIII. 5, 84.
- 17) Quinct. XI. 3, 116 sqq. Im Gegensatze der Gebrauch der phonasci. Quinct. XI. 3, 19 sq. Suet. Oct. 84.
- 18) In Bezag auf die Sprache Quinct. VIII. 8, 28. totus proge matas est sermo. Vgl. Sence. Epp. 39, 1. 114, 13. Unterscheideudes Merkmahl überhampt: non tam tugenio illi nos superarunt quam proposito, Quinct. II. 5, 24. Sence. Epp. 64, 7. Vermittelt im dial. d. oratt. 41. hono sacculi sui quisque citra obtreciationem alterius utatur.

19) Dahin gehört Asconins Pedinans mit seinen Erläuterungen zum Cicero (a. oben S. 643) n. Muclanus (wahrsch. der Lifeinitze Muclanus, dessen nächst Andere Tacitus häug in den Historien gedenkt, dem er II. 76 sq. eine Rede in den Mund legt und von dem es II. 3. heist; appier sermoni, disposita provisugue civiliun reruns peritus) mit seiner Sammlung alter Reden; dial. d. oratt. 37. Vgl. oben S. 69, 2.

20) Seneo. Epp. 114, 2 sq. 11.

#### Redner. & 83.

Die Imperatoren von Augustus bis Hadrianus.

Dieses gesammte rednerische Treiben ward als unschädlich von den Kaisern geduldet und bald mehr bald weniger begünstigt. Desshalb, nicht um des grösseren Verdienstes oder um der blossen Etikette willen, stellen wir sie an die Spitze der einzelnen Erscheinungen. Sie waren sämmtlich nicht ohne eine gewisse, bei Einzelnen selbst gründliche gelehrte Bildung, allein der wohlthätige Einfluss, den diese hätte aussern können, wurde durch den Conflict, in welchen die freie geistige Entwickelung mit engherzigen Staatsrücksichten trat, völlig neutralisirt. Fühlbar war dieser Mangel schon unter der obgleich milden Herrschaft des Caesar Octavianus Augustus (30 v. Chr. - 14 n. Chr.), welcher, halb noch der Republik angehörig und vom Rhetor Apollodorus zu Apollonia gebildet 1), bis in's späte Alter wissenschaftlichen Beschäftigungen aller Art mit Eifer oblag 2); als Redner zwar fertig und früh gereift 3), selbst einflussreich durch Streben nach Correctheit 4), opferte er doch den freien Aufschwung der ängstlichen Sorge für Aufrechthaltung seiner kaiserlichen Majestät und beugte der Gefahr der Blossstellung durch Verlesen seiner Reden vor 5); - Tiberius Nero Caesar (14-37) erfüllte nicht die Erwartungen, zu welchen seine Bildung durch den Rhetor Theodorus 6), sein Vorbild, Messalla Corvinus 7) und seine fleissigen Vorübungen 8) berechtigen konnten; wie sein Charakter, war auch sein Ausdruck zweideutig und dunkel 9); - C. Caesar Caligula (37-41), ein erfinderischer Freund rednerischen

Spieles 10); - Tih. Claudius Drusus Caesar (41-54), bei aller seiner tiefen Gelehrsamkeit 11) und Eleganz des Ausdrucks doch geschmacklos in der Composition 13) und unfähig zum rednerischen Vortrag 13); -Nero Claudius Caesar (54-68), Dichter, Sänger und Mahler 14), aber kein Redner, hefangen in der Manier des Seneca, welchen er selbst zum Organ seiner rednerischen Mittheilungen erkohr 15); - bedeutungslos Servius Sulpicius Galha 16), M. Salvius Otho 17), A. Vitellins (68. 69); - (Titus Flavius) Vespasianus (69-79), welcher zuerst einzelnen Rhetoren feste Besoldung auswarf 169, und so dem nachher so lebendigen Studienwesen die erste Grundlage und Richtung gah; - Titus (Flavius Vespasianus) (79-81), des Griechischen und Lateinischen im Reden und Dichten his zum Improvisiren mächtig 19); - (Titns Flavius) Domitianns (81-96), welcher, wie es ihm die Despotenlaune eingab, die Bihliotheken restaurirte 20). Fliegen fing 21) oder die Pfleger der Wissenschaft austrieb 22), doch nicht ohne selhst einen Schein von Gelehrsamkeit zu affectiren 23). - Eine hessere Ordnung der Dinge begann unter Nerva (96-98); der Geistesdruck ward gelüftet, der Rede ihre Freiheit, den Wissenschaften ihre Geltung zurückgegeben; in diesem Singe wirkten der minder fein gebildete Traianus (98-117) 24) und der bewegliche Hadrianus (117-138) fort, letztrer bei allem Scheine von Gelehrsamkeit 25) dnrch sein Haschen nach alterthümlichem Ausdruck 26), durch Geschmacklosigkeit 27), und durch seinen steten Hader mit den Vertretern der Wissenschaft 28), wiewohl dieser nicht ernstlich gemeint war, und seine Eitelkeit an der Gründung einer Pflanzschule für Rhetoren und Philosophen, Athenaeum genannt 29), nicht hindern konnte, sowohl den eigenen Mangel an Beruf für selhstthätiges Eingreifen in die wissenschaftlichen Bestrehungen seiner Zeit, als anch den nun entschiedenen Verfall der allgemeinen Bildung überhaupt wie der Beredtsamkeit insbesondere beurkundend.

1) Sucton. Octav. 8. 89. 94. Quinct. III. 1, 17.

g) Susten, Octav. 89. blid, 85. liber seine Schriften, Resertplas Phyto de Cettors, Hortationes of politosophism, de tolls sus, Sicilia (in Hexaneteen), Epigrammata. Vgl. Jan. Rutgerstus, August fragmenta in dess. Varr. Leett, lib. II. p. 141 – 180. limp. Caes. August temporum batalus, genus et seripitor, fragm. etc. ext. Jo. J. lib. Factoricis. Rumb. 1727. 4. Jac. de Rhoer diss. philol. do studiis liter. Caes. August! Coming. 1700.

.9) Section Oct. 8. dendectaman ansum agens aviam Julian defunctions pro concious indavit (im. J. 7902). Ful. United. XII. 6, 1. 80-61 cher Gedichtalusreden sprach er mebrere, wire für seiten Schwesterson Sooh Marccelian 2003, Fragm. neb Serv. in Virg. Acn. J. 172, für seiten Schwester Octavia 741, Dio Cass. LIV. 35, für Agrippa 741, Dio Cass. LIV. 35, für Agrippa 741, Dio Cass. LIV. 35, für Agrippa 741, Dio Cass. LIV. 36, Cass. LIV. 37, Cargan. bed Succho. Cland. I. Kine Rede im Senat berühren Tac. Ann. I. 10. Suct. Tib. 98. Ubber anstere obers. 57, 39.

4) Sucton Oct. 85, gams eloquend nequotus est clegans et temperatum, vitada senetulerum inspelii asque concilinate et reconditionum verborum, ut ipso dicit, foetoribus, praecipuamque curam ducti sensum animi quam apertissime exprimere etc. Vgl. cap. 87. 88. Trefiend charakterist bei Tracit Ann. XIII. 3. Augusto prompta no produens, quae deceret principem, eloquentia fuit. Vgl. Fronton. Ep. ad Ver. n. 181.

5) Sucton, Oct. 84, Mutinenal bello in tanta mole rerum et legisso et escripsisse et declamasse quoidie traditor (d. off. ir. rett. 1.) and ediaceps acque in senatu neque apud populum neque apud mittes loquette set unquum nis meditant e composita oratione, quamvis non defeceretar ad subira extemporali facultate. ac ne perfecilum memorjanditera andiret ant in ediscenado tempos absumered, instituir rectiare omnia. — promuntiabat dulci et proprio quodam oris sono, dabatque assidue phonaccio operam.

6) Sucton. Tiber. 57. Quinct. III. 1, 17.

7) Sucton. Tib. 70.

8) Sucton. Ib. S. civillum officiorum rodinentis regem Archelum, Trallianos et Thessalos, varia quosque de causas, Augusto Cognos exente defendil. pro Laedicenis, Thysticreni, Chiis terrne mots afficient goognee propriantables senantim deprecates est. Paninim Caepienem, qui cum Varrone Murena in Augustum conspiraverat, reum maiestata appl indices feed et condemantiv. Aus seniera Rede beim Anstrit der Regierung Einiges ibid. 67. Vgl. Tacit. Annal. I. Sl. III. 11. 11. V. 12.

 Tacit. Ann. XIII. 3, artem callebat qua verba expenderet, tum validus sensibus aut consulto ambiguus. Vgl. I. 11, 81. extr. IV. 19. Sucton. Ociav. 86. Tiber. 70.

10) S. oben S. 81, 24. u. Sucţ. Calig. 53, ex disciplinis liberalibus minimum eruditionl, eloquentiae plurimum attendit, quantumvis facundus et promptus, utique si perorandum in aliquem esset. etc. solebat etlam prosperia oratorum actionibus rescribere et magnorum in senatu reorum accusationes defensionesque meditari ac, prout stilins cesserat, vei ourarre scutentia sua quemque vei subevare, equestri quoque ordine ad audiendum tavitato per edicia. Vgl. Dio Cass. LIX. 13. u. oben S. 81, 243. Kr sprach die Gedichinistarche für seine Actermutter Livia Augusta, Seut. Cal. 10, u. für Tiberius, ibid. 15. Dio Cass. LIVII. 28. LIX. 3. — Tact. Ann. XIII. 3.

- 11) Sucton. Claud. 41. 42. Tacit. Ann. XI. 13. XII, 61.
- 12) Tacit. Ann. XIII. 3. neque in Claudio, quotiens meditata dissereret, elegantiam requireres. Doch s. Suct. 40. u. die Rede de civitate Gallis danda, oben §. 75, 10. Andere selner Reden erwähnt Suct. 26. 39. Ueber seine Beredts. überh. Zell Claudii orat. p. 18 sq.
  - 13) Dio Cass. LX. 2. Senec, Apocolocyntis. p. 820.
  - 14) Sucton. Ner. 20 sq. 52. Tacit. Ann. XIII. 3.
- 15) Tacit. Ann. XIII. 3. annotabant senjores, quibas otiosum est-vetera et praesenta contendere, primum ex eis, qui rerum pottil essent, Nernoem atienan facundine eguisse. Vgl. cap. 2. 80 bei der Gedächnissrede für Chandiars vgl. Suct. Ner. 9. Zweifelhanf, ob von Abergiam. Tacit. Ann. XII. 38. Suct. Ner. 7. pro Bononiensibus latine, pro Rhodits naţue Illensibus graece verba fecit. Vgl. libid. 46. 47. n. doen S. 81. 24.
  - 16) Tacit. Hist. I. 15, 18,
  - 17) S. unten S. 84, 32.
- 18) Suet. Vespus. 18. Ingenia et artes vei maxime fovit; primus e fisco latinis graccisque ricctoribus annua centeua constituit.
- Suct. Tit. 3. latine graceeque vei in orando vei in fingendis pocuuntibus promptus et facilis ad extemporalitatem usque.
  - 20) Suct. Domit. 20.
  - 21) Suct. ibid. 3. Dio Cass. LXVI, 9.
- 22) Tacit. vit. Agric. 2. Suet. Domit. 10. Piin. Epp. III. 11. Paneg. 47. Gell. N. A. XV. 11. Dio Cass. LXVII, 13. Suidas s. v. Aostr.
- 23) Suct. Domit. 2. doch lide. 30. episiolus orationesque et edicia allieno formabal tigenfo, sermonis timen en ce inelegantis, dictorum interdim etiam notabilism. Unsicher ist, ob das Fragment aus einer Rocke in sentat prox se led Frischau. Vt. 7. t. l., p. 241. von Domitianus herritires, wie nach Edd. Ald. Colon. Bas. Patich. anch Megre Fragm. eratt. p. 253. neits, doer anna den meisten Mey. 600. Erd. 2. Doritlamus) mit Krehf einem gewissen soust freilich nicht weiter bekannten Do nantianns zususcherbein seys. S. noch ob. \$. 8.1, 8.4.
- 24) Tacit. vit. Agrio. 8. Plin. Epp. III. 11. VIII. 14. Panegyr. 47, quid vitam, quid orces investotis; quam principaliter formax, quem bouorem dicendi magistris, quam digantionem sapientine dectorbus habes, ti dab te apiritum et asagnieme et partiam receperunt stutia, quae priorum temporum immanitas exiliis paniebat, cum sib vitiorum annium consocius princeps ianitaca vitilia artea non odio magis quam

reverentia relegaret. at tu easdem artes in complexu, oculis, auribus habes.

25) Spartiau. Hadr. 14. 16.

20) Spart. 10d. 10. anavit genus dicaudi velusium. controversian declamavit. Ciccrosti Catonew, Virgilio Ennium, Saultastio Coltra praedulli. Seia Hang zu den griechischen Sudden haute ihm den Beitannen Graeculus erworben, blid. 1. u. 3. cum orationem imperatoris in secastu agresitos pronuntians risus easet, usque ad summan peritam et fixundam Lutinis o peram dedit. — Steine Rede de Indiansibus in senatu nebet Angabe des Inhalts bei Gell. N. a. XVI. 13. Vgl. die Reste seizer in Form von Besen (orationer principum, oben \$8-75, 0.) gefansten Verfügungen und Beschlüsse bei Meyer Fragm. p. 254 ng. Benerickswerth Charles, p. 107. Budrians orationum XII.

27) Den Beweis giebt das Gedicht bei Spart, Hadr. 25.

37) Det Belves giete nas Venues ber spirat staut, van prompination 289 Spart Hight. 15, quanty seek orrainon et et ap prompination of the spiration of the s

29) Aurel, Victor Caes, 14. Casaubon, ad Capitol. Perfin. 11. Vgl. Th. 1, 5, 89, 21, ... Ueber andere zam Theil schon frither den Rheuren und andern Lehrern bewilligte und von Hadrian erneuerte Vergänstigungen a. Modestin. in d. Dig. d. excus. XXVII. I. 1, 6, 8, vgl. Gaupp d. grofess, et medicis corumque privileg. in iur. rom. Vratial. 1897. 8, p. 78 sqc.

#### 6. 84.

#### Staats- und Gerichtsredner.

Bei der Schilderung der Redner dieser Zeit gebricht es nach Obigem eigentlich an festen Stützpuscten; die öffentliche und die Schulberedtsamkeit fallen in ihrem Wesen zusammen, so dass es fast als zufällig und gleichgültig betrachtet werden kann, ob einer vor Gericht oder in seinem Auditorium sprach. Dennoch halten wir, da natürlich jene Verschmelzung nicht urpfötzlich vor sich geben konnte, und auch sonst noch ein Unterschied darin sich herausstellt, dass, während in der öffentlichen Beredtsamkeit unter dem Einflusse der höchsten Gewalt bald Ehbe bald Fluth eintrat, die declamatorische sich immer auf gleicher Höhe erhielt, diesen doppelten Gesichtspusct fest und betrachten getrent die eigentlichen

Redner und die Declamatoren, so weit sich überhaupt nach den vorhandenen ungleichen Ueberlieferungen 1) eine Grenzlinie ziehen lässt. Die beiderseitigen Massen gestatten jedoch nur eine Auswahl des Wichtigsten. -Unter Augustus behielt die öffentliche Rede noch einen Grad edler Haltung, es war ein Mittelzustand zwischen republikanischer Gewohnheit und monarchischem Zwange. eine Periode des Uebergangs vom freien Worte zum höfischen Wesen, das eine durch Männer wie Asinius Pollio and Messalla Corvinns, das andere durch Männer wie M. Vipsanius Agrippa und C. Cilnius Maecenas vertreten. Auf welcher von beiden Seiten das Uebergewicht rednerischer Tüchtigkeit gewesen, bedarf kaum einer besonderen Hindeutung. Während die Alten voll sind von Bewunderung der erstern, findet sich kaum eine Spur von Agrippa's Reden 2), ja Maecenas 3) will man ganz aus der Reihe der Redner streichen 4); so wenig aber darüber sich absprechen lässt 5), so gewiss berechtigen doch die übrigen Reste seiner litterarischen Leistungen 6) zu dem Urtheile, dass er auch hier sich dem Zeitgeiste accommodirte, ihm entgegenznwirken weder Kraft noch Beruf hatte. Entschiedener wirkte zum Verderb der hestige und über das Mass, doch nicht ungestraft, freimuthige T. Cassius Severus 7), welcher zuerst den geregelten Gang und die Würde des Vortrags seiner genialen, doch mnthwilligen Lanne aufgeopfert und so die Loosnng zu allgemeiner Regellosigkeit gegeben haben soll 6). Die schon unter Augustus 9) aufkeimende, aber erst nnter den folgenden Kaisern zu gefahrdrohender Höhe anwachsende Angeberei führte manches schöne Talent auf Abwege, wie Domitius Afer 10), einen Redner von grosser 11), aber nicht beneidenswerther, unter Entäusserung der moralischen Würde behaupteter 12), aber zuletzt im Uebermass des . Selbstvertrauens doch verlorener Celebrität 13), Meister mehr des treffenden Witzes 14) und des schlagenden Beweises 15), als gerundeter Composition 16); Mamercus Aemilius Scaurns, nowerth des alten Geschlechts, welches mit ihm erlosch 17), als er endlich seinen eigenen Künsten unterlag 18); als Redner fruchtbar zwar und gewandt zum Entgegnen, im Ausdruck selbst den Alten nahe kommend, aber aus unverbesserlicher Sorglosigkeit aller Fortbildung unfähig; an seinen sieben durch Senatsbeschluss zum Feuer verdammten Reden mag demnach nicht viel verloren seyn 19); Decimus Laelius Balbns 20) u. A. m. 21). Daneben fehlte es nicht an beredten Männern, die, wenn auch ohne grosse moralische Kraft, doch wenigstens dem offenkundigen Verbrechen ihren Dienst verweigerten, wie sich diess z. B. in dem Processe gegen des Germaniens Mörder Piso deutlich offenbart 22). Eine ziemlich zweideutige Rolle spielt L. Annaeus Seneca, der Philosoph 23), der weniger als Redner 24) und als Redefertiger für seinen ungerathenen Zögling Nero 25), als wegen seines entschiedenen Einflusses auf die rednerische Bildung jener Zeit Erwähnung verdient. Die ungünstigen Urtheile der Alten über ihn 26) scheinen nicht aus vorurtheilsfreier Beobachtung, zum Theil aus des Philosophen eigener unphilosophischer Anmassung 27) hervorgegangen zu seyn, wenigstens finden sie in den uns erhaltenen Schriften nicht durchaus ihre Bestätigung. Halten wir diese nach ihrer Form mit einzelnen in ihnen niedergelegten Ansichten und mit seiner ganzen Persönlichkeit zusammen, so ergiebt sich als nächste Wirkung seiner philosophischen Tendenz bei umfassendem Wissen das Streben, die Form der Sache unterzuordnen 28); von da ist nur ein Schritt bis zum Aufgeben einer festen, anerkannten Norm des Ausdrucks, bis zum Hingeben an die Lanne des Augenblicks, bis zur Willkühr und Ungebundenheit; jedes Wort ist gerecht, wie es sich gerade darbietet, oder es muss sich dem Begriffe zu Licbe in neue Formen schmiegen, jedes Bild ist willkommen, welches der subjectiven Anschanung entspricht, jede Structur, die sich der Lebendigkeit des Gedankens fügt und diesen am schnellsten und kürzesten wiedergiebt. So liess Seneca die Fülle seiner Ideen in einer Form in's Leben treten, die zwar bei ihrem Mangel an periodischer Rundung und ruhiger Entwickelung ein behagliches Beschauen und Geniessen nicht gestattete, aber in abgerissenen kühnen Sätzen und Sprüngen sich vorwärts stürzend fesselte und gewaltsam mit sich fortriss. Diese dulcia vitia 29) mussten das neuernngssüchtige Geschlecht anlocken, ihm aber um so gefährlicher werden, da die Mehrzahl eben mit ihnen sich begnügte, ohne zugleich die Vorzüge jenes hohen Geistes zu erstreben. Doch scheint es könne Seneca als Redner nicht hinlänglich aus seinen philosophischen Schriften beurtheilt werden, wenn man an die feindselige Stellung, die er als Philosoph gegen die Redner von Profession annahm, und an sein häufiges Hinweisen auf scharfe Trennung des philosophischen Ausdrucks vom rednerischen denkt 30). Als Redner von Profession nehmen eine ehrenvolle Stelle neben und nach ihm ein Julius Africanus, lebendig in der Darstellung, im Ausdruck übergenau und von überströmender, blühender Fülle in der Composition 31); M. Galerius Trachalus, im Vortrag unübertrefflich 32); Vibius Crispus 33), Julius Secundus 34), u. A. 35).

- 1) Während für das Declamatorische Seneca reiche Materialien liefert, giebt es über das Rednerische im Zusammenhange Nichts. Personelles für die letztere Gattung zu geben lag nicht im Plane des Auctor dial. d. oratt., wo desshalb cap. 27. Messalla, der zur Catalogisirung der modernen Redner einen Anlauf ninmt, von dem Lenker des Gesprächs Maternus zurückgewiesen wird.
- 2) Plin. H. N. XXXV. 4. M. Agrippa vir rusticitati propior quam deliciis. extat certe eius oratio magnifica et maximo civium digna de tabulis omnibus signisque publicandis, quod fieri satius fuisset quam in villarum exilia pelli. Senec. contr. II. 13. p. 173 sq. Vgl. Meyer Fragm. p. 223.
- Jo. Henr. Meibomii Maecenas s. de M. vit. mor. et reb. gest.
   LB. 1653. 4. Souchay recherch. sur Mec. in Mém. de litt. t. XIII.
   p. 81 sqq. Ralph Schomberg, the life of Maec. II. ed. Lond. 1766.
   Sante Viola storia di Mec. Rom. 1816. Alb. Lion Maecenatiana
   s. d. M. vita et moribus. Gotting. 1824. 8. C. Passow Horat. Epp.
   S. XLI ff.
  - 4) So Lion Maecenat. p. 50.
- 5) Der Verf. des dial. d. oratt. 26. stellt ihn mit den Rednern C. Gracchus, L. Crassus u. Gallio zusammen. Vgl. Senec. Epp. 20, 9.
- 6) Gesammelt bei Lion I. l. p. 25 sqq. Die schärfste Kritik erfährt Maecenas bei Seneca, Epp. 20. 114. Vgl. Quintt. IX. 4, 28. u. die calamistri Maecenatis im dial. d. oratt. 26.

7) Als Pasquillant nach Creta n. von da nach Seriphus verwiesen starb er im J. 34. Tacit. Annal. I. 72. IV. 21. Ruseb. Chron. h. a. Seine Schriften durch ein SC. vernichtet. Suet. Calig. 16. Vgl. Horat. Rpod. 6. u. über seine accusandi voluptas Quinct. XI. 1, 57. Macrob. Sat. II. 4. Suet. d. ill. gramm. 22. Im Allg. s. Schott d. clar. ap. Senec. rhett. p. 10 sqq.

8) Dial. d. oratt. 19. quem primum affirmant flexisse ab illa vetere nique directa dicendi via. ibid. 26. primus coniempto ordine rerum, omissa modestia ac pudore verborum, ipsis etiam quibns utitur armis incompositus et studio feriendi plerumque delectus, non pagnat sed rixatur. Quinct. X. 1, 118. muita, si cum iudicio legatur, dabit imitatione digna Cassius Severus, qui si ceteris virtutibus colorem et gravitatem orationis adiecisset, ponendus inter praecipuos foret, nam et ingenii plurimum est in eo et acerbiias mira, et urbanitas eius summa, sed plus stomacho quam consilio dedit. Dazu die ausführliche Charakteristik bei Senec. Exc. contr. III. p. 395 sqq., unter Anderm: memini me quaerere, quid esset cur in declamationibus illi sua non responderet eloquentia; in nullo enim hoc fiebat notabilius (cf. p. 397.) - uno die privatas plures agebat, - nec tamen scio quem reum illi defendere nisi se contigerit. - sine commentario nunquam dixit. etc. - Von seinen Reden wird bloss die in Asprenatem (veribeidigt von Pollio; s. oben S. 69, 31.) genannt; Fragm. bei Quinct. XI. 1, 57. u. vielleicht VI, 3, 78. Vgl. Plin, H. N. XXXV. 12. Anderes zum Belege seiner acerbitas bei Quinct. VI. 1, 48. 3, 79. VIII. 3, 89. XI. 3, 133. Senec, controv. II. 12. p. 173. Kinzelne Ausdrücke bei Prisc. VIII. 4. t, I. p. 368. (Fragm. aus Briefen, ad Maecenatem ibid. VII. 11. t. I. p. 328. ad Tiberium secundo (bid. IX. 10. p. 468.) Diomed. p. 65, 368. Vgl. Meyer Fragm. p. 225 sqq. 9) Suet. Octav. 66.

10) Weichert poett, lat. p. 246 sq. Meyer Fragm. p. 229 sqq. 11) Tacit, Ann. IV. 52. vgl. ibid. 66. XIV. 19. Ouinct. XII. 11. 8.

12) Die Cass. LIX. 19.

13) Quinct. XII. 11, 3. Vgl. Plin. Epp. II. 14.

14) Quinct. VI. 3, 42. in narrando Cicero consistere facetias putat, dicacitaiem in iaciendo: mire fuit in hoc genere venustus Afer Domitius, cuius orationibus complures huiusmodi narrationes insertae reperiuntur; sed dictorum quoque ab codem urbane sunt editi libri. --Von seinen Reden sind bekannt: 1. pro Voluseno Catulo, Quinet. X. 1, 24; 2. pro Domitilla, Fragm. bei Ouinct. VIII. 5, 16. 1X, 2, 20. 3, 86. 4, 31; 3. pro Laclia , Fragm. b. Quinct. IX. 4, 31; 4. pro Taurinis, Charis, p. 118. - Ans den Reden n. den libb. urbane dictorum zum Beleg des Obigen einzelne Züge bei Quinct. V. 10, 79. VI. 3, 32. 54. 68. 84. 85. 92 sq. VIII. 5, 3. IX. 3, 79. XI. 8, 126. Dazu das aligemeine Urtheil bei Quinct. X. 1, 118. arte et toto genere dicendi praeferendus et quem in numero veterum locare non timeas.

15) S. oben S. 79, 19,

- 16) Ouinct. IX. 4, 31.
- 17) Senec. suas. 2. p. 21. Tacit. Ann. III. 66.
- 18) Tacit. Ann. VI. 29.
- 19) Tracti. Ann. III. 31. ornatorum en actate uberrimus erat. Vgl. de austifiarliche Charakteristik bei Senee, contr. V. procem. p. 318 eq. deren Kern: ex lis onaulbas scire posses, non quantum ornatorem praeatriet Scaturas, ned quantum deserreret. plerneque actiones malac, in omnibus tamen aliquod magni neglectique ingenii vestigium exstabati.

20) Seine Rede pro Voluseno Catulo als eine der in seiner Jngendzeit berühmteren erwähnt Quinct. X. 1, 24. Tacit. Ann. VI. 47. nennt ihn truci eloquentia, promptus adversum Insontes. Vgl. Meyer Fragm. p. 296.

21) Wie Caepio Crispinus (s. oben §. 75, 4.), Fnicinins

Trlo bei Tacit. Ann. II. 28. III. 10. VI. 38. u. s. w.

22) Tacit. Ann. III. 11. reo L. Arruntlum (vgi, I, 13. XI. 6. das. die lutpp. u. Schott d. clar. ap. Senec. rhett. p. 6.), M. Viniclum (Muret wolke nach der Lesart eines Ms. Fuscenium schreiben: T. Arellium Fuscum, vgl. Ann. VI. 15. comptae facuudine. Cos. 782; Ibm widmete Velleins Paterculus seine Geschichte. Schott I. I. p. 28.), Aslnlum Gallum (Sohn des Asinius Pollio, Cos. 745, schrieb de comparatione patris ac Ciceronis, nicht zu Gunsten des letztern, dessen Vertheidigung aber der Kaiser Ciaudins führte, Sueton. Claud. 41. Plin. Epp. VII. 4. Gell. N. A. XVII. 1. Quinct. XII. 1, 22. Das Weitere über ihn bei den Intpp. zu Tacit. Ann. I. 12. u. Schott I. I. p. 7.), Aeserninum Marcellum (Polito's Enkel, Suet. Oct. 43. Schott l. l. p. 19 sq. Lipsius trennte beide Namen, und verstand unter letzterm den im Diai, d. oratt, 5, 8, 13, Ann. XVI. 22. gerühmten Eprius Marcelins). Sex. Pompelum (Ann. I. 7. III. 82. Valer. Max. II. 6, 8.) patronos petenti, lisque diversa excusantibus, M. Lepidus (oder M', s. die Inton, zu Tacit, Ann. L 13, u. Schott I. l. p. 18.) et L. Piso (Ann. II. 34.) et Lividineius Regulus (die friibern Ausgg. Livineius) affuere. Freijich war auch der verrufene Fnicinins Trio unter den Auklägern, doch nicht ohne Einreden der wahren Freunde des Germanions, wie des Vitellins (multa eloquentia, Ann. III. 13. vgl. V. 8.), Veranius (Il. 74. III. 10. 13.), Servaeus (III. 13.). Mit dem Prädicat der Riognenz belegt der damit geizende Tacitus noch Junius Blaesus, Ann. I. 19, M. Silanus, Ann. III. 24, Valerins Messallinus, des Messalla Corvinus Sobn, ibid. III. 34, C. Viblus Crispus Passienns, ibid. VI. 20. (Senec. contr. II. 13. p. 182, vir eloquentissimus et temporis sui primus orator. Von seinen Reden bekannt 1. pro Voluseno Catulo , Quinct. X. 1, 24; 2. pro Domitia uzore, Fragm. ibid. VI. 1. 50. u. das. Spalding. vgl. Meyer Fragm. p. 240. u. Schott 1. i. p. 28 sq.), Q. Haterins, ibid. IV. 61. (Senec. Epp. 40, 10; auch als Declamator berühmt, Senec. suas. 2. p. 18. contr. I. 6. p. 114. Exc. IV. p. 413 sq. u. öfter. Euseb. a. Tiber. 10. vgl. Schott l. l. p. 17.).

M. Servilins, Ihid. XIV. 19, C. Calparatus Piso, ihid. XV. 48. facuadiam tuendis civibus exercebat, Clavius Rufus, Hist. IV. 43.

23) D. Didrvot casal sur la vie de S. le philos, sur ses écrits etre les règnes de Clande et de Néron. Paris 1779. 12, verret Lond, 1782. Il Voll. 12. Deutsch von F. L. Ephen, Dessau 1788. Lieja 1784. S. Cer. de Romaini vitá di L. A. Sence. N'ices. 1798. S. Th. F. G. Reinhard d. L. A. Sen. Vita aique acriptis, Jen. 1817. S. Bähr-föm. L.G. S. 307 ff.

24) Tacit. Ann. XIV. 53. Dio Cass. LIX. 19. Quinct. X. 1, 129. orationes cius feruntur.

25) Tacit. Ann. XIII. 3. u. 11. vgl. oben §. 83, 15.

26) Berilhat ist die Kritik bei Quinet. X. J. 125-131. Nach Gell. N. A. XII. 2. ward von Einigen der Tadel nicht nur auf die Form, sondern auch auf den Inalät seiner Schriften ausgedehat. Danachen wird das fode Raisonnement des Fronte Epp. ad M. Anton. Aug. d. ornton. 4. p. 123 ny ed. Nich. abs litterarisches Curiosem sich alten. Nicht unwichtig das Urtheil des Caligula bei Suet. Calig. 33. arenam esse sine calee.

27) Suct, Ner. 52. Tacit. Ann. XIV. 52. Quinct. X. 1, 128.

25) D. tranguil, anian. I, 9. in studiis puto medercule meline sees ret jaças interir ci harun causa loqui, octerun verba rebus permiterre, ut qua duxerini, hao Inchaberais segunatur oratio, quid opus estaculis diratura componere. Esp. 115, 1. in luis anxium esse te circa verba et compositionem nolo; habec malora qua currex, quaere quid seritas, non quemadanodum, et boo pissum, non ut scribas, ded ut sentine, utili la quue senseris magis applicos tibi et veluti signes. cuiuque orationem videris soliticam et politiam, seita natiumu que non minus esse pusillis occupatum. Vgl. Bernhardy röm. Lit. S. 134 f.

29) Ouinct. X. 1, 129.

30) Epp. 40; 52, 75, 115.

31) Quinct. X. 1, 118, bic conclutior, sed in cura verboram filmins et compositione nonnunquam longior et translationibus param modicus. Hamptmerkmahl viree bid. XII. 10, 11. Kin clinziges Fragment ans einer Rede apud Neronem de morte matris tibd. VIII. 5, 15. Vgl. Dila. d. oratt. 15. Pliu. Kop. VII. 6. u. Meyer Fragm. p. 246 ag.

939) Quinci: X. 1, 119. pierumque sublimis et saits apertus fuit et quan velleo optima crederes, andutes ance maiore. nam et vocés quantam in nullo cognovi felicitas, et pronuntiatio vel accais saffectura, et decor, omnis denique et ques anne etriz asperferentu, veg. that. 3, 5 sq. 10, 11. somus. Fragment aus seiner Rede contra Spatalea lidd. VIII. 5, 19. Tacit. Hist. I. 90, in rebus arbanis Galerii Tracbail ingenio Othonem ett credebatru, et ernaq qui genio de ciber et circle et al. impleudas aures latum et sonans. Im Allg. s. Spataling and Quinct. VI. 3, 78. Bernard recherches sur Galer. Tracbailas oratore et consul Romatin (im J. 830), in d. Mein. 8. 1918s, toy. 4, Er Paris 1384. V. VII. p. 119 sqq. (der

anch des Otho Reden bei Tacit. Hist. I. 37, 83, unkritisch dem Trachalus vindicirt). Meyer Fragm. p. 247 sq.

33) Quinct. X. 1, 119. compositus et incundus et defectationi natia, privatis tamen canassis quam publicis mellor. ibid. V. 8, 48. XII. 10, 11. incundidat. Vgl. VIII. 5, 15. Dial. d. oratt. 8. Tacit. Hist. II. 10. IV. 41. Fragm. aus science Bede pro Spatale bel Quinct. VIII. 5, 17. III. Mig. Rupert Fragm. 124 set.

43) Quinct. X. 1, 120 sq. Julio Seemado si longior contigisset actas, claristama profecto nome nortoris aqual poeteros force, andicciaset caina atque addicibat ceteris virtuitibus suis; quod desiderari potent, id est autem, ut esseti multo magis pagaxx et sacquius ad cariam reram ab elequatione respiseret ceterum interceptus quoque magnam atil vindical locum. ea est facuedia, itanis in explicando quod velle gratia, bana cansidiam et leue et speciosum diconi genus, tanis verborum, ciânm quao assumpta suns, proprietas, tanta in quibusdam experionio petitis significanta, ital. XII. 10, 11, depantia. vgl. X. 3, 12 ssq. Er ist einer der Repecher im dialog, d. orat. Vgl. Eckerich prologg, in dial. p. 12 ssq.

35) Die gleichzeitig mit ibm lebenden Redner nennt Oulnetilianus ans Grundsatz (vgl. III. 1, 21.) nicht, doch verfehlt er nicht ihnen wenigstens das Compliment zu machen: X. 1, 122. babebunt qui post nos de oratoribus scribent magnam eos qui nunc vigent materiam vere landandi, sunt enim summa hodie quibus illustratur forum ingenia. namque et consummati iam patroni veteribus aemulantur, et eos invenum ad optima tendentium imitatur ac sequitur industria. Einlgen Ersatz dafür giebt die Briefsammlung des jüngeren Plinius: doch dürfte hier der Gewinn für die Litteraturgeschichte geringer ansfallen als bei den Dichtern (J. Held über d. Werth d. Briefsamml. d. Plin. In Bezug anf d. Gesch. d. rom. Litt. Bresl. 1838. 8.); als Patronus zu figuriren gehörte jetzt zum feinen Ton, daher die Massen von Rednern, von denen aber nur Wenige eine besondere Auszelchnung verdienen, wie C. Cornelius Tacitus, des Plinlus Studiengenoss, Epp. VII. 20. u. vertrauter Freund (an Ihn gerichtet Epp. I. 6. 20. IV. 13. VI. 9. 16. 20. VII. 20. 33. VIII. 7. IX. 10. 14.) II. 1, eloquentissimus, ibid. 11. respondit eloquentissime et, quod eximinm' orationl eius inest, cenroc. vgl. Chr. Gottl. Clugius (praes. J. Gu.: Bergero) vo genrov in orat, Taciti. Witemb, 1725. 4. Eckstein prolegg. ad dial. d. oratt. p. 70. - und ganz im Gegensatz mit diesem. M. Aquilius Regulns (s. Held & O. S. 38 ff. Eckstein prolegg, p. 15 sqq.) von dem Plin. Epp. I. 5. (omnium bipedum nequissimus) 20. H. 11. 20. IV. 2. 7. VI. 2. ein abschreckendes, fast verzerrtes Bild entwirft, ohne ihm jedoch den Ruhm eines beliebten Redners streitig machen zu können; zwar IV. 7. imbecilium latus, os confusum, haesitans lingua, tardissima inventio, memoria nulla, niltil denique praeter ingenium insanum, et tamen eo impudentia ipsoque illo furore pervenit, nt a plurimis orator habeatur; doch vgl. VI. 2. - Die übrigen seven wenigstens mit Namen genannt: Pompeius Saturninus.

dessen Beden schriftlich in Umlauf waren, I. 16. Brucius Clarus, II, 9. Fronto Catlus, IL 11. IV. 9. VI. 13. Claudius Marcellinus, H. 11. Salvius Liberalis, H. 11. HI. 9. (vgl. Suct. Vespas. 13.). Vocenius Romanus, II. 13. Luceius Albinus, III. 9. IV. 9. Claudius Restitutus, III. 9. Calvisius Nepos, IV. 4. Pomponius Rufus, IV. 9. u. ebendas. Theophanes, Herennius Pollio, Titius Homullus, IV. 9. V. 20. Valerius Licinianus, IV. 11. Herennius Senecio, IV. 7. 11. VII. 33. Trebonius Rufiuus, IV. 22. C. Fannius, V. 5. Tuscilius Nominatus, V. 14. Fonteius Magnus, V. 20. Nigrinus, V. 20. Fuscus Salinator, VI. 11, 26. Ummidius Quadratus, VI. 11, 29, VII. 24. Claudius Capito. VI. 13. Polyaenus, VII. 10. Cornelius Minucianus, VII. Domitius Apollinaris, IX. 13. u. ebendas. Fabricius Veiente, Fabius Postumius, Vectius Proculus, Ammius Flaccus, Avidius Quietus, Cornutus Tertullus, Satrius Rufus. - Dazu noch die übrigen Sprecher im dial d. oratt. Vipstanus Messalla, des Regulus Bruder, dial. 15. Tacit. Hist. IV. 42. vgl. Ruperti praef. ad Tacit, p. LXXIX sq. Eckstein prolegg. p. 14 sog., u. der Reprüseutaut der moderneu Beredtsamkeit, der Gallier M. Aper. S. Ruperti L. l. p. LXXVII sq. Eckstein l. l. p. 10 sqq.

### §. 85.

#### C. Plinius Caecilius Secundus.

Den Gipfel des Ruhmes erreichte allein C. Plinius Caccilius Sccundus 1). Geb. im J. 62 n. Chr. zu Comum ward er nach seines Vaters frühem Tode unter Aufsicht des Virginius Rufus 2) und seines Obeims und Adoptivvaters, des älteren Plinius, zu Rom sorgfältig erzogen 3); im 19. Jahre betrat er die öffentliche Laufbahn 4) und erstieg in Kurzem, durch eigene Kraft nicht minder als durch die Gunst der Verhältnisse gehoben, alle Staffeln bürgerlicher Ehre bis zur Prätur im J. 93 5). Sein gegen das Ende der Regierung des Domitianus gesunkenes und gefährdetes Ansehn hob sich wieder mit dem Tode des Tyrannen 6) unter Nerva, und erreichte seinen Höhenunct unter Traianus, welcher ihm im J. 100 das Consulat 7) und im J. 103 die Verwaltung von Bithynien und Pontus übertrug 8). Sein Todesjahr lässt sich mit Sicherheit nicht bestimmen 9). Hauptquelle für die Beurtheilung des Plinius sind seine Epistolarum libri X. auch sonst hochwichtig als Beiträge zur Kenntniss der Geschichte, Litteratur und Gesittung jener Zeit. In ihnen spricht sich unverkennbar der Geist eines feingebildeten Weltmannes aus, der, ohne die Tiefen der Wissensehaft durchdrungen zu haben. doch überall in deren Aussenwerken einheimisch ist und darin sich fleissig ergeht, der, ohne-wahren Diehterberuf zu besitzen, doch Verse macht 10) und recitirt 11). weil es zum guten Tone gehört, der sich auch durch ein Geschichtswerk verewigen möchte 12), der im Bewusstsevn seiner Brauchbarkeit gern den Protector spielt 13), selbst nach Lobe dürstend ungemessen lobt 14), in der Behagliehkeit seiner reizenden Villen Erholung vom wüsten Geschäftsleben sucht und findet 15) und endlich das Alles in einem so anmuthigen Tone vorzutragen weiss, dass man darüber wohl oft die Nichtigkeit der Sache vergessen mag. Der Brennpunct aber seiner Thätigkeit war die Beredtsamkeit, und in der That, bier muss er in Form und Vortrag, in Begründung und Ausführung Ausgezeichnetes geleistet haben; denn Jedermann begehrte sein als Patronus, und gewiss, betraf der Handel einen Freund, oder war es ein verzweifelter, ein belehrender, ein Ruhm und Ehre bringender Fall 16), so liess er sieh mit rühmlicher Uneigennützigkeit 17) zur Hülfsleistung bereit finden. Er selbst wachte ängstlich über seinem Ruhme: alle Reden warden von ihm nochmals sorgfältig durchgearbeitet 18) und entweder Freunden zur Prüfung vorgelegt 19) oder in vertrautem Kreise zur Erkundung des Urtheils vorgelesen 20), Dennoch sind alle diese ziemlich zahlreichen Reden 21) bis auf eine einzige verloren gegangen; allein gerade diese eine können wir nicht als Massstab zur Beurtheilung der Beredtsamkeit des Plinius im Allgemeinen anerkennen. Der Panegyricus, eine Dankrede an Traianus für das übertragene Consulat, welche wir in ihrer zweiten erweiterten Umarbeitung besitzen 22), ist eine der unerfreulichsten Erscheinungen an Form und Inhalt; die Unwürdigkeit des letzteren tritt in der Unnatürlichkeit der erstern. in dem breiten Schwall der Worte, in dem athemlosen Jagen nach Bildern. Antithesen und nenen überraschenden

Wendungen um so greller hervor und selbst in dem geringeren Grade von Correctheit ist kaum der Plinius wieder zu erkennen, der in ilen Briefen sich fast zum Muster der Correctheit erhebt und der doch gar zu gern mit Cicero und Demosthenes verglichen seyn will 23). Der Beifall, welchen die Rede erhielt, ist der deutlichste Beweis für den Verfall des Geschmacks in ieuer Zeit 24). Allein so kann Plinius nicht vor den Centumvirn 25), so nicht in Staatsprocessen vor dem Kaiser gesprochen haben 26). Die panegyrische Tendenz hat icncs Zerrbild hervorgebracht. Die Grundzüge freilich können nicht weggelängnet werden und finden in den eigenen Aeusserungen des Plinius ihre Bestätigung, wonach er zwar, vielleicht in Folge des bei Quinctilianus genossenen Unterrichts, eine Art von Mitte zwischen dem Antiken und Modernen behanntete 27), aber doch als Feind alles Einfachen und Natürlichen sich entschieden auf die Seite einer poetischen Kühnheit und bilderreichen Ueppigkeit neigte 28) und übrigens durch eine ungemessene Fülle und Breite die Kraft der Rede brach und verflachte 29).

<sup>1)</sup> Jo. Masson via Plin. ord. chronol. dig. etc. Amsel. 1709. 8. East sur la vie de Pline le jeune trad. d'une lettre du conto d'Or-crei an lord Boyle (par de Magnieres), Niany 1776. 8. Chr. Balth. Lehmur Charakt. d. J. Plin. Soest 1778. 4. Jo. Ad. Schiffer ib. d. Char. d. j. Pl. 4 Progr. Ans. 1789 – 1791. 4. G. E. Gerig Leben, moral. Charakter u. schriftstell. Werth d. j. Pl. Dortmund 1706. 8. M. C. com Holl Pl. le jeune, equisses litt. et hist. du rêgue de Traj. trad. du Holland, par Waller. Paris 1834. 8. Ausserdem die Enleidt. ia die versel. Ausge, ben. Thierfeld. s. J. Ucbers. Minch. 1838. Bähr LG. §. 388 f. u. Eckstein prolegg, ad dial. d. oratt. p. 40 son.

<sup>2)</sup> S. Plin. Epp. 11, 1.

Unter seinen Lehrern nennt er Quinctilianus und Nicetes Epp. II. 14. VI. 8.
 Epp. V. S.

Tribunus militum Epp. III. 11. I. 10. VII. 31, Quaestor Epp. VII.
 Tribunus plebis Epp. I. 23. Paneg. 95, Praetor Epp. III. 11. VII.
 Paneg. 95.

Epp. VII. 27.
 Epp. III. 18. X. 16.

<sup>8)</sup> Aus Bithynien ist die zweite Hälfte der Briefe an Traian (B. X.

vom 17. an nach d. Anordnung von Gierig) datirt. Traian machte

ibn im J. 98 anch zum Praefectus aerarii, III. 4. V. 15. X. 10, und zum Augur im J. 103, IV. 8. X. 15.

9) Nach Musson 113, nach Andern 107 oder 117.

10) Epp. VII. 4. als legisse te hendecasyldabor meos. nunquum a poetice alienas fit, quin etiam quatture/decin natus anuos graccam tragovaliam scripst, qualem? inquis. nesclo, tragoedia vocabatur. moz cum e milităr rediens în Icaria insula ventis detinerer, latinos deposit în Iliul ţismu mare ţissamque inasilam fect. exprures sum me aliquado et heroico, hendecasyllabis nunc primum. Vgl. IV. 14. 18. V. 3. 11. VIII. 21. IX. 16.

11) Epp. IV. 19. V. 3. VII. 4. VIII. 21. IX. 34.

12) Epp. V. 8. Geschichtliche Vercwigung begehrt er geradezu von Tacitus, Epp. VII. 33.

13) S. z. B. Epp. I. 14, 19, II. 4. III. 11, V. 17, VI. 22, VIII. 2, VIII. 3, Daza das Geständuis VIII. 28, Die eigene Eltelkeit des Plinius, die sieh durchweg in seinen Briefen (zinn Bewassteyn komat sie lin II. S.) auspricht, ist off genug besprechen; s. Jo. II. Ernest! Pl. laude sui guudens ex Kp. IX. 23, philologice ne philologolied elseripius, Lips. 1676. 4. Gu. Richt et glorne landsque studio Plin. lun. quid sit consendum. Gehen 1808. 4.

Laurentianum od. Laurene, Fep. I. 9, 22, II. 17, IV. 6, IX.
 Tusci, V. 6, IS. IX. 36. Anderes IX. 7. Vgl. die darauf bezüg-lichen Schriften von Felibien des Aeaux, Paris. 1698. 4. Trev. 1725,
 Jo. Mas. Laucisius, Rom. 1714 f., F. A. Krubuscus, Leipz. 1760.
 Fiel. Marquez, Rom. 1796.
 Fez, Bonn. 1902.

16) Epp. VI. 29.

15) Fap. V. S. egi magnas of graves caussas. has destino retracture, no chanus ilic labor mens, ni hoc quod reciquam est studii addidero, mecun pariter intercedad, nam si rationem posteritatis habeas, quicquid non est peractum, pro non inchoato est. Vgl. IV. 9. VII. 17. IX. 10, 15.

19) Epp. I. 2. 8. II. 5. III. 10. 13. V. 13. VII. 20. VIII. 19. IX. 18.

20) Epp. II. 19. III. 18. IV. 5. V. 13. VII. 17.

21) Pinious subst neuts in 'den Briefen folgende seiner Reden: 1. Pro Julio Pastory, etwa im J. 83. I. 18; 2. contrae Bachim Massam pro Bacticts; im J. 89, III. 4. VI. 29. VII. 33. vgl. Tacil. vd. Agric. 45; 3. pro Arionillas, 1119 3. J. 93. II. 1. 29. VII. 33. vgl. Tacil. vd. Agric. 45; 3. pro Arionillas, 1119 7. pro J. V. 12. VII. 30. IX. 13; 5. contrae Cactiome Classicome pro Bacticis; 111, 29. VII. 29; 6. contrae Marsium Priscum pro Afris, 111 J. 99, III. 14. 9. VI. 29; 6. pro Julio Basso; 11. 10; IV. vd. VI. 29; 8. pro Rufo Vareno, 111 J. 102, V. 20. VII. 5. 13. 29. VII. 6. 10; 9. pro Actorio L. Vil. 33. 8400. Apoll. Epp. 8, 10; 1 J. pro Clario, IX. 28

11. apud municipes bbliothecam dedicaturus, 1. 8; 12. pro Susto-19.

nio Tranquillo, I. 18; 13. pro libertis, VH. 6; 14. pro Corellia, versprochen IV. 17; 15. pro Vectlo Crispo, versprochen VI. 12; 16. pro Framus, versprochen VI. 18. — Vgl. Meyer Fragm. p. 248—252.

22) Epp. III. 18. officium consulatus iniunxit mibi, ut reip. nomine principi gratias agerem. quod ego in senatu cum ad rationem et loci et temporis ex more fecissem, hono civi convenientissimum credidi, eadem illa snatiosius et uberius volumine aupolecti, etc.

Au sgaben: zuerst in den Pauegyrieis Mediol. 1482. 4; hierard fin mit diesen u. in den Gesammlaunge, d. Pilin. Venet. 1485. 4. u. s. w. S. Schreeiger Bibl. II. 2. 8, 803 ff. Wieblig sind: c. enarratt. Jo. Mur. Catamer. j. Mediol. 1506. f. Venet. Add. 1508. 8, of wiederhoit); Basil. 1530. 8. Venn Jo. Sichard j. Ed. Thom. Henrue, Oxon. 1703. 8, (nuch neuen Mas.) c. annott, perpet. Jo. M. Generit, Lips. 1739. 8. 1770. God. Hern. Schäfer, Lips. 1505. 8. Gottl. Erdm. Gierig, Lips. 1804. 8. Gottl. Erdm. Gierig, Lips. 1804. 8. Gottl. Erdm. Gierig, Lips. 1804. 8. Gottl.

Elize In: c. Lipsti comment. Antv. 1000. 4. \* c. integr. nof. Jureti, Livinei, Lipsti, Fabri, Rittershmii, Grutter, Sedwarzii, Jinc. cur. Jo. Arakzwio, Anst. 1784. 4. \* comm. instr. Chr. Gottl. Schwarz, Norimb. 1746. 4. G. E. Gierig, Jups. 1798. 8. — Leastten aus cinen Pallmps. Ambros. 20 Cup. 7. 8. 78. 79. 60. 85. 86. thelli A. Mai zam Symmachus mit, wiederh. b. Niebuhr ed. Frontet Symn. § 62. — 64.

Zur Erlünterung: Jo. Zimmermann de conglario nd fillustr.

e.p. 25. Wittenb. 1721. 4. J. O. Armd de Pilotina Train zore ad c.

83. Regimont. 1721. 4. C. G. Scherer obas. erit. ad loca quaed.

paueg. Alfort 1729. 4. speicleg. obas. inhi. 1732. speicleg. noviso. htd.

1733. spielleg. noviso. htd. 1734. Corollar, obas. libd. 1733. 4. Chr.

Aug. Heumann Emendatt, paneg. in dess. Poecle, Blal. 1732. 4. Chr.

P. 520 aq. Dess. meditatt. ad paneg. in d. Bren. Bibl. Hamb. 1738.

V. 2. 8. 489 ap. Jo. Ad. Schiffer 3 progr. obas. misc. in paneg.

Onold. 1732. – 1785. 4. Ge. Wolfg. Aug. Filtenacher emend. et expublic loel dift paneg. c. 32. Chub. 1798. 8. J. Held obas. misc. in paneg.

Baruth. 1824. 4. Fuldner lectt. ad Plin. paneg. P. I. Bin
etch. 1825. 4.

23) Das Wohlgehllen an der Vergleichung seiner Briefe mit deren der Greer (vgl. Eraum. Moeller de en quod interest inter dicendi genum ejst. Ge. et Pila. disp. Hwan, 1700. 8.) hilek kip. IX. 22. ebu so unverkennbar durch, als das an des Martialis poetiseler Verberrichung Epp. III. 21, unversiohlen ansgegroeben ist; vgl. Martial. Figir. X. 19. Achitiches Epp. IV. 27, IX. 8. Eben so exite Rivalitim int Demosthenes IX. 23. Ueber some Rede pro Activa Fordisch VI. 33. sedent quidam ex contubernalisms nostris existimare, lanc orationers, lierum dienn, praceipuma, us inter meas, év rigé Evraje vivree esse. Achitiche VII. 30. libellos moss de utilone Helevidii orational Demosthenia sava Musikus coefers, quam sans, cum componerte

illos, habui in manibus. etc. Wirkliche Nachahmungen siud auch hier sohwer nachweislich; doch denkt man bei Epp. I. 8, 6, uuwillkührlich an den Kingang der Rede de corona, was durch I. 2. IX. 26. sich zu bestütigen scheint; Cicero Brut. 47, 173. ist Epp, VII. 20. wörtlich nachgeahmt, u. bei IV. 24. liegt die Vergleichung mit Cic. Brut. 90. sehr nahe. Dazu des Regulus Worte I, 5. Satrius Rufus et cui est cum Cicerone aemulatio et contentus non est eloquentia saeculi nostri.

24) Epp. III. 18. - Vgl. Gierig d. paneg. virtt. et vitt. vor s. Ausg. p. XI - XXXVIII.

25) S. z. B. Epp. IV. 16. 24. Doch vgl. VI. 33.

26) z. B. Epp. II. 11. wo der Kaiser selbst ihm sagen lässt, voci laterique consulerem, cum me vehementius putaret intendi quam gracilitas mea perpeti posset.

27) Epp. VI. 21. sum ex lis qui mirer antiquos, non tamen, ut quidam, temporum nostrorum ingenia despicio; neque cuim quasi lassa et effocta natura, ut nibil iam laudabile pariat. Vgl. I. 5.

28) Enn. IX. 26. dixi de quodam oratore saeculi nostri, recto quidem et sano, sed parum grandi et ornato, ut opinor, apte, nihil peccut nisi quod nihil peccat. debet enim orator erigi, attelli, interdum etiam effervescere, efferri ao saepe accedere ad praeceps. - visus es mihi in scriptis meis annotasse quaedam ut tumida, quae ego sublimia, ut improba, quae ego audentia, ut nimia, quae ego plena arbitrabar. etc. Vgl. VII. 9, 12. II. 5. Macrob, Sat. V. 1. genus pingue et floridum, Nor aus fremder Anführung bekannt ist uns Abr. Jäschke d. Plin inn. rhetore. Lips. 1698. 4.

29) Schon bei Lebzeiteu ward ihm der Vorwurf der Weitschweifigkeit und Redseligkeit gemacht. S. die Vertheidigung dagegen Epp. I. 20. am schroffsten der Gegensatz zu Regulus: dixit aliquando mihl R. cum simul adessemus: tu omnia quae sunt in caussa putas exsequenda, ego iugnīm statim video, hunc premo. respondi, posse fieri ut genu esset, aut tibia aut talus, ubi ille ingulum putaret. at ego, inquam, qui ingulum perspicere non possum, dunia pertendo, ompia experior, marra denique libor uni. Vgl. II. 5, IV, 5. VI. 33. IX. 4. Daher Reden die 5 u. 7 Stunden danerten, II. 11, IV, 16, Dahin gehört anch der Panegyrious, dessen Vorlesung 3 Tage währte, III. 18, und in dessen Verlauf der Redner selbst sich seine Breite nicht verhehlen kann; s. cap. 25. 56.

#### §. 86. Declamatoren.

Während so nur Wenige auf dem Wege öffentlicher Beredtsamkeit bleibenden Ruhm erlangten, ist dagegen die Masse der, freilich im Geiste der Zeit, gerühmten Declamatoren gleich in der ersten Hälfte dieser Periode fast nicht zu bewältigen. Kaum reichen die Andeutun-

gen des älteren Sencea hin, einigermassen Licht und Schatten in dicselbe zu bringen 1). Vier sind cs. welche vor Allen ausgezeichnet zu werden verdienen: M. Porcius Latro, ein Spanier 2) von leidenschaftlicher Hast, unermüdlichem Eifer im Declamiren und umfassendem Gedächtniss 3), der zwar das Wesen der Kunst bei seiner Geradsinnigkeit richtig gefasst hatte 4), aber doch durch das Schulwesen, in dem er als einzig galt 5), dem wirklichen Leben auf bedauerliche Weise entfremdet worden war 6); sein Ausdruck fand vor den Augen des feinen Sprachkenners Messalla cbcn so wenig Gnade 7) als seine Technik vor denen eifersüchtelnder Nebenbuh-Arellius Fuscus 9), des Ovidius Lehrer 10), bediente sich zum Declamiren häufiger fast der griechischen als der lateinischen Sprache 11), und strebte überhaupt nur nach Glanz des Ausdrucks, wiewohl dieser gewöhnlich in den niederen Regionen der Rede versugte 12). C. Albutius Silus aus Novaria in Ober-Italien 13), erregte anfangs grosse Hoffnungen in der Schule des Plancus 14), allein diese stimmten sich bedeutend herab durch die Unfähigkeit über die zuströmende Fülle zu gebieten, durch Mangel an Schbstständigkeit und eigenem Urtheil und durch die Grille, ein Scholasticus zu seyn ohne es zu scheinen 15); seiner anfangs mit betriebenen Gerichtspraxis machte zu Rom eine verunglückte Figur ein drolliges Ende 16), zu Mediolanum beinahe ein trauriges die gesetzliche Gewalt 17), sich endlich er selbst ein klägliches in seiner Vaterstadt nach vorherzegangener reducrischer Entwickelung der Gründe seines freiwilligen Todes 18). L. Junius Gallio, der Vater, eng mit Seneca befreundet 19), ward schon frühzeitig zu den Tüchtigeren gezählt 20). Den Tross, von dem wir etwa noch L. Cestius Pius 21), Votienus Montanus 22) und aus der letzten aus Mangel an Nachrichten minder ergiebigen Hälfte dieser Periode M. Fabius Quinctilianus 23) ausnehmen, verweisch wir, zumal da es an einem anderen und richtigeren Kriterium, als dem mehr oder minder hänfiger Erwähnung, fast ganz gebricht 24), billig in die Anmerkung 25).

- 1) Sence contr. V. process. p. 323. in his declassification quasas and the contraction of the contraction
- Senec. contr. I. procem. p. 65. Suctonius handelie von ihm im veriornen Theile der Schrift d. ill. rhett., s. oben S. 81, 35. Vgl. Schott d. clar. ap. Sen. rhett. p. 24 seq.
  - 3) Senen, l. l. n. 63 66.
- 4) Senec. 1. 1, p. 68. non placebat IIII orationem inflectere neo enquam recta via discentere, nisi cum hoe ant necessitate oegisate ant magna sunaisset tuillitus. schemata negabat decoris caussa inventa, sed subsidit, in quod anres offensurum esset, in plank diercetter, id oblique et furtim surreperet. summan quidem esse demeniiam, detorquero orationem, cui rectam, sess liceret.
  - 5) S. oben S. 81, 19.
  - 6) S. oben §. 81, 17.
- 7) Senec. conir. II. 12. p. 171. cum audisset Latronem declamantem, dixit: sua lingua discrins est. ingenium illi concessit, sermonem obiecit. nuu tuiti hanc contunuellam Latro, et pro Pythodoro Messalino orationem discritissimam recitavit sune compositam sunsoriae, quam de Theodoto declamanti ner triduum.
  - 8) Senec. contr. I. progem. p. 67. V. prnnem. p. 324.
- 9) Vater und Subn; wenigstens bet Seneca eben su häufig Arcllins Fuscus Pater, als olne diesen Zusatz; einmal Q. Fuscus, contr. I. 7. p. 122, was Schott d. clar. rhett. p. 6. für den Vater hält, während er den Sohn bei Plin. H. N. XXXIII, 12, wiederfindet.
  - 10) Senec. l. l. II. 10. p. 154.
- Senec. snas. 4. p. 28, vgl. contr. IV. 29, p. 315. V. 33. p. 353.
   Senec. contr. II. procem. p. 132. erat expitcatio splendida qui-
- 1.2) seuce. contr. II. process, p. 1.32. crit expiciatio specianos quadens, sed operosa el impletica, cultus tainte acquisitos, composito verborum mollor. suman ianequaltus orationis, quae modo exilis eral, modo inida liconta vega et efizas, principia, arquenenta, narrationes aridac dicebautur. in descriptionilus extra legom omnibus verbis, dummodo nitereti, permissa libertus. abili acre, abili solidom, obili harridus. splendida aratite et magis lasalva quan latci.
- 13) Suet. d. ill. rbett. c. 6. Senec. contr. III. procem. p. 197 sqq. Vgl. Schott d. clar. rhett. p. 4 sq.
- 14) Sueion. I. I. receptus in Planci oratóris contabernium, oni declamaturo mos crat, prius aliquem qui ante diceret excitare; suscepit cas partes atque ita implevit, ut Plance silentium imponeret, non audenti in comparationem se dimittere.
- 15) Sence, l. l. p. 197, illa tempestiva in declamationibus clus philosophia sine mode time et sine fine evagahatur; raro tokam controversiam implebat. non posses decre divisionem esse, non posses declamationem. ianquam declamationi multum decrat, tanquam divisioni

milium supererat, cum populo diceret, omnes vires suas advocabat et lideo non desinebat. saepe deciannatie lilo ter becclaavit, etc. p. 108-q. inacegnitatem in illo mirari libebat. splendidissimus erat; idera res dicebat omnium sordidissimus, acctum, puleium, lutrinam, pacedvoten, panajaer, juilil putabat esse, quod doi la decimantione non posset, erat autem illi caussa, ne acholasticus videretur, etc. Vgl. p. 201.

16) Repc., l. l. p. 200. in quocious indicio centumvirall, com diceretur irristranti conditio aliquando lata sh adversarato, induxi samodi figuram, qui till omnia crimian regererete placete, inquit, tibli rem irristranti ortansigi? izura, sed espo instruadom abbo, izura patris, clorere, qui inconditi snut, izura per patris memoriam, et exsequitus est locare, qui inconditi snut, izura per patris memoriam, et exseniti acceptimus conditionem, pierabit; clamabat Albutius: non dettil conditionem, schema dixi. Arutiusi instabato, eccumivri rebus innuniura folluzier. Arutinia sichesi: totalianti proterimus sine illis vivere, smuma rel hace fait: centumviri disermat, dare ipsos secundum avevaratima Butti, si invaret lite: ituravit. Albutias non tutili and contimelium, sed iratis culumniam sibl imposuit; nunquas enim amplius is foro distit. Vgl. Sueccio. 1.

17) Boeton. 1. 1. in cognitione caedis Mediolani defendens ream, cum cobibente lictore nimias luudantium voces ita excanduisset, ut et deplorato lualiae stain, quais literum in gernam provinciae redigeretur, M. insuper Brutam, coius status in conspectu erat, invocaret, legum no libertaits ausotorne et vindicem, pene poenas luit.

18) Sucton. I. I. extr. seular ob vitium vomicae Novariam rediit, convocataque plebe, caussas propter quas mori destinasset diu ac more concionaniis redditis, abstinuit cibo.

19) Gañlio der Vater adoptirte des Rheiors Seneca Eliesten Sohn, den Bruder des Philosophen, der nun Junius Annaeus Gallio hiess (Tacit. Ann. VI. 3, XV. 73.); daher neunt Seneca den Elleren noster, contr. III. proceun. p. 200, esster in der Anrede an seine Söhne, V. proceun. p. 281. Vgl. Schott d. elnr. rietti, p. 16.

20) Sonce contr. III. procem. p. 200. Fragm. bel Quinct. IX. 2, 21. Dial. d. oratt. 26. tinnitus Gallionis.

21) Treffend charakteristir bel Senec. Erc. contr. III. p. 898. Vgl. bild. proncan. p. 201. 16, p. 214. V. 26, p. 231. Charch. Citron. at Olymp. 191, 4.) Suas. 7. p. 30. u. olen S. 81, 28. n. 82, 3. 14. Schelt d. clar. rhett. p. 12. Meyer Fragm. p. 233 sp. Den Irritam bel Senec. contr. III. 14. p. 187. Cestins pater, warresidenilch sunc Cestius P. enistanden, bemerkten schou Faber n. Schott. Nach letz-tern p. 13. u. 23. Stand in seinem Mx. Cestius, Feilch ab finiter, mit in dem Tatrakolon. Surton, handelte von ihm in d. Schr. d. III. rhett. 228. Rediera null belenanter. asker ton selnes colonisticus. Senece.

22) Redner und Declamator, aber toto animo scholasticus, Senec. conir. III. 20. p. 240. Charakterisirt bei Senec. ibid. IV. 28. p. 307 sq. homo rariasimi, citamsi non emendatissimi ingenii, vitium auum.

quod in orationibus non evitabat, in scholasticis quoque evitare non potuit. — memini illum pro Galla Numisia apud centumviros tirocinium ponere. — sententias suas repetendo corrumpit. dum non est contentus unam rem semel bene dicere, efficit ne bene dixerit. et propter hoc et alia, quibuş orator potest poetne similis videri, solebat Scaurus Montanum inter oratores Ovidium vocare. Maiestatis belangt und von Tiberius verwiesen starb er auf einer der Balearischen Inseln, im J. 780. Tacit. Ann. IV. 4. Euseb. Chron. h, a. Vgl. Schott d. clar. rhett. p. 21. Meyer Fragm. p. 243 sq.

23) Quinct, Instit. VII. 1, 8 sqq. u. oben §. 80.

24) Das Resultat, welches durch ein gegenseitiges Vergleichen u. Abwägen der zahllosen Anführungen beim Rhetor Seneca vielleicht gewonnen werden könute, dürfte, wo die Declamation nicht als specieller Zweck vorliegt, die darauf gewendete Mühe nicht lohnen.

25) Dem nachfolgenden Kataloge liegt nichts weiter als die gleiche Verwahrung, wiewohl in andrer Beziehung, bei Quinct. III. 11, 21. zum Grunde: ne parum diligenter inquisisse de opere quod aggressi sumus videremur. Schott zählt, die schon Genannten und alles nicht hierher Gehörige abgerechnet, folgende in seiner Schrift de clar, ap. Sen. rhett. auf, wobei von den zahllosen Beweisstellen hier nur die wichtigsten: Alfius Flavus (s. Exo. contr. I, p. 374; verderbt ist . contr. 1. 7. p. 118, wo schon Faber die Vulg, Allegius Flavius verbesserte; vielleicht ist hierher der II. 14. p. 188. genannte Flavius zu beziehen), Argentarius (IV. 26. p. 291.), P. et L. Nonii Asprenates (V. pr. p. 318. III. 16. p. 211.), Attalus Stoicus (Suas. 2. p. 17.), [Aufidius Bassus, nach Suas. 7. p. 39 sq. mit Unrecht hierher gezogen; vgl. Quinct. X. 1, 103.], Junius oder Julius Bassus (V. procem. p. 322, 30, 331 sq. vgl. Quinct. VI. 3, 27. confumeliosum, 57. asinus albus, 74. Im Allg. E. H. Barker diss. de variis Bassis, im Class. Journ. nr. LX - LXII. u. Kühn addit. ad elench, medicor, vett. in Fabrio, bibl. gr. 1826, p. 3 sqq.), Blandius (Blandus ed. Bip. s. II. procem. p. 134.), Brutidius Niger (II. 9. p. 149. vgl. Tacit. Ann. III. 66.), Buteo (II. 13. p. 181. vgl. Plin. H. N. X. 8.), Capito (V. procem. p. 323.), C. Clodius Sabinus (VI. 26. p. 291.), Julius Sabinus (IV. 27. p. 299.), Asidius Sabinus (Suas. 2. p. 16.), Gavius Sabinus (Suas. 2. contr. III. 16. 17. 21. Ueber die Sabini verweist Schott auf Catanaeus Anmk. zu Plin. Epp. IV. 7.), Cledius Turrinus, Vater u. Sohn (V. procem. p. 323 sq.), Corvus, forte Corvius (Suas, 2. p. 21.), Damasus Scombros (so. Schott contr. II. 14. p. 190. nach Strab. lib. XIV. für AAMACCOMBPOC, Ed. Bip. Damos Scombrus, was er auch contr. I. 4. p. 104. für Amas u. Suas. 1. p. 9. für Damaseticus hergestellt wissen will), Papirius Fabianus, philosophus (II. procem. p. 132 sqq. 12, 172. bes. Senec. Epp. 40. 52. 100.), Fabius Maximus (so corrigiren Faber u. Schott II. 12. p. 173. d. vulg. Fabianus mit Bezug auf Tacit. Ann. I. 5, doch ohne Evidenz), Fetus (im Texte III. 19. p. 233. Vetus), Julius Florus (IV. 25. p. 284. vgl.

Quinct. X. 3, 13 sqq.), Fulvius Sparsus (V. procem. p. 322. Exc. I. p. 382, Quieci, VI, 3, 100.), Farius Saturninus (III. 21, p. 250.), Gargonius (Suas. 7. p. 51. contr. l. 7. p. 124. IV. 24. p. 274 sq.), Gavius Silo (V. pr. p. 323.), Hispo Romanus (IV. 26. p. 290. Schott macht nach Ant. Augustinus Vorgaog Romanius daraus), M. Annaeos Mela oder Melia, des Rheter Seneca jüngster Soho (II. pr. p. 133 sq.), Martius Marcellus (IV. 29. p. 316.), Marullus oder Marillius (l. pr. p. 68 sq. III. 17. p. 221.), Menestratus (suas. 1. p. 19.), Murrhedius (III. 17. p. 223.), Musa (V. pr. p. 321 sq. Schott rath auf Augustus Arzt Antonius Musa, über welchen Bahr LG, S. 332.), Oscus (V. pr. p. 322.), Junius Otho, pater (s. oben S. 81, 14. vgl. Tacit. Ann. III. 66. Vl. 47.), Pacatus (V. pr. p. 322.), Pompeins Silo (IV. 25. p. 283.), Senecio Grandio (suas. 2, p. 19.). Statorius Victor (suas: 2, p. 20.), Stertinius Maximus (II, 9. p. 149. vgl. oben §. 79, 20.), Surdinus (suas. 7, p. 50. contr. H. 20. p. 240), Clodius Tuscus (suas, 2, p. 21.), Vaiiius Syriacus (II. 9, p. 148, IV, 27, p. 209.), Varius Geminus (suas. 6. p. 36. contr. lil. 16. p. 210. vgl. Hieron, adv. Jov. lib. I.), Quinctilius Varus (l. 3. p. 97.), Vibius Gailus (Exc. II. p. 385.), P. et L. Vinicii (P. s. cooir. III. 20. p. 239. Seneo. Epp. 40, 9. L. s. II. 13. p. 184.), M. Vipsanius Atticus Agrippa (H. 13. p. 179.).

Schott hat seinen Seneca nicht völlig ausgebeutet; wir unden Foigende nachzuiragen: Avitus (suas. I. p. 3.), Corneiius Spatinus (suas. 2. p. 15.), Antonius Atticus (suas. 2. p. 19.), Liclnius Nepos (suas. 2. p. 18. u. öfter), Senianus (suas. 2. p. 19. u. ofter), Vibius Furius (contr. I. p. 74. Rufus vermathet Schoft in d. varr. lectt.). Vibius Rufus (l. 2. p. 91. u. öfter), Mento (i. 1. p. 83. n. öfter), Pasior Aietius (i. 3. p. 97.), Silins Bassos (l. 6. p. 109. 7. p. 118.), Ciemens Justus (II. 11. p. 164.), Triarius (mehr als vierzigmal genanut), Seieucius (II. 14. p. 187.), Cornelius Hispanus (sehr häufig erwähnt), Sepullius Bassus (III. 16. p. 209. n. öfter), Paullus Avidienus (ill. 17. p. 223.), Actius Postumus (III. 21. p. 249.), Mamilius Nepes (III. 2I. p. 250.), L. Magius (V. pr. p. 318.), Paternus,

Moderatus (V. pr. p. 323.).

Andere Namen, vielleicht seibst unter den Obigen einige, sind unsicher oder verderbt, wie Barbarus suas, 1. p. 10, wo Schott in den Aomk, den Namen durch Coujectur wegbriogt, Sarconius suas. 2. p. 18, we Moret Suretonius giebt, Cestius Crispus suas. 2. p. 19. Catius Cr. bei Morel, A. Patrins suas. 2. p. 21, wo Faber vermuihet Apaturius, Vibius Calvus conir. I. 1. p. 73, wo vielleicht Galtus zu schreiben, Basilius I. 2. p. 91, wo man nach Schott in d. varr, lectt. bald Asidius, bald Bassus Julius ündern wolke, Punitins I. 4. p. 103, wo Faber gewiss richtig P. Vinicius corrigirt, Brocco II. 9. p. 144, wo Ant. Augustinus die Worte: tacilum, nescio quem, Brocco quidam in Tacilus, nescio quis, Bro-

cio gewaltsam ändert, Gargius V. 34. p. 364, wo vielleicht Gargonius zu schreiben, Dento V. 31. p. 338, wo Schott varr. lectt. Mento vorschlägt. Eine neue Vergleichung der Handschriften ist sehr wünschenswerth. — Zur Ergänzung noch die Rhetoren bei Sueton. d. ill. rhett. s. oben S. 81, 35. u. Calpurnius Flaccus, s. oben S. 80, 28.

# II. Hälfte.

Von den Antoninen bis zur Auflösung des weströmischen Reichs, 117-476.

# §. 87.

Schulwesen.

Dieses nichtige Treiben musste sich bei wachsendem Verfall der politischen wie der wissenschaftlichen Bestrebungen in eine völlige Entartung auflösen. ungeheure Römerreich erlag seiner eigenen Last; die Massen im Gleichgewichte zu erhalten und den Staatsorganismus bis in seine äussersten Spitzen gleichmässig zu beseelen und zu beleben war bei dem steten Wechsel der Herrscher und des Princips unmöglich; Einzelne nur retteten den Schein in glorreichen Kämpfen mit den andringenden Barbarenhorden und verzögerten so die endliche Auflösung, ohne sie abwenden zu können. gleiche Weise gebrach es der Wissenschaft an Stetigkeit der Richtung und der Form, nur die durch den Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum bewirkte Erhitzung der Gemüther, welche, vermittelt durch einen vagen Deismus, auf der einen Seite in schwärmerischen Fanatismus ausartete, auf der andern in den Untiefen der orientalischen Mystik Zuflucht suchte, lieh den Productionen dieser Zeit ein eigenthümliches Gepräge, das aber unter dem Einflusse localer Bedingungen oft zum Zerrbild sich verzog. Auch die Beredtsamkeit blieb von diesem Einflusse nicht unberührt; Rom behauptete sich zwar immer noch als Mittelpunct und Hauptsitz der Wissenschaften 1), allein die schon in der letzten Zeit begonnene Verallgemeinerung der Studien hatte in entfernten Provinzen eine Menge von Schulen hervorgerufen, welche jetzt der Mutterstadt den Rang abzulaufen drohten, vor Allen und tonangebend die iu Gallien 2) und Africa 3), wo dem Volkscharakter getreu dort eine leichtfertige, in zugespitzten Sentenzen und Floskeln sich gefallende, hier eine üppige, wilde, keinen Zügel achtende Manier aufkam. Hohe Bedeutung erhielt diess Schulwesen jetzt durch den besonderen Schutz, den ihm, ohne selbst auf vorzügliche rednerische Tüchtigkeit Anspruch machen zu können 4), mehrere der gebildeteren Kaiser angedeihen liessen. Den ersten Grund zu dessen Organisation legte . M. Antoninus Pius dadurch, dass er einer Anzahl von Lehrern in allen Provinzen feste Besoldungen aussetzte 5); in seinem Geiste fort wirkten Alexander Severus 6), Constantinus 7), Julianus 8); schon Valentinianus II. und Valens vereinigten, wie es scheint um's Jahr 370 in Rom die einzelnen Zweige der Wissenschaft zu einem Ganzen unter strenger Handhabung der Disciplin 9), dem Theodosius II. und Valentinianus III. im J. 425 ein übnliches Institut in Constantinopel an die Seite setzten 10).

Yorzüglich der Jurisprudenz, minder der Beredtsankeit, die mehr in Gallien zu Hause war; Symnach. Epp. VIII. 68. IX. 88. Cassioder. Var. I. 39. IV. 6, VIII. 12. IX. 21. X. 7. Sidon. Apoll. Epp. I. 6, Rutil. Numat. Itin. I. 210. Augustin. Confess. VI. 8.

<sup>29</sup> Burdhjula, Auson. commem. profess. Burdigall, Augustednum, Elemen. oral; pro restaurands scholis; und nikst viclen undern geringeren, wio Nurbo, Tolous, Lugdnum u. s. w., vorzüglich Treveri, Joch Theod, XIII. itt. 3, II. u. das. d. Comment. Ygl. Nymach. Epp. VI. 34, IX. 83. Zur Benrtheilung der Methodo nicht unwichtig Auson. 163/II. IV.

Karthago, nebst seinem Pennalismus geschildert von August.
 Confess. V. 8. Vgl. Appul. Florid. IV. 18. 7.83, 20. p. 98. ed. Bossch.

<sup>4)</sup> Die Lobandelet der Panegyristen, die alles an den Despoten götlich inden, wie z. B. Constantin's Redea, Paneg. VIII. 20, p. 532. ed. Jaeg., verständelt den Geseichspunct. Unbedangener sind die Rehittonen bei den Seripti. bist. Aug., ohne jedoch volhen Ginabien zu verdienen, wie über Anton insus Pius, Capitol. 2a. u. 11. orationes pierique alienas discrent quue sub eins homine fertudur; Martins Maximus eins propriats faitses diet (Ballath von 4e 1ins Vertus Spartina. 4. cum de provincia redisset aque orationem pulcerrinams, quan hodieque legient, sir ope ra es sire per seriatorium aut diecenti.

magistros parasset etc. vgl. c. 5.); M. Antoninus Philosophus, frequentavit declamatorum scholas publicas, Capitol, 3: viel Wesens von seiner Beredtsamkeit macht sein Lehrer Fronto, Epp. ad M. Caes. II. 1. p. 44. ed. Nieb. 4. p. 53 sq. u. s. w. Vgl. Meyer Fragm. p. 259 sq., wo anch die Notizen fiber die hier zu übergehenden Reden an den Senat aus den Rechtsquellen mitgetheift sind; vgl. noch unien §. 89, 6; L. Verus, poior poeta quam rhetor, Capitel. 2, Front. Epp. ad Ver. 3. p. 159. 7. p. 168. 9. p. 173; Pertinax, eloquentia medioerl, Capit. 12; Severus, octavo decimo anno publice declamavii, Spart. 1, studiri in Athen, ibid. 8; Opillus Macrinus, Capit. 4. beriehtet nach Aurel. Victor, lectioni operam dedisse, egisse canssulas, deelamasse; Heliogabalus, apud meretrices concionem habuit quasi militarem, dicens eas commilitones, Lamprid. 26; Alexander Severus, in latinis non multum profecit, nt ex clusdem orationibus apparet, Lamprid. 3. cf. 27. 35. oratores et poetas, non sibi panegyricos dicentes, sed aut orationes recitantes aut facta veterum libenter audivit etc. ad Athenaenm audiendorum et graccorum et latinorum rhejorum vel poeiarum caussa frequenier processit, audivit autem ctiam forenses oratores caussas recitantes; Gordlanus I., la Athenaeo controversias declamavit, Capit. 3: Gallicans I., oratione, poemate atque omnibus artibus clarus, Trebell, 11; Postumius iunior, ifa in declamationibus disertas, ut cins controversiae Ouinetiliano dieantur insertae, Trebell, trig. tyr. 3; Saturniuns, in Africa rheioricae operam dederat, Romae frequentaverat pergulas magistrales, Flav. Vopisc. 10; Numerianus, huius oratio fertur ad scuatum missa tantum habnisse eloquentiae, ut illi statua non guasi Caesari, sed guasi rhejori decerneretur ponenda in bibliotheca Ulpiana, cui subscriptum est: Numeriano Caesari oratori temporibus suis petentissimo, Vopise, 11: Julianns, rhetoricam amavit, nt ostendii orationum epistolarumque eius enm gravitate comitas Incorrupta; super his aderat, laime quaque disserendi sufficiens sermo, Amm. Marc. XVI. 5, 7. vgi. XXV. 4, 17. u. Th. I. S. 101; Constantius II., cum a rhetorica per ingenium desereretur obtansum ad versificandum transgressus nihil operae pretium fecit, Amm. Marc. XXI. 16, 4. Als Wiederhersieller der Beredtsamkeit werden Diocletianus, Maximianns und Constantius Chlorns von Eumen, pro restaur. schol. c. 17 sqq. gepriesen, mit grösscrem Rechie wohl Valentinianus II. von Symmach, land, in Valent, p. 28, ed. Nieb. vgl. unten Anmk, 9. n. Bernhardg Röm, LG, 8, 134, f.

5) Capitol. Ant. 11. refeording et philosophia per omnes provincinas et honores et anheria dentiti. Vgl. Medestin. In d. diguest. XXVII. itt. 1. d. exemunt. 6, 2 aq. iors di mi à dipole feriquer le tuirry mêtes rêve vir pi descroppione federare mi alphese virie, geosciageme signification and proportione signification de l'annexis annexis de l'annexis de l'annexis annexis de l'annexis de l'annex

ζους πόλεις έπτα τους Θεφαπεύοντας, είσσαφας τους παιδεύοντας έπατε φαν παισείων, αι δε μέγισται πόλεις δίκα έπτρους και έχτοφας πέντε και γραμματικός τους ίσους έπεις δί τουτον τον αφιθμόν ούδε ή μεγίστη πόλες την άτελειαν παρέγει, ». τ. λ.

6) Lamprid. Alex. 44. rhetoribus, grammaticis, medicis, baruspicio, mathematicis, mechanicis, architectis salaria instituit et auditoria decrevit, et discipulos cum anosois pauperum filios modo ingenoso dari lussit. etiam in provinciis oratoribus forcosibus muitom deutilis, piersque citam anosonus dedit, quos ecossitisset gratis agere.

7) Cod, Theodos. XiiI. tit. 3 (de medicis et professoribus), 1. Imperator Constactious A. ad Voiusiacum. medicos, grammaticos et professores alios litterarum immunes esse cum rebus, quas in civitatibus suis possideot, praecipimus et hoooribus fuogi, io ios etiam vocari eos vel pati ioiuriam prohibenns, ita ut, si quis eos vexaverit, centum millia nummorum aerario ioferat, a magistratibus vel quinquennalibus exactus, ne ipsi hanc poeuam sustiocant. servus eis si ioiuriam fecerit, flageliis debeat a suo domioo verberari coram eo cui fecerit iniuriam, vei st domious cooseosit, viginti millia nummorum fiscu toferat, servo pro pigoore, donec summa haec exsolvitur, retioendo. mercedes etiam corum et salaria reddi praecipimus, quoniam gravissimis dignitatibus vel pareutes vei domioi vel tutores esse non debent. fuogi eos honoribus voicotes permittimus invitos con cogimus. PP. Cal. Aug. Sirmii. Crispo et Constantino Caes. coss. (321), wiederh. in Cod. Just. X. tit. 53. (52) de profess. et medicis. 6. - Ibid. 3. Idem ad populum, beoeficia divorum retro priocipum confirmantes medicos et professores litterarum, uxores etiam et filios corum ab omni functione et ab omoibus mancribus publicis vacare praecipimus, nec ad militiam compreheodi, neque hospites recipere, nec ullo fungi munere, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos iostituaot. PP. 5. Kai. Octob. Coostp. Dalmatio et Zenophilo coss. (383). Vgl. Manso Lebeo Coostant. d. Gr. S. 239. u. übern, Verm. Aufs. Nr. H. S. 72 ff. - Von geringerer Bedeotung sind die im Cod. Jost. X. tit, 53. (52) 2-5. befindlichen und theils Schärfung, theils nähere Bestimmung früherer Gesetze eothalteoden Verfügungen des Gordianus , Philippus , Diocletianus v. Maximianus, v. 11. des Honorius u. Theodosius vom J. 414.

8) Cod. Just. X. 53, 7. Imp. Julinous A. magistros stodiorum douteresque excellere oporte mortinos primon, detinde focosidin. sed una alogulis civitatibus adesse ipse 000 possum, inbeo, quisquis doctre vidit, non repente nec temere prosiliat and loc munus, sed indicio ordinis probatas decretum curinium nucreator, optimorum conspirante consensu: Dat. 15. Kai. Jul. accept. 4. Kai. Aug. Spoietti, Manfertino et Nevitta coss. (262).

9) Cod. Theodos. XIV. 9. 1. Imppp. Valentioisous, Valeos et Grattaous AAA. ad Olybrium p. u.º Quicouque ad urbem disceodi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum ceosus, proviocialiom iudicum, a quibus copia est dauda veniundi, ciusmodi litteras proferant, nt op-

pida hominum et natales et merita expressa teneantur, deinde, ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant. tertio, ut hospitia eorum sollicite censualium norit officium, quo ei rei inpertiant curam, quam se adseruerint expetisse. idem inmineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas, neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. quin etiam tribuimus potestatem nt, si quis de his non ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verberibus adfectus statimque navigio superpositus abjiciatur urbe domumque redeat. his sane qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari, post id vero tempus qui neglexerit sponte remeari, sollicitudine praefecturae etiam impurius ad patriam revertatur, verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant quive sint, pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provincias remittendi, brevibus conprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque compertis utrum quandoque nobis sint necessarii indicemus. Dat. 4. id. Mart. Trev. Valentiniano et Valente III AA. coss. (370). Vgl. Cod. Just. X. 53, 8-10. Diess setzt die friihere Gründung der Akademie zu Rom ausser Zweifel; vgl. Manso a. O. S. 76 ff. Die innere Einrichtung ist unbekannt, vielleicht aber nach dem Institut in Constantinopel zu beurtheilen. - Ueber die Provinzialschulen s. vorz. Cod. Theod. XIII. 3, 11. Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Antonio pf. p. Galliarum. Per omnem dioecesim commissam magnificentiae tuae frequentissimis civitatibus, quae pollent et eminent claritudine praeceptorum, optimi quique erudiendae praesideant inventuti, rhetores loquimur et grammaticos, atticae romanaeque doctrinae, quorum oratoribus viginti quattuor annonarum e fisco emolumenta donentur, grammaticis latino vel graeco duodecim annonarum deductior paullo numerus ex more praestetur; ut singulis urbibus, quae metropoleis nuncupantur, nobilium professorum electio celebretur, nec vero indicemus hberum ut sit cuique civitati suos doctores et magistros placito sibi iuvare compendio. Triverorum vero clarissimae civitati uberius aliquid putaviums deferendum, rhetori ut triginta, item viginti grammatico latino, graeco etiam, si quis dignus reperiri potuerit, duodecim praebeantur annonae. Dat. 10. Kal. Jun. Valente V. et Valentiniano AA. coss. (376). Vgl. Eumen. pro restaur. schol, c. 14. Cassiodor. Var. IX. 21. Manso a. O. S. 79 f. 10) S. Cod. Theod. XIV. 9, 3. de professoribus publicis Constantipopolitanis, u. Cod. Just. XI. 19. (18). 1, mit dem Commentar von Gothofredus u. K. Conring diss. de studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolis, in dess. Opp. t. VI. nr. 1. p. 4-27, auch in Sallengr. thes. antiqu. roman. t. III. Dazu noch Cod. Theod. VI. 2, 1. (Just. XII. 15, 1.) u. XV. 1, 53. Vgl. Manso a. O. S. 76 ff. u. Th. I. S. 89.

# 6. 88.

## Technik.

Sehr würde man irren, wenn man von diesem sorggepflegten und verschwenderisch ausgestatteten Schulwesen auf einen hohen Stand der Beredtsamkeit oder auf einen hohen Gewinn für dieselbe schliessen wollte, im Gegentheile trug es dazu bei; das seichte Wesen vollends zu verflachen, indem nun nicht mehr, wie früher, Liebe zur Sache und innerer Drang, sondern die Aussicht auf eine fette Pfründe zum Rhetor machte. Seltsam ist, dass der Aufwand äusserer Mittel jetzt in eben dem Verhältniss sich steigerte, als die innere Kraft sank und man sich von praktischen Zwecken entfernte. Die öffentliche Beredtsamkeit verschmolz jetzt förmlich mit der Schulberedtsamkeit, wie schon der Umstand beweist, dass rhetor und orator als gleichbedeutend gilt 1). An deliberative Rede im wahren Sinne war bei der knechtischen Gesinnung des Senats gar nicht zu denken 2), die Gerichtspraxis artete in arglistige Rabulisterei aus und kam nach und nach fast ganz in die Hände der Juristen 3), nur die Bettelhaftigkeit des kriechenden, aber einträglichen Panegyricus fristete noch dem Reste der öffentlichen Beredtsamkeit ein kümmerliches Leben, das aber durch häufige und glücklichere dichterische Behandlung 4) noch unscheinbarer wurde. Einen weiteren Umfang dagegen masste sich die declamatorische Beredtsamkeit an, aber sie verlor an Tiefe, was sie an Breite gewann; die Controversiae und Suasoriae werden seltener genannt, wiewohl sie immer noch die Hauptgrundlage der praktischen Uebungen gebildet haben mögen 5); daneben aber erhob sich bei vorherrschender panegyristischer Tendenz zum beliebtesten Uebungsstück die laudatio, häufig unlöblicher Gegenstände 6). Auch die Epistolographie zog man jetzt aus Hingebung an die modische und immer gebieterischer sich gestaltende Etikette in das Bereich der rhetorischen Vorbildung hinein 7). Die Technik schrumpfte zu trockenen Compendien ein - ein starres Regelwerk, ohne eigene Forschung aus den Theorien der Vorgänger zusammengelesch, namentlich aus den Schriften der Griechen, wo Hermagoras als höchste Auctorität gilt 8), weniger aus denen der Römer, obgleich die Benutzung der Schriften des Cicero und Quinctilianus unverkennbar ist 9) - von denen eine ganze, Einzelnes wie das Gesammtgebiet betreffende Sammlung in folgender Ordnung auf uns gekommen ist 10): Aquilae Romani und Julii Rufiniani de figuris sententiarum et eloquationis libri 11), Curii Fortunatiani artis rhetoricae scholicae libb. III. 12), Sulpitii Victoris ad M. Silonem generum institutiones oratoriae 13), Anonymi Excerpta de locis rhetorices 14), Emporii rhetoris de ethopoeia ac loco communi liber, demonstrativae materiae praeceptum, de deliberativa specie 15), Aurelii Augustini principia rhetorices 16), Syntomata sive praecepta artis rhetoricae summatim collecta de multis a Julio Severiano 17). Versus Rufini de compositione et metris oratorum 18), Prisciani grammatici Caesariensis de praeexercitamentis rhetoricae ex Hermogene liber 19), Rhetoricae compendium ex Magno Aurelio Cassiodoro 20). Marciani Minei Felicis Capellae de rhetorica liber 21). Das übrige dort Mitgetheilte liegt über die Grenzen des echt Römischen hinaus 22), noch innerhalb derselben neu Entdecktes, wie C. Julii Victoris are rhetorica Hermagorae, Ciceronis, Quinctiliani, Aquilii, Marcomanni, Tatiani 23), und Anicii Manlii Severini Boethii speculatio de rhetoricae cognatione und locorum rhetoricorum distinctio 24); Anderes ist untergegangen 25). Nicht minder deutlich spricht sich endlich die geistige Verarmung der Zeit aus in der totalen Unfähigkeit, aus der Fülle eigener Kraft heraus zu schaffen, ein Mangel der nothwendig auf die Alten zurück führte, und auf der einen Seite philosophisch-rhetorisch-grammatische Commentare der rhetorischen Schriften des Cicero 26) und Blumenlesen aus den besten und beliebtesten Autoren 27), auf der andern aber einen unseligen Eklekticismus hervorrief, der ohne Geschmack Floskeln aller Art aus den ältesten fast verschollenen schriftlichen Denkmühlern herausgriff 28) und verbrauchte, und so den Ausdruck, je nachlem die provinzielle Eigenthimlichkeit durchdrang, entweder in einen steifen Ziergarten oder in eine unwegsame Wildniss umschuf. Als Termini dieser Gebiete kann man Fronto und Appuleius betrachten. Uchrigens war bei der unverkennbaren Vorliebe für das Griechische jetzt für das Römische wenig zu hoffen 29).

 So namentlich io deo Rechtsquellen, wo Sophista nor von griechtschen Lehrern gebraucht wird. Vgl. Gaupp d. prufess. et medic.
 3. p. 33 sqq.

 Nichts ist charakteristischer als die moostrisso acclamationies, wie sie voo den Scriptt. hist. Aug. mit sichtlichen Wohlgefallen mitgetheilt werden; s. z. B. Lamprid. Commod. 18 sq. Alex. Sever. 6 sqq. (cx more, bid. 12.), Capitol. Maximin. 26. Gord. 11. Maxim. 2, Voptez. Tacit. 5. Prob. 11.

3) Ammiao. Marcell, XXX, 4, 8 sqq. at nunc videre est per Roos omoes tractus violenta et rapacissima genera homioum per fora omnium volitantium et subsidentium divites domus, at Spartanes canes aut Cretas, vestigia sagacius colligeodo ad ipsa cubilia pervenire caussarum, io his primus est coetus eorum, qui seminando diversa iurgia per vadimonia mille iactaotur: - horum obstinatione libertatem temeritas, constantiam audacia praeceps, eloquentium inaois quaedam imitatur flocotia loqueodi: - 11. secundum est genus corum, qui iuris professi scientiam, quam repugnantium sibi legum abolevere discidia, velut vioculis ori impositis reticentes lugi silentio umbrarum sunt similes propriarum; - 13. tertius corum est ordo qui, ot in professione turbuleota clarescaot, ad expugnaodam veritatem ora merceoaria procudeotes per prostitutas frontes vilesque latratus, quo velint, aditus sibi patefaciunt crebros: - 14. quartum atque postremum est geous impodeos, pervicax et iodoctum, corum qui cum immature e litterariis erupertot ludis, per aogulos civitatum discurrunt, mimiambos con caossarum remediis coogrua commeotautes, fores divitum deterendo, eocoarum ciborumque aucupaotes delicias exquisitas. etc. etc. Die Käuflichkeit der Entscheidung berührt Lamprid. Com-

mod. 14. Alex. Sever. 36.
4) So die versificirtee Paoegyrici des Claudius Claudianus, Sidonius Apollinaris, Priscianus, Flavius Cresconius Corippus,

5) S. z. B. Emporius d. deliberat. spec. p. 315 sqq. ed. Capp. Gell. N. A. IX. 15.

6) Laudes somni, fumi, pulueris, negligentiae u. dgl. m. s. unten

 89, 12. 16. vgl. Gell. N. A. XVII. 12. Vernünftiger Emporius demonstr. mater. praec. p. 312. ed. Capp. u. schon Alex. Severus bei Lamprid. c. 35.

7) S. die Theorie bel Jul. Victor art. rbet. c. 27. p. 266 aq. Or. Als blichstes Muster galt Plinius, mach ihm arbeiteten M. Cornelius Fronto (s. unten S. 89.), Q. Aurelius Symmachus, C. Sollius Apollinaris Sidonius.

8) So bei Curius Fortunat. (unten Annk. 12.), der durchgingig den griech. Annhuck neben den latein. acita oder iha bloss handnuck (p. 54, 60, 67, 70, ed. Capp.), bei den neg. Augustinus (p. 319 spg.), bei Jul. Fiero (rannk. 23.). Subplikus Fiero feig seines Leviero-Zeno Anveisuing zim Gründe (p. 25.5). n. vervollständigt diese nus den Schriften der Griechen (p. 2677.)

9) So, Einzelnes abgereeinet, vorzigliete n. ausdricklich bet Jul. Fictor u. bei Caustolouve (S. 272), der nur römische Autoritum einen nurekennt, in zwar Gleero, Quiscillismus u. Fortunatianus Sonat dieus Cierco nur als Quelle für die Beispiele, bes bei Severimus (Ausnik. 17) v. Aquilla Romenur (Annik. 11.); von Dichtern ist Hauptquelle Virgilliss, wie bes bei Julia Rujinismus u. Emportura (Annik. 15.).

10) Ex bibl. Frc. Pithoei, Paris. 1599. 4. Antiqui rhetores Latini e Frc. Pithoei bibl. olim. editi. recogn. emend. not. auxit Claud. Capperonnerius. Argentor. 1756. 4.

11) Ed. Capper, p. 1—92. Die Schrift des Aquilla Romanus iste In Aussag aus des Alexander Numerii (s. Th. 1, 8, 98, 13, Abhandlung regl vin rege doureling und rich rege doureling und rich rege doureling und rich rege doureling und rich rege doureling and subject in the Alpha, per backenns Aquilla Romane Alexandro Numenio e civide ab eo praeterilas, allis quitem preditsa, subsecuminus; wodurch et also sent liber de fig. sentent. et eloquat. als Supplement der obligen Schrift deutlich bezeichnet. Die beiden Gigenden Andsätze de schrendtsi dervon i. de schementsi diamones bal-ten wir mit Ruhnkern für untergeschoben. Beide oft mit Butd. Lupus hermsegegebon; 4. d. aneger, Th. 1, 8, 88, 15.

De Casso (1994), p. 30 — 101. (scholeritere für scholices mit Melley be Casso (1994), p. 30 — 101. (scholeritere für scholices mit Melley be Casso (1994), p. 30 — 101. (scholeritere für scholeritere pa, Non, v. chros unmittlig) Cassodor, tiet, comp. p. 372, lume [terap, Non, v. chros unmittlig) Cassodor, tiet, comp. p. 372, lume [terap, under scholeritere für scholeritere participation on tetenderit, plurima tamem acutissina ratione dissertiii. Rincipation on tetenderit, plurima tamem acutissina ratione dissertiii. Rincipation on tetenderit, plurima tamem acutissina ratione dissertiii. Rincipation on tetenderite plurima tamem acutissina ratione dissertiii. Lincipation on tetenderite plurima tamem acutissina ratione dissertiii. Lincipation on tetenderite plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the control of the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994), and the complex plurima tamem acutissina ratione disease (1994). The complex plurima

Ed. Capp. p. 255 - 299, zuerst aus einem Cod. Spir. von Beat.
 Rhenanus in Vett. aliq. d. arte rhet. traditt. etc. Paris. 1521. 4.

14) Ed. Capp. p. 289 – 3002, zuerst in der Nammlung v. 1521. Vielleicht sehe späten Ursprungs; doch Aschenen die gleich auf den Tütel folgenden Worte: vidennire M. Tallius de inventione, Boethins ilb. IV de differentiis topleis, Aleninus in dialogo de rhetorica: erst später blazungefügt zu seyn. 15) Ed. Capp. p. 303 - 317. znerst in der Sammlung v. 1591.

16) Ed. Capp. p. 316 – 328. In der Aldin. Sammlung v. 1528 u. in der einer Aus, des Curius Fortunatienus a. l. et a. (meter d. tittle officio oratoris) wahrscheinlich aus den Anfangsworten: oratoris officium est, entonomeno) diesem zugethellt, und auch von den Benedicliner in der Anug, des Augustinus u. A. diesem für untergeschoben erklärt.

17) Rd. Capp. p. 829 — 345. soast nater des Aur. Corn. Celsus. Namen (s. ohen S. 79, 22), snerst orr. Siet. a Popma Colon. 188. S. Chr. Aug. Heumann in dess. Poecile, Hal. 1792. S. t. I. p. 378 aqq. Jo. A. Fabricius suppl. an Bibl. lat. t. III. p. 739 aqq. (yellabil. lat. net. as vt. I. V. p. 467 sq.) Lanachug. 1745. Il. Severianus wird rühmlichst erwähnt von Sidon. Apollin. Epp. IX. 13. 15. Carn. IX. 312. praestalengue tha Severianus.

18) Ed. Capp. p. 346 — 357. aus etnem Cod. Einsiedl. sacc. XI. u: der ed. Junt. 1525. 4. emendirt von Baiter im Cic. ed. Orelli, t. Vi 1. p. 183 — 194.

19) Ed. Capp. p. 858 - 865. S. Th. I. S. 95, S.

20) E. Capp. p. 366 - 374, aus Cassiodorus Schrift de artitus ac disciplinis liberalium litterarum, cap. 2. de arte rheorica (ed. Garet. Rotomag, 1679. f. t. ll. p. 361 - 569) genommen, aher mit bedeutenden Ahveichungen, namenülich von vorn herein, wo die Copio eine weiter Ausführung des Originals ist.

21) Ed. Capp. p. 400 – 430. Théti cines grossen encyklopidischen Werkes ühre die 7 freien Kinste unter dem Ittel Satricton, nebst Einletung de nuptits philologiae et Mercurii (im Mittelaiter sehr hoch gesehkitzt und spüter of heranagegehen; ed. pr., Vicent. 1499. f. ed. H. Grotius, I.B. 1399. d. die Rhetor. einzeln Lips. 1509. f.); vgl. Bihr I.G. S. 339.

22) Bedne presbyteri liber de tropis sacrae scripturae, ed. Capp. p. 375—386, Istidori de arte rhetorica liber, reliquo opere selectus, p. 387—389, Alcuini sive Albini de arte rhetorica dialogus, p. 390—409.

23) Zuerst aus einem Cod. Vat. sacc. XII. herausg. von A. Mai Rom. 1823, wiederh. von Bailer im Cic. Orell. t. V. 1. p. 195 - 267.

24) In classic. auctor. e Vatic. codd. editt. cur. A. Maio t. III. Rom. 1831. S. p. 315 - 331.

29) Dahin gehören die in der Überreicht, der nr. rhet, des Jul. Victor Gennauter: Aquillus (wormter har Min die Aquilu vermuthet), Marco Mannans, auch genaut bei Cur. Fortmat. rhet. 1, p. 68, Subji. Victor inst. ortat. p. 288, Commenteriji in Mar Victorin. der Cic. rhetor. 1, p. 28 q. ed. Cic. Orelli. I. V. 1. ed. Capp. p. 110. Tatians (cod. Tucionum) deer vielleicht richtiger mit Mai (Julius) Titianus (cod. Tucionum) deer vielleicht richtiger mit Mai (Julius) Titianus, simia temporis sui quod cuncta innictus enest, Capito. Marcin. un. 1. vg. 1800. Apoll. Epp. 1. I. Auson. Epp. XVI. 84, Isidor. orig. 2. — Die von Rufmus d. comp. p. 333. genunnten Bambuchte des numerur oratorius, wiewold die aluwsall.

dort nicht kritisch geiroffen zu seyn scheint; erwähnenswerth wegen migschielter Fragmente Pompeius Messalinns p. 355, Acelius) Donatus p. 356, Probus ibid. – Flavins Merobaudes, Boeth. ad Cic. top. IV. p. 335. V. p. 368. Or. vgl. Orelli coll. inscriptt. t. J. p. 259 sq.

39) C. Marias Victorians, ein Afrikaner, unter Constantic (Cassiodor, Chronic, f. I., 9262), Verfasser abhreicher grammatischer und theologischer Schriften (s. Bähr LG. §. 274.), commentitor (Cicro's Battoriak (s. 9. §. 6. 5. 5. ). dessettlen Topki in 4 Bilder, worüber aber der unstrenig geistreichere zweite Commentator der letzteren Schrift, Boothius (s. 6. 6. 8. 67, 12.) kein eben günstgest Urtheil fällt; n. dens. im Ctc. Orell. t. V. 1. p. 270, 271. Urber die Commentare zu den Redeu a. 6. 6. 5. 4. 5. 1. 8.

27) Wie F. B. die früher mit Unrecht dem Fronto beigelegte Quadriga a. ezempla eloquationun ez Virgilio, Salbuttoj, Terenlot Geroria ez Virgilio, Salbuttoj, Terenlot Geroria per litteras digesta des Arusianus Mesans, den sehon Casslodor. d. instit. divin, litter. e. 15. t. II. p. 347, sils devin ennent. Vgl. Næbuke pract. ad Front. p. XXXI saj., vo die bischer unbekannten u. in den bereffendene Schriften sicht vordafüldene Schriften sicht vordafüldene Jengmente masgezogen sind, Bähr I.G. §. 273, 12. Hernaugeg. v. A. Mai in der 1. Ausg. d. Fronto, Medio. 1181. p. 483 sag. (s. dagegeg. v. A. Mai III. 1828. p. 301.), verbessert sus einem Cod. Gueti. von Lindemann corp. grammatt. hatt. 1. p. 390 sag.

copy, gisanikat; nat.; t. f. 2, 729 vag. (2014). multim ad sersonits de-209) and Videor price, c. 20, p. 2006. Overl. multim ad sersonits de-200 and video price pri

29) Gell. N. A. XIX. 9.

#### 4. 89.

Afrikanische Schule. L. Appuleius. M. Cornelius Fronto.

Die Redner selbst aber, wie wohl zu wünschen würe, nach den einzelnen Schulen, der römischen, afrikanischen und gallischen, zu ordnen und zu schildern, ist bei der Dürftigkeit der Nachrichten und bei dem Verlaute so vieler Originalschriften nicht leicht möglich. Am meisten gebricht es an binlänglichen Belegen für die afrikanische Manier; war werden als Gewährmänner fürdieselbe zwei bedeutende Männer genannt, L. Appuleius und M. Cornelius Fronto, allein nur den ersteren können wir, und auch diesen nicht unbedingt, als Appuleius war nicht Redner, solchen anerkennen. sondern Philosoph, unstreitig einer der geistreichsten seiner Zeit, zwar Anhunger der modischen Mystik und Schwärmerei, doch ohne für die Thorheiten der Mitwelt blind zu seyn: den Namen eines Redners hat ihm seine Apologia sive de magia liber 1) erworben; allein ist auch die Redeform gewählt und durchgeführt, und selbst der Ausdruck hier reiner und gehaltener als in den übrigen Schriften, so scheint sie doch zum wirklichen Vortrag weder geeignet noch bestimut gewesen zu seyn; auch die IV Bücher der Florida durften für eine Blütbensammlung nicht sowohl rein rhetorischer Declamationen, als vielmehr philosophischer Vorträge zu halten seyn; dennoch ist in diesem Allen das rhetorische Element eben so wenig zu verkennen als die Eigenthümlichkeit der afrikanischen Schule, die unter dem Einflusse eines glühenden Himmelstriches uud einer verdüsternden, sinnbethörenden Magie Begriff und Ausdruck mit phantastischer Willkühr handhabte und in Glaubenssachen zum wilden Fanatismus aufschwoll 2). Im sehroffsten Gegensatz zu diesem afrikanischen Wesen steht Fronto, und ihn mit diesem in Verbindung zu setzeu, dafür giebt es keinen andern Grund, als weil der Zufall ihn in Afrika geboren werden liess 3); vielleicht in Alexandria erzogen 4) hegab er sieh sehon unter Hadrianus nach Rom 5) und erwarb sieh dort nicht nur den Ruhm eines ausgezeichneten Redners, sondern auch das Vertrauen der Kaiser Hadrianus und M. Antoninus Pius, welche ihn mit Ehren überhäufteu ") und selbst die Bildung des M. Aurelius und des L. Verus anvertrauten 7). Gesucht von allen Gebildeten 8), höchlich augestauut und bis zur Gleichstellung mit Cicero erhoben 9), und gefeiert von seinen Schülern und Nacheiferern durch die Annahme des Titels Frontoniani 10), war er lange auch in nenerer Zeit der Gegenstand stiller Bewunderung; daher der lebhafte Eindruck, welchen die Kunde von dem Wiederauffinden seiner Schriften bei allen Freunden der Wissen-

schaft hervorbrachte 11); aber es war eine grausame Täuschung, die als einzigen Gewinn nur die Ueberzeugung abwarf, dass die Zeit, welche einstimmig einen Fronto loben und bewundern kounte, unrettbar schon der Entartung anheim gefallen sevn musste. Zwar ist iener Fund nichts weniger als vollständig und bietet ausser einer ziemlich umfänglichen, jedoch gleichfalls unvollständigen Correspondenz Weniges von rein rhetorischer Natur 12), allein er ist, zumal da in ihm des Verfassers Grundsätze und Ansichten von der Beredtsauskeit deutlich ausgesprochen sind, zur Tröstung über den Verlust seiner Reden 13) mehr als hinreichend. Es kann in der That nichts an Sinn und Ausdruck Aermilicheres geben als diese Leistungen des Fronto; ihm gebrach es durchaus an gründlicher Bildung, an Euergie und Geschnack, daher musste sein Missfallen an den Ausschweifungen der Zeit, das an sich wohl Anerkennung verdient, ihn bei aller Begeisterung für seine Kunst 14) anf Abwege führen und sein Streben nach Einfachheit und Nüchternheit in Einfältigkeit und Albernheit verkehren, was ebeu sowohl in der Wahl des Stoffes 15) und in der Trivialität der Technik 16), als in der in wahrem Siechthum und totaler Kraftlosigkeit dahin schleichenden Darstellung und in der Buntscheckigkeit eines nach altmodischem Muster zugesehnittenen und mit modernem Flitter verbrämten und verblümten Ausdrucks 17) sich beurkundet. - Ueber seine Schüler so wie über die übrigen Redner des zweiten und des dritten Jahrhunderts fehlt es an ausreicheuden Nachrichten 18).

Gesammtausgg, Ed. pr. Rom. 1469, f. Ven. Ald, 1521. s. cur.
 Pet. Coleii, j. B. 1588. S. c. cemend. G. Elmenhorst, Fref. 1621. 8.
 not. ill. Jul. Floridus in us. delph. Paris. 1688. II Voll. 4. \*c. not.
 var. Fre. Oudendorp, vollende von Jo. Boszcha, I.B. 1789.—1833.
 III Voll. 4. Die Apologie einzeln von Is. Casambonus, Heidelb. 1594.
 c. comm. Soig. Gentliti, Hanov. 1607. 8.

<sup>2)</sup> S. Bernhardy rom. Litt. S. 131 ff.

<sup>3)</sup> Zu Cirta in Numidien. Minut. Fel. Octav. c. 9. 31. vgl. Front. Epp. ad amic II. 6. p. 215. Nieb. Er muss weuigstens auter Domitianus geboren seyn, da er schon unter Hadrianus in sciner Blüthe stand.

- 4) Zu schlessen aus Egp. ad Anfon. P. S. 4. p. 18. Er begann eloch ziemlich gild seine Studien; Egp. ad M. Caes. II. 4, 10. p. 54. qua netate (n. 22.) ego viziom quicquam veterum lectionum addidicaram. Ob er griechische Studien genacht, 1st bei seiner Verachtung der griech. Sophisten zweitchischt; s. Epp. ad M. Caes. II. 3. p. 50 sq. 4, 12. p. 55. Epp. ad Ver. 8. p. 171. Doch neant er Dionysius Tenuior seinen Lehrer, d. elogn. 10. p. 94.
  - 5) Schon unter Hadrianus. Die Cass. LXIX. 18.
- 6) Senator, Epp. ad Ver. 6, 2. p. 164, Consul im J. 143, u. zwar bimestris, Epp. ad M. Caes. II. 6, 9. p. 63. Anderes lehnte er ab, Epp. ad Ant. P. 8. p. 11 sq.
- 7) S. oben S. 57, 5. Vgl. Dio Cass, LXXI. 55. n. Marm. Pissur. Nr. 60. (M. Cornell Protential cartories Goassiles magistri imperatorum Luci et Antonici). Sein Verhältniss mit M. Aurel blieb nicht ungetrilityt der Philosopph. Junians Rosticas machiet dessen ignegalicht empfigließ Geist der rhetorischen Spielereien nöbspenstig; auf seine Vertheldigunges deshalb antwortere Fronto gereist durch die Br., auf M. Aur. Case de eloquentia; das alte Verhältniss aber sebeint nach den Epp. de orntoritoss wieder hergestellt worden aug seyn.
  - Gell, N. A. XIX. 8, 10.
- 9) Epp. ad M. Caes. H. 4. p. 32. Eumen. paneg. Constant. (4.)
   14. romanae eloquentiae non secundum, sed alterum decus. Sidon. Apoll. Epp. VIII. 10. Rutrop. VIII. 6,
  - 10) Sidon. Apollin. Epp. I. 1.
- 11) S. Niebuhr Ep. ad Jaeger, vor s. Ausg. p. V sq. A. Mai entdeckte diese Schriften in einem Palimos, der Bihl. Ambros., der nach seiner Aunahme aus dem 4. (nach Niebuhr aus dem 7.) Jahrh. stammt, u. über der Urschrift mit einer lat. Uebers, der Acta concilii Chalcedonensis beschrieben ist, u. gah dieselben willkührlich geordnet nebst Commentar zuerst heraus Mediol, 1815. II Part, 8. (nachgedr. Francof. 1816. II P. S.). Verbessert u. richtiger geordnet (mit Hillfe Heindorf's u. Buttmann's) B. G. Niebuhr (acced. Symmachi fragm.) Berol. 1816. 8. Darauf antwortete Mai in der 2. Ausg. der Fragm. Cle. Mediol, 1817, n. liess darauf eine zweite sorgfältigere, n. aus einem Palimps. Vatic. bedeutend vermehrte Bearbeitung folgen, Rom. 1823. S. Daraus die Inedita Cell, 1832. S. Mit franz. Uebers. u. Anmkk. par Armand Cassan, Paris 1830. H Voll. 8. Chrestomathia Frontoniana, in OreUPs Ausg. des dial. d. oratt. Turic. 1830. p. 115-166. nebst Emendatt. p. 167-173, Vgl. L. Schopen krit. Beitr. zu Fr. Bonn, 1830, 4.
- 12) Polgendes ist der Inhali mach Nichulur's Ausg. (die F\vec{vinite}\) tun nicht xur Hand, doch vp. H\vec{Bir L G. 8, 287, 1.1: L. Fig. 18th L G. 8, 287, 1.1: L. Fig. 18th L G. 8, 287, 1.1: L. Fig. 18th L G. L. Fig. 18th L G. B. L. Fig. 18th L G. C. Fig. 6, Rester in Worls L Ht. Analysk. L S. 18th S. B. 28th G. U. C. Kr. G. Kester

de locis qui in Fr. epp. ad Ant. P. ad M. Caes. et ad Ver. ab A. Maio inscriptis litura corrupti deprebenduniur probab. coniect. sarc. etc. Lips. 1829. 4.), 4. Ep. ad M. Aur. Caes. de eloquentia. 5. Enn. ad M. Antoninum Aug., 6, ad M. Anton, Aug. ep. de bello Parthico, 7. Epp. ad M. Anton. Aug. de orationibus (vermebrt in d. rom. Ausg.), 8. Epp. de feriis Alsiensibus, 9. Epp. de nepote amisso, 10. Epp. ad Imp. Caes. L. Aurelium Verum Aug., 11. Epp. ad amicos libb. II., 12. έπιστολαί (8, oben Nr. 3.), 13. principia historiae, 14. landes fumi et pulveris, 15. laudes neglegentiae, 16. Arion, 17. fragmenta quaedam Frontonis aut M. Antonini et excerpta ex Saltustio, 18. fragmenta Fr. ex variis auctt. collecta, 19. liber de differentiis vocabulorum (öfter in den Sammigg, der Grammat, berausgegeben, wie von A. J. Parrhusius, Veicet. 1509. f., Jod. Badius, Paris. 1516, f. Venet. 1519, f. 1522, Ge. Fabricius, Lips, 1569. 8, Dion. Gothofredus, Genev. 1585. 4, Hel. Putschius, Hanev. 1605. 4.). Ueber die Quadriga s. eb. S. 88, 24. Fälschlich zugeschrieben werden ihm noch ein Buch de acie homerica, bei Ael. Tact. 1, wo Niebuhr p. XXXI. Poorting für Oportum corrigirt, u. libri de re-rustica in den Geopon, die einen andern Fronto zum Verf. haben. Vgl. F. Roth Bemerk. über die Schriften des M. C. Fronto n. über d. Zeitalter der Antonine, Nürnb. 1817. 4.

13) I. Panegyricus T. Pio dictus, Esp. ad M. Caos, II. 4, 1, p. 82, 5, 1, p. 57, ad M. Anl. Aug. 1, 5, p. 97. Camen, paneg. (4) Nyt. Nichulr p. XXIX; 2. pro Bilbynit, Esp. ad anic. I. 15, p. 200, 18, p. 203; 3. pro Demonstrato Petitiano, Esp. ad M. Anl. Aug. 6, p. 100, ad Ver. 8, p. 171; 4. adversus Herodem Attieum, Esp. ad Ver. 8, p. 171; 5, pro Photemacensibus, Claris, p. 111; 6, gradurum actio in senatus pro Carlagalineusius, Fragm. in Ed. Rom. p. 332; 7, pro Nicervinis, Fulgent, expos. serm. anis, p. 564; 8. for Petopers, Sidon. Apoll. Esp. VIII. 10; 9. adversus Christiano, Minut. Fel. Octav. 9, vielleicht darnas d. Fragm. b. 1-idor. Expm. XV. 2, 46. Ein anderes unbestimmbres, vielleicht ans der R. adv. Rerod., bet Consent. p. 3031. ed. Putsch. Vgl. im Allgem. Nichulr p. XXIX sq. n. 27 sp. Myrefragm. p. 256 sp. XXIX sq. n. 27 sp. Myrefragm. p. 256 sp.

[14] S. vorz. Ep. de cloquent. Vgl. d. fer. Aisiens. p. 140 sq. 150 D. fer. Ais. L. Limpadia. Fr. gal zuerst den panegyristischen Vebungen entschieden diese frostige Richtung; land. finis et palv. gp. 234. nullium bubnesennid spretjum romans lingua exist satis noblic, nist quod poetne in comoedlis vel nietlanis aditingerant. Vgl. ohen S. 88; 4.

10) Esp. d. ornit. 3. p. 119 sq. quotiensemanque debiérepes shréingan aniano concepters, volvas illud, ément diversis et varies figuralionibus verses temptesque et versis splendidis excolss, nam quie nova ci inopiana audienibus suat periculum est, sida omentair et figurentar, no videnatur abuarda. cotera omnia tibi in eloquentia expedita una cisa verba quaerree, sois repetra recto collecare,

sels colorem sincorum vetustatis appliagere, sententiis nulem gratunimis et honestismis abundas. Vyl. tibd. 2: p. 117. lund. fum. et
pulv. 3 sag. p. 254 sag. qui se în ciusanoli rebus seribenis exercebit, crebras sententias conquirer easque dense conlocabit et subilitire
coninque neque verba multa geninatas supervacanea inferciet, tum
omnem sententiam breviere et scite concludet etc. 7. nisque vero ut
oe re ampla et magnifica loquendum, purvaeque res ninguis adsiunlandae comparandacque, summa denique în hoc genere orationis virtus est adseveratio etc.

17) Nep. ad M. Ant. 2. p. 98. mitte miti allquid quod tibi discriziamum videatur, quod legan, vet tuum, vet Catosis, vet Cliceroist, ant Sallausti, not Gracoli, — etiam el qua Lacretti aut Ennii excerpta hance — vugi. Gett. N. A. Xill. 17.7 XIX. 8. 10. Epp. ad M. Caes. II. 11. p. 67. de cratt. 8, 2. p. 121. 8, 3. p. 121 aq. d. loqu. 6. p. 90. colorom vetucaciam adjuegre, 9. p. 92. An antifilatenties int die Nachahamag des Sallaust. Danchen Unerhötete u. selbsi Barbarisches, veroffere Ekscheide Front, opp. maper in lac. protentet. notit. et spec. Progr. Bellő. 6. (°pl. 7. Orioli ep. d. nov. quad. voce in Front. programent of the programent of the programment of the progr

18) In Ermangelung dieser muss man sich mit den blossen Namen begniigen. Hauptquelle sind Fr.'s Enn. ad amicos: Sulpicius Cornelianus I. 4, p. 187. cf. ep. graec, p. 237 sq., nach Mui derselbe Cornelianus, dem Phrynicius seine Ekloge widmete; vgi. deus. s. v. Bagiligga p. 225. ed, Lob. u. vorz. s. v. τὰ πρόσωπα p. 379. Licinius Montanns I. 5. p. 189 sq. Julius Aquilinus I. 8. p. 192, Antonins Aquila L 11. p. 196. Sardius Lupus I. 14. p. 199. T. Castricius II. 2, p. 210, cf. Gell. N. A. I. 6, II. 27, XI. 13. XIII. 21. Volumnius Quadratus II. S. p. 211. Aufidius Victorinus, Fronto's Schwiegersohn (vgl. Epp. d. nep. amiss.), Servilius Silanus, Postumius Festus II. 6, p. 214. Ein Declamater Gallicanus d. eratt. 4. 2, 5. p. 128. Aus den Scriptt. hist. Aug, mögen hinzugefügt werden Ateius Sanctus Lamprid. Commod. 1. Julius Frontinus, Baebius Macrinus, Julius Granianus, cuius hodieque orationes declamatae feruntur, Lamprid, Alex, Sev. 3. Claudius Venatus Ibid. 68. (u. vielleicht noch einer oder der andere der dort Genannten) Messalla Capitol. Max. iun. 3. cf. Marc. Capell. rhct. p. 410. Misitheus Capit, Gord. III. 23. Metius Falconius Nicomachus Vonisc. Tacit. 5 sq. Manlius Statlanus Vopisc. Prob. 12. Antonius Julianus rilimlich gcnannt bei Gell. N. A. XVIII. 5. XIX. 9. 15. XX. 8.

Learning Godyl

#### **&**. 90.

#### Gallische Schule. Panegyrici.

Die letzten Jahrhunderte der Römerwelt füllen sich. während Rom verstummt, mit den panegyristischen Leistungen der zahlreichen Schulen Galliens, welche sämmtlich zwar ihr Muster, den Panegyrieus des jüngeren Plinius, nieht erreichen, aber doeh kraft der Bewegliehkeit und Lehendigkeit des Volkseharakters 1) sich einigermassen über die Nüchternheit des Fronto erheben und so in der Mitte zwischen ihm und den Afrikanern stehen, ohne jedoch die rechte Mitte zu treffen. Wie wäre diess aber auch möglich gewesen hei der Niedrigkeit und Widrigkeit der Tendenz, welche um einen Gnadenblick des Gewalthabers die Menschenwürde aufgab und eitler Gunsthuhlerei die einfache Wahrheit opferte 2); diese Blösse zu decken musste aller mögliehe Bomhast und Flitter der Rede aufgehoten werden, hier galt es in hoehtönenden Phrasen, in überrasehenden Wendungen, in spitzfindigen Sentenzen einander zu überbieten, allein die Fülle und Erfindsamkeit, welche die gallischen Panegyristen im künstlerischen Wetteifer mit Rom 5) 'entwickeln, fesselt nicht, und erregt mehr Missbehagen als Unterhaltung, mehr Mitleid als Bewunderung, und unabweishar die Ueberzengung, dass das Stadium der Entartung betrefen sey und der Lauf der römischen Beredtsamkeit zu Ende gehe. Unter dem Namen der Panegurici veteres ist eine Sammlung folgender XI Reden dieser Art uns üherliefert worden 4): Claudii Mamertini panegyricus Maximiano Augusto dictus (I.) vom J. 289 5). panegyricus genethliacus Maximiano Augusto dictus (II.) vom J. 291 6); Eumenii pro restaurandis scholis Augustodunensibus oratio (III.) vom J. 297 7), panegyricus Constantino Caesari recepta Britannia dictus (IV.) vom J. 296 8), panegyricus Constantino Augusto dictus (VI.) vom J. 310 9), gratiarum actio Constantino Augusto Flaviensium nomine dictus (VII.) vom J. 311 10); von unbekannten Verfassern panegyricus Maximiano et Constantino dictus (V.) vom J. 307 11), panegyricus Constantino Augusto dictus (VIII.) vom J. 313 12); Nazarii panegyricus Constantino Augusto dictus (IX.) vom J. 321 13); Mamertini pro consulatu gratiarum actio Juliano Augusto dictus (X.) vom J. 362 14); Latini Pacati Drepanii panegyricus Theodosio Augusto dictus (XI.) vom J. 391 15). Daran schliessen sich die neuentdeckten Fragmente der meist panegyrischen Reden des Q. Aurelius Symmachus 16), der als Epistolograph sonst rühmlichst bekannt, doch hier den Einfluss der gallischen Schule 17) nicht verläugnen kann; des D. Magnus Ausonius panegyricus s. gratiarum actio pro consulatu ad Gratianum Augustum 18), endlich, wiewohl über die hier gesteckten Grenzen hinausliegend, der schwülstige und über die gänzliche Entartung der römischen Beredtsamkeit keinen Zweifel mehr gestattende panegyricus regi Ostrogothorum Theodorico dictus des Magnus Felix Ennodius 19). Alles Uebrige beschränkt sich auf kurze Andeutungen 20).

- 1) S. Trebell, Poll. Gallien. 4. trig. tyr. 2. Vopisc. Saturn. 7.
- 2) Dass bei aller Wichtigkeit für die Geschichte doch die Pauegyrici mit grosser Vorsicht zu benutzen seyen, bedarf kaum bemerkt zu werden u. lässt sich mit Beispielen genugsam belegen. Vgl. Bähr LG. §. 271.
- 3) Paneg. VIII. 1. p. 479. Jaeg. neque enim ignoro, quanto inferiora sint ingenia nostra Romanis, siquidem latine et diserte loqui illis ingeneratum est, nobis elaboratum, et si quid forțe commode dicimus, ex illo fonte et capite facundiae imitatio nostra derivat.
- 4) Früher stets mit dem Paneg. des Plinius verbunden, daher Panegg. XII. u, die Verschiedenheit der Zahlen beim Citiren. Ed. pr. s. l. et a. (wahrsch. Mediol. 1482.) 4. (Venet. 1499.) 4. Jo. Livineius rec. ac not. ill. Antverp. 1599. 8. XIV panegg. (nebst Ausonius u. Ennodius) op. Jan. Gruteri. c. not. varr. Paris. 1643. II Part. 12. Jac. de la Baune, ad us. Delph. Paris. 1676. 4. \*c. not. Chr. Gottl. Schwarzii et suis ed. Wolfg. Jäger, Norimb. 1779. II Voll. 8. (ohne Plinius, statt dessen als Nr. XII. Fl. Cresconii Corippi de laudd. Justini Aug. libb. 4. Dazu Appendix obss. ad panegg. vett. etc. von Jüger, Norimb. 1790. 8, mit Hücksicht auf Wyttenbach's Recens. in d. bibl. crit. t. II, 1. u. eine andre in d. bibl. phil. Lips. 1780. t. II.). \*c. not. var. et suis H. J. Arntzenius. Trai. ad Rhen. 1790—1797. II Voll. 4.
- Zur Erläuterung: Conr. Rittershusii rell. coniecturar. in panegg, vett. in Goldasti paraenet. Insul. 1604. 4. Jo. Ge. Walch diatr.

d. oratt. panegg. vett. In dess. Pareg. Acad. Lips. 1721. p. 849—894. Jo. Gf. Meerlin d. panegg. vett. progr. Norimb. 1738. 4. C. G. Heyne cenaru XII panegg. vett. Gotting. 1893—1805. II Progr. f., auch in dess. Opusco. acad. t. VI. p. 80 sqq. Vgl. Bähr LG. \$. 271—273.

5) Ed. Jüger. I. I. p. 20 — 80. In den Mas. herrschig grosse Verschiedenheit in Angabe des Verfassers; bald helsst er Genethilacus, wo der Irritum klar ist, bald incertus auctor, oder er bleits game, Gruter bat den schon von Beelus Rhenaus erkannten Mamerfinus aus Palatt. Mas. gesichert. De la Busune seiste die Rede is's J. 2929, 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu e. 294. p. 49. die is's J. 2930, 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu g. 49. p. 40. is's J. 2930, 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu g. 49. p. 40. is's J. 2940. 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu g. 49. p. 40. is's J. 2940. 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu 294. p. 40. is's J. 2950. 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu 294. p. 40. is's J. 2950. 'Ichtiger Schutzer zu Jüger zu 294. p. 40. is's J. 2950. 'Ichtiger Schutzer zu 1940. 'Ichtiger S

6) Ed. Jüger t. I. p. 109-210. Einzeln herausg. von Schwarz mit Anmk, in 4 Progr. Altorf. 1747 sq. 4.

7) Ed. Jäger t. I. p. 221 – 254. Einzeln Paris, Steph. 1605. 4. Ucher Emenias, dessen Grossvater sehon zu Anton gelett (c. 17). 5. namentlich das ehrenvolle Zeuguiss des Kais. Constantius Chlorus in dessen Briefe c. 14; die sexcena millia seines Gehaltes verwandte grur Wiederbrestellung der valerfiladischen Schulen.

- 8) Ed. Jäger t. I. p. 267 306.
- Ed. Jäger t. I. p. 363 422.
- 10) Ed. Jäger t. I. p. 427 474.
- 11) Ed. Jäger t, I. p. 327-358.

12) Ed. Jüger t. I. p. 479 – 551. Puteanus schliesst aus dem Stile, dass Nazarius Verf. dieser Rede sey; doch ist gerade bei dieser Gattung von Rednern der Stil ein sehr unsicheres Kriterium.

13) Ed. Jüger t. H. p. 7—110. Euseb. Chron. n. 325. Nazarius insignis rhetor habetur, n. a. 337. Nazarii rhetoris filia (Eunomia) in eloquentia patri conequatur.

11) Ed. Jüger t. H. p. 125—210. Sincepolitat der con. 17 er.

14) Ed. Jüger t. II. p. 125 – 210. Ungeachtet der cap. 17. erwähnten caniltes consulatus wohl ein andrer als der Verf. von Nr. L. u. II., da zwischen jenen Reden u. dieser mehr als 70 Jahre liegen. 15) Ed. Jüger t. II. p. 225 – 422. Einzeln adour. Jo. Scheffero.

Holm 1631. S. Upsal. 1688. S. c. not. var. cer. Jo. Arniternic, Anna. 1753. 4. Zur. Fril'interung: Frc. Bildaini annott. In panegg. Pacest et Enmenli de scholis, Paris. 1570. 4. Casp. Barth in d. Adversar. XII. S. Willey. S. XXV. 13, wickerh. bei Arnits. o. Jäger. p. 439 aq. Th. Wophens animats. critt. zuerst bei Arnitze, dann bei däger. p. 431.—438. Chr. G. Schaerzii obs. crit. ad loca quaed. Pac. ope cod. ms. Ilmstrajh, Alord. 1727. 4. G. Fr. Müller. d. Pac. pag. ad Plin. excerpt. foranto. Vitch. 1785. 5. — Pacams ist derselbe, dem Ausonian malcres eaker Gedichte gewidmet hat.

16) Suslana ad Symmachum. Quattuor progr. scholast. ed. J. Gurlitt, Hamb. 1818. 4. Vgl. Bähr LG. §. 289 f. — Die Brachstücke

fand A. Mai in einem Palimps. Ambros. und gab sie heraus Mediol. 1815. 8, nachgedr. Fref. 1816. 8, mit Mai's Anmkk. u. einigen Emendatt. Heindorf's an Niebuhr's Fronto, Berol. 1816. 8. Später wurden sie vermehrt von Mai aus einem Palimps. Vatle., im Anhange an dess. Jur. Anteiustin. rell. Rom. 1823. 8, u. von Peyron ans elnem Ms. Bohh., In dess. Adnott. nd Invent. bibl. Bohb. p. 182 sqq. -In d. Berl. Ausg. stehn Bruchstücke ans folgenden Reden: 1. laudes in Valentinianum seniorem Augustum I; 2. laudes in Valentinianum sen. Aug. II; 3. laudes in Gratianum Aug.; 4. laudes in patres; 5. oratio pro patre; 6. or. pro Trygetio, vgl. Symm. Epp. I. 44. 52; 7. or. pro Synesio, vgl. Epp. V. 43; 8. or. pro Severo (ein anderes Fragment einer laudatto aus einem Cod. Ambros., von Mai dem Symmachus vindicirt, hei Niebuhr p. 59 - 61, hleibt besser herrenlos). In den Briefen erwähnt S. hänfig seine Reden (s. Meyer Fragm. p. 264 sqq.), doch selten unter genauer Angahe, wie H. 13. (9.) laudes Theodosii , woraus 2 Fragm. hei Arusian. Mcss. p. 217. u. 244. ed. Lindem.; IV. 4. (10.) contra Gildonem; IV. 45. (11.) ad Polybii filium pertinens u. (12.) de repudiata censura, vgl. IV. 29. V. 9; (13.) laudes Maximi, Cassied, hist, tripart. IX. 23. t. I. p. 340. vgl. Symm. Epp. II. 31. VIII. 69. Seiner zahlreichen Reden gedenken Socrat, hist, eccles, V. 14. Nicephor, hist, eccles, XII, 21, Cassiodor. 1. 1.

12) Fop, IX. 88. Gallicame facundiac haustus require, non quod his septem montilus eloquentia Latiaris excessis, see quin praecarchetoricae pectori meo senex olim Garumane alumnus immulsit est mili com scholis vestris per dostorem iusta cognatio, quiquid in me est, quod scio quam sit exiguam, cocle tuo debeo. Richtig gewirfeigt von Marcub. Sat. V. 1. genus piague et fordam, in quo Pilnius Secundas quodam, et nuon cullo veterum mion moster Symandam, et nuon cullo veterum sinor moster Symandam, et nuon cullo veterum sinor moster Symande Reden: s. die Stellen ab Mexer 1. 1.

18) Gesprochen zu Ende des 4. Jahrh. In den Gesmantauege, Ed. pr. (Venet.) 1472. f. comm. Ill. per. E. V. instan, Burdig, 1575. – 1580. 4. recogn. a Jos. Scaligero, Lugd. 1575. 12. (Einst. lectt. lib. II. libid. 1574. c. nott. varr. recens. Jac. Tollitus Amst. 1571. 8. Einzela selen. Vgl. Hayne cen. ingen. et nor. Aus. Gott. 1892. f. u. Opp. t. VI. p. 19 sqq. Amod. Thierry d'Ausone et de la litt. lat. en Gaule au dem sicke. B. Casan, 1829. 4.

19) Gesprochen unis J. 507. Herausg, zuerst in d. Monum. S. Patr. orthodoxograph. Baul. 1586. f. cl. 2. p. 803 apq. Ope. d. Jac. Sirmond, Paris. 1611. 8. Einzeln c. animadv. Jo. Casp. Frid. Manso, Vratist. 1822. 8. (Das. p. 53 apq. fiber die Ausgg.). Vgl. Dess. Gesch. d. ostgoth. Reicha, S. 4338.

20) S. des Ausonius commemoratio professorum Burdigalensium: Tiberius Victor Mincrylns, Latinus Alcimns Alethius, Luciolus, Attius Patera pater, Attius Tiro Delphidlus (rgl. Ammian. Marc. XVIII. 1, 4.), Alethias Minervins filins, Censorins Atticus Agricius, Nepotianus, Aemilius Magricus, Arborius, Exsuperius, Sedatus, Staphylius, Dynamias, Vgl. Stoon. Apoll. Epp. V. 10. Aubundant Delphidil, Agricii discipline, fortitudo Alcimi, Adelphit tenerindo, rigor Magal, Molecolo Victorii, — pomps Palladii (rgl. Symmach. Epp. 1, 15, 93. III. 50.), Alles vereinigt in Sapandas, an den der Brief grichet tet. Ein Bimbleres Verzeichniss ind. Carm. IX. 300 sep. Aprunculus, Amm. Marc. XXII. 1, 2. Patricius, Boeth. ad Cic. Top. 1, 270. VI. p. 376. Dr. Cassiol. Varr. X. 7.



Beilagen.



# Beilage I.

### Reden des M. Porcius Cato Maior.

Nach Meyer fragm. oratt. p. 16 — 85. u. Weber d. Cat. p. 32 sqq. (Onch \* sind diejenigen Stellen bezeichnet, in denen sich Fragmente vorfinden).

- de lege Oppia, im J. 558.
   oben S. 24, 10.
   Vgl. \* Zonar.
   1X. 17.
- 2. or. quam dixit Numantiae apud equites, vielleicht im J. 558. Doch ist Liv. XXXIV. 8. 13. nicht ausreichend (vgl. Hall. LZ. 1834. Nr. 12. S. 91.). \*Gell. N. A. XVI. 1. \*Festus s. v. optionatus: apud equites.
- 3. ad populum de triumpho, im J. 559. \* Priscian. III. 1. t. I. p. 108. ed. Kr.
- apud Athenienses, im J. 562. \* Rufinian. d. fig. 6. p. 199. R. vgl. oben §. 24, 13.
- 5. contra Thermum de decem hominibus, im J. 560. S. oben §. 24, 16. \* Gell. N. A. XIII. 23. Festus s. vv. \*sacramento, \*spiciunt, \*obstinato (Prisc. VI. 16. t. I. p. 279.), \*multifacere, Nequinates. \*Nonius s. v. moletrina: in Thermum.
- 6. contra Thermum de falsis pugnis, im J. 563. \* Gell. N. A. X. 3. \*Nonius s. v. vibices.
- 7-10. adversus M'. Acilium, im J. 564. S. oben \$. 24, 17. Aus der 4. Rede \* Festus s. v. penatores.
- (bei Meyer 12.) in M. Fulvium Nobiliorem, im J. 566. S. oben
   24, 19. \*Gell. N. A. V. 6. \*Cic. d. or. II. 63, 256. Tusc. I. 2.
- 12. (13.) de conturatione, im J. 567. S. oben S. 24, 20. Festus s. v. precem.
  - (13-43. orationes censoriae, im J. 569. Liv. XXXIX. 42.).
- 13. (14.) in L. Quinctium Flamininum, Liv. XXXIX. 42. \* Isidor. d. diff. verb. p. 741. Vgl. Meyer Add. p. 269. 269 sq.
  - 14. (15.) in Manilium. Plut. Cat. c. 17.
  - 15. (16.) [in Nasicam, zweifelhaft. S. Cic. d. or. II. 64, 260.]
  - 16. (17.) in L. Scipionem. Liv. XXXIX. 44.
  - 17. (18.) in L. Veturium de sacrificio commisso. Gell. N. A. VII. 22. \*XVII. 2. (Nonius s. v. duritudo) \*Priscian. VI. 3. t. I. p. 229.
  - 7. p. 246. VIII. 3. p. 365. X. 3. p. 484. \* Festus s. vv. prohibere

(de sacrilegio commisso, vgl. Meyer p. 32.), stata. \* Nonius s. v. plebitatem.

18. 19. (19. 20) de mulcla contra L. Furium. \* Charis. p. 192. (in primo). 201. 186. 189. \* Seell. N. A. X. 24. (Nonlus s. v. proxim) \* Serv. ad Virg. Acn. IV. 244. \* Festus a. v. vindicine (quam scripen a die Rede pro L. Turio denkeo, b. Furium correlgirt, Andre daggera and die Rede pro L. Turio denkeo, was aber nach dem Inhalt des Fragments, vergleichen mit Liv. XXXIX. 44. nicht wherpsechlich ich vir.

20. (21.) de moribus Claudi Neronis. \*Prisc. VI. 7. t, I. p. 244.

\* Nonins s. v. fulguratoris. Vgl. Hall. LZ. a. O. S. 92.
21. (22.) contra Annium, \*Festus s. v. superescit.

22. (23.) in Q. Minucium Thermum post censuram. \*Rufin. d. fig. 1s. p. 210. \*Festus s. vv. sacrem porcum, ratissima. \*Prisc. VIII. 3. t. I. p. 365.

23. (64.) or, si se Cockius trib, pl., appellasset. \* Gell. N. A. I. 15. experienceb. Satt. II. 10. \* Prisc. VI. 7. t. 1. p. 244. in M. Caccilium, ebenso \* Festus s. vv. citeria, prodidisse, aber richtig in Coclium s. vv. spatiatorem, pro scapalis, Naeviam silvam. Nach Weber d. Cat. p. 32 eq. zu den censorischen gehörig.

(76.) contra Tiberium exulem, \*Gell. N. A. II. 14. \* Prisc,
 VI. 18. t. I. p. 285. adversum Tiberium Sempronium Longum. Vgl.
 Weber I. I. p. 32.

(61.) contra Cornelium apud populum. \*Festus s. v. repulsior. Dübner in Jahn's Jahrhb, 1834. XI, 3. S. 278. hält sie für einerlei mit Nr. 16. Vgl. Weber l. l. p. 33.

26. (71.) contra Oppium. \*Festus s. v. quadrantal. Vgl. Weber l. l. p. 33.

27. (55.) in Pansam. \*Nonius s. v. pasceolus. Vgl. Weber I. l. p. 33.

(68.) in Q. Sulpicium. \*Festas s. v. nassiterna. Vgl. Weber
 l. p. 33. Meyer Add. p. 269. verbessert in C. Sulpicium Galbam.

(83.) adversus Lepidum. \*Fronto d. fer. Alsiens. 2. p. 133.
 ed. Nieb.
 (24.) or. ad litis censorius. \*Festus s. vv. periculatus sum,

parsi.
31. (25.) or. de signis et tabulis. \*Festus s. v. redemptitavere.

Vgl. Plin. H. N. XXXIV. 6. Plut. Cat. c. 19.

32. (26.) or. de vestitu et vehiculis. \* Prisc. VI. 7. t. I. p. 243. Dieselben Worte VI. 16. p. 276. unter Coclius Namen, wo aher schon Krehl Cato, obgleich eggen die Mss., hergestellt hat. S. Meyer p. 37 aq. Vgl. Liv. XXXIX. 44. Plut. Cat. c. 18.

(65.) or. de dote. \*Gell. N. A. X. 23. Vgl. Weber l. l. p. 33.
 (86.) or. de Indigitibus. \*Festus s. v. sequester. Vgl. Weber l. l. p. 33.

85. (27.) or. uti praeda in publicum referatur. \*Prisc. VII. 18. t. I. p. 855.

36. (28.) or. de praeda mililibus dividunda. \*Gell. N. A. XI. 18. \*Nonius s. vv. fite. avariter. \*Festus s. v. viritim.

(72.) or. de spoliis, ne figerentur nisi de hoste capta. \*Serv. ad Virg. Aen. IV. 244. Festus s. v. resignare. Vgl. Weber l. I. p. 34.
 (29.) or. uti basilica aedificetur. \*Prisc. VIII. 14. t. L. p.

416. Vgl. Liv. XXXIX. 44. Plut. Cat. c. 79. Pseudo-Ascon. in Cic. divin. S. 50. p. 120. Or.

39. (30.) or. de agna musta pascenda. \*Prisc. III. 1. t. I. p. 104. (XIV. 3. p. 598.) VI. 14. p. 288. \*Festus s. v. pascales.

40. (31.) de fundo oleario. Festus s. v. pulchralinus.
41. (32.) or. de aedilibus vitio creatis. \* Gell. N. A. XIII. 16.

Festus s. v. neminis: de magistratibus v. cr. 42. (69.) or. de auguribus. \*Festus s. v. probram. Vgl. Weber

1. I. p. 34.

43. (33.) or. de lustri sui felicitate. Eumen. grat. act. (VIL.) 18.

t. I. p. 469. Jaeg.
44. (11.) or. de pecunia regis Antiochi, nicht vor dem J. 569. S.

oben S. 24, 18.

45. (34.) or. in legem Orchiam, im J. 572. Macrob. Sat. H. 13. \*Festus s. v. percunctatum, \*Schol. Bob. ad Cic. p. Sest. c. 66. p. 310 sq. Or. Bezweifelt in d. Hall. LZ. a. O. S. 32.

46. (35.) or. ne legi Orchiae derogaretur. \*Festus s. v. obsoni-

47. (36.) or. de censura M. Fulvi Nobilioris, îm J. 574. #Festus s. v. retricibus. Vgl. Liv. XL. 51.

48. (37.) in P. Furium Philum pro Lutitanis Hispanis, im J. 580. \* Charis. p. 198. Vgl. Liv. XLJII. 2. Cic. divin. in Caec. 20, 66. u. dazu Pseudo-Ascon. p. 124.

49. (38.) pro lege Voconia, im J. 584 nach Cic. Cat. 5, nach Liv. Epit. lib. XLI. im J. 579. 8. Meyer p. 46. \* Gell. N. A. VII. 13. XVII. 6. (Nonius u. Festus s. v. recepticium) Serv. ad Virg. Aen. I. 573.

(39.) or. de Macedonia tiberanda, im J. 586. (Liv. XLV. 17 sq.). \*Prisc. III. 1. t. I. p. 108. Spartian. Hadr. 5.

(40.) or. pro Rhodiensibus, im J. 586. Liv. XLV. 25. \*Gell.
 N. A. VII. 3: XIII. 24.

59. (41.) or, de Ptolemaco minore contra Thermum, im J. 590, \*Gell. N. A. XVIII. 9. XX. 10. \*Priso. III. 1. t. I. p. 108, 2. p. 111 sq. X. 9. p. 513.

53. (42) or. de ambits, mach Moyer p. 53. Im J. 594 oder schon 7572, mach Ellend prologe, p. XXIII. schon 569 whitened are Centre, Price, V. 12. L. I. p. 209, wiedert. VI. 7. p. 243. Vielleicht and an eine bestimmte Rede zu deuken, in de ambitu zu Radern geneigt ist. Oder ist sie eine mit Xr. 327 Hall. LZa. O. S. 85 62 C.

54. (43.) or. pro se contra C. Cassium, wahrsch. im J. 599, worauf Liv. XXXIX. 40. führt. \* Gell. N. A. X. 14. Vgl. Plut. Cat. c. 15.

 (44.) or. de Achaeis, im J. 603. Plut. Cat. c. 9. Apophth. imp. Cat. 28. \* Gell. N. A. II. 6. Dasseibe Fragm. b. Macrob. Sat. VI. 7. u. Serv. ad Virg. Ec. VI. 78.

56. (45.) or. ne quis bis consul flat, im J. 603. \*Prisc. III. 1. t. L. p. 108. \*Festus s. v. pavimenta punica. Vgl. Plut. Cat. c. 8.

46.) or. de bello Carthaginiensi, Im J. 603. Solin. 30. \* Gell.
 N. A. IX. 14. \* Nonius s. v. calliscerunt. Vgl. Krause histor. Fragm.
 p. 113 sq. \_

58. (47.) dissuasio de rege Attalo et vectigalibus Asiae, im J. 604.

Liv. Epit. lib. L. \* Festus s. v. portisculus.
59. (49.) in Ser. Galbam pro Lusitanis, im J. 604. S. oben §.

24, 24. \* Gell. N. A. J. 12. XIII. 24.
Für die folgenden Reden lässt sich der Zeitpunct, wo sie gehalten

sind, nicht ausmitteln.

60, (40.) or, qua usus est ad milites contra Galbam. Gell. N.

A. I. 23.

(51.) dissuasio de feneratione legis Juniae (wolfir Meyer p. 60. diss. leg. Jun. de fenerat. vermuthet). \*Nonius s. v. pedato. \*Festus s. v. prorsus.
 (52.) or. de re Floria (vielleicht richtiger de re Floriana bei

\*Nonius a. v. suspiciosus u. bei Fortunat. rhet. II. p. 81. Capp., wodurch wenigstens der sonst u. auch jeizz noch von Weber I. l. p. 33. angenommene Bezug der Rede auf die ludi Floriales sehr zweifelhaft wird; vgl. Mryer p. 80 sq.). \*Cell. N. A. IX. 12. X. 13.

63. (53.) dissuasio ne lex Baebia derogaretur, vielleicht um's J. 573 oder 574. S. Meyer p. 62. \*Nonius s. v. largi. \*Festus s. v. rogat,

64. (54.) suasio in legem populi. Nach Popms u. Pighius die lex Porcia pro scapulis vom J. 558, angedeutet in dem Fragm. aus Nr. 23. bei Festus s. v. pro scapulis. Dagegen vermuthet Bolhuis fragm. Cat. in legem Petillii. \* Nonius s. v. compluries.

(56.) in Sercia (?). \*Nonius s. v. collum. Nach Wasse fragm.
 hist. t. II. p. 301. Haverc. wäre Nr. 60. in Ser. Galbam zu verstehen.
 66. (57.) or. de tribunis militum. \*Nonius s. vv. clivum, pro-

letarii.

67. (88.) de suis virtuithus contra Thermum. \*6ell. N. A. XVI.

4. (Dasselbe Fragm. be Nonius n. Festus a. v., properare, laidor. d.

6df. verb. p. 73. Sevr. ad Virg. Georg. I. 890. Schol. Bob. in Clc. p.

8ll. 10. p. 289. 07.). \*Festus a. vv. oratores, ordanarina primanus, repastizari. \*Itsidor. origg. XX. S. (de innocentia sua). Wahrseh. anch \*6ell. N. A. XIII. 23. a. Fronto Epp. ad Ver. imp. 1. p. 184. cd.

8m. p. 140. Orell. Vgl. Mayer. Add. p. 289.

68. (59.) or. de bonis Dulciae. Fronto Epp. ad M. Caes. IV. 5. p. 102. ed. Rom. "ita codex 2. manu, at 1. Pulchrae." Meyer p. 66.

69. (60.) or. qua tribuno diem dixit. Fronto 1. I.

70. (62.) or. de sumptu suo. \* Fronto Epp. ad Anton. I. 2. ed. Rom.

71. (66.) or. cum in Hispaniam consul proficisceretur, \*Festus s. vv. maledictores, pavitas (cf. Plin. H. N. XIV. 13. Frontin. strateg. IV. 3, 1. Vaier. Max. IV. 8, 11.). \*Apputei. apolog. t. II. p. 431. ed. Bossch. Nach Meyer's Vermuthung p. 73. mit der niichsten verwaudt.

72. (67.) dierum dictarum de consulatu suo. \* Geil. N. A. IV. 17. \* Festus s. vv. mediocriculus, recto fronte. \* Serv. ad Virg. Ecl. IV. 4. \* Charis. p. 179 — 204 häufig. Wahrscheinlich eine Sammluug von Reden. S. Meyer p. 77.

73. (70.) or. de re Histriae militari. Festus s. v. punctatoriolas.

74. (73.) or, quam scripsit, aediles plebis sacrosanctos esse. Festus s. v. sacrosanctum.

75. (74.) or. de re A. Atili. \* Festus s. v. sontica.

76. (75.) or. pro L. Caesetio. \*Festus s. v. saltis, u. nach Meyer's C....) \*Prisc. X. 5. t. I. p. 483 sq. (Cato pro L. Caesarc), \*Diomed. p. 58. (ideo. P. Lucius Coelius, d. l. Idem pro L. Caesarc), \*Diomed. p. 58. (ideo. P. Lucius Coelius, d. l. Idem pro L. Caesetio).

77. (77.) or. apud censores in Lentulum. \* Geli. N. A. V. 13.

78. (78.) or. ne imperium sit veteri, ubi novus venerit. \* Gell. N. A. XX. 2. 79. (79.) or. pro L. Turio contra Cn. Gellium. \* Gell. N. A.

79. (79.) or, pro 1. Turio contra Cn. Gettum. \* Gen. N. a XIV. 2. S. Meyer p. 81.

80. (80.) or. pro L. Autronio. \* Prisc. IX. 9. t. I. p. 462.

81. (81.) or. qua suasit in senatu, ut plura aera equestria flerent. \*Prisc. VII. 8. t. I. p. 317. u. vielleicht ibid. 12. p. 332. \*Charis. p. 97.

82. (82.) suasio legis Maeviae (Maeniae vermuthet Popma). Prisc. XII. 4. t. I. p. 549.

83. (83.) or. contra C. Pisonem. \*Prisc. X. 8. t. I. p. 503. Vgl. Weber i, i. p. 35.

84. (85.) dissuasio legis quae postea relicta est (8). \*Festus s. v. siremps.

85. (89.) or. de abrogandis legibus. Charis. p. 81.

86. (89.) or. de Lactorio. Se nach Meyer's Verbesserung p. 85. der Vulg. Detetorio bei \*Nonius s. v. musimones, woraus Popma eine Rede de lege Thoria machte, welches Gesetz aber erst vom J. 646 stammt. Oder ist vielleicht pro L. Torio (Nr. 78.) zu schreiben?

#### Beilage II. Zu S. 56, 16.

Die Lehre von der Constitutio bei Cicero und dem Verf. der Rhetor. ad Herennium.

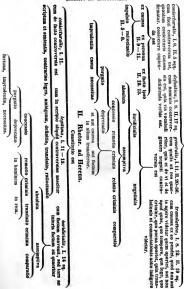

Cicero.

d. invent.

Constitutio est

## Beilage III.

#### Reden des Cicero.

#### I. Noch verhandene:

 pro P. Quinctio, gespr. im J. 672. S. ohen S. 60, S. — Ausg. nebst d. R. p. Rosc. Amer. c. exercitt. Jac. Facciolati, Patav. 1723.
 1731. S.

Zur Krifaterung: Jo. Ernat Philippi Cie. ein grosser Wirsdebestel, Rabdulst und Charlians zur Prode aus dessen übers. Schulzen die er vor dem Quintius gehalten, klar erwiesen. Halle 1735. S. Chr. 66. Schäfz d. elect alig. locer. in Cie. p. Quint. comment. Jen. Lic. Lu. in Dess. Opusce. S. J. Ev. Rau diss. jurid. ad Cie. or. p. Quint. LB. 1825. 8.

pro S. Roccio Amerino, genyr. in J. 673.
 ohes S. 60, 9.
 Znr Krli aterung: Schol. Gronov, p. 424 – 437.
 d. Orell. IV
 Progr. von Sec. Nic. Jo. Bloch, Hafa. 1814.
 1816.
 Röskila 1827.
 1828.
 B. G. Niebuhr varr. leett. ex schedis rescriptis, in d. Ausg. d. fragm. orr. p. Font. p. Rahir. p. 52 42.
 Corn. Joc. com Assen hist. Kri. Benerikge.
 ib. Cic. R. p. Rocc., gelesen am 20. Aug. 1828 in d. Sitzuge rill. Ci. d. Kön. Inst. zu Amsterl. vgl. Beck Report. 1829.
 I. Sun Jas.

3. pro Q. Roscio comoedo, gespr. im J. 677.

Zur Krläuterung; C. A. Untradener ih. d. R. des Cic. Kr den Schamp, O. Roscius, in Swigny's Zeitschr, für geseichtel, Nechtswiss. Th. I. Nr. 9. S. 284 — 269. Nic. München Cic. p. Rosc. com. or. Iuridice cryssiat. Colon. 1820. S. Packla für den der Rede p. Rosc. com. zu Grunde liegenden Rechtsfall, im Rhein. Mus. Bd. V. nr. 12. S. 316 — 328.

4—10. in Ferrem, gespt. Im J. 883. 8. oben S. 60, 20. — 4. in Caccilium distination, 5. in Ferrem actio-prima. 6. in Ferrem actio-nis secundae lib. I. de praetura urbana. 7. lib. III. de iurisdictione Sittlend. 8. lib. III. de frumento. 9. lib. IV. de signit. 10. lib. V. de supplicità. — Au sag. J. Chr. Hartes, Erhang, 1784 sq. II Voll. 8. C. T. Zumpt, Berol. 1890. \*1831. 8. Elusche IIb. IV. cur. Nic. 6d. t. e palimps. Vatic. et cod. Sangall. denno emend. et ed. Jo. Casp. Orellius. Liba. 1831. s.

Zur Krilkiterung; Peculo-Ascon. comment. In dirin, Verr. Act. J. 1, 2, p. 97—218; cd. Verll. Schl.) Valic, ibid., p. 376. Schol. Groov; In divin, Verr. act. J. II, 1, lish. p. 382—403. Gepp. Germenie scenars, in Gle. err. Verrin. in Frieden. et Seebed. misse, crit. Vol. II, P. 1, p. 30—47. Jo. Fr. Facius de cod. IV Verrinar, Gle. in blob. Un. P. 1, p. 30—47. Jo. Fr. Facius de cod. IV Verrinar, Gle. in blob. do. Meiniga, asservato eiuse, lect. varr. II Propr. Coburg. 1785—1787. 4. Jo. Fr. Herd contects. crit. in Gle. orr. Verr. et anutz. de G. d. divin. in Roscerti J. Roblichterit's Massac, f. Philol. Bern. 1786.

I. S. 189 — 145. Trang. Fr. Benedict content. ad Cic. Verr. Torg. 1809. 4. P. C. Maherel ad Cic. or in Verr. LB 1884. 4. P. Maherel sisp, litt. isnd. d. Cic. or. in Verr. do inried. Sicil. LB 1894. 4. Get. C. Th. Fronchi princips. In Cic. orr. Verr. Witteb. 1823. 8, 294. 4. derh. in Frieden. et Sechod. misc. crit. Vol. II. P. 2. p. 299 — 354. derh. in Frieden. et Sechod. misc. crit. Vol. II. P. 2. p. 299 — 354. derh. in Frieden. et Sechod. misc. crit. Vol. II. P. 2. p. 299 — 354. derh. in S. Nr. Madielly Ep. ori. in 40 revellina d. or. verr libb. II extremel in content of the conte

11. pro M. Fonteio, gespr. im J. 684. Vervollständigt von B. G. Niebuhr, oratt. pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragm. etc. ex membr. bibl. Vatic. Rom. 1820. 8. S. das. p. 22 - 25, p. 53 - 64. Dasselbe Fragment bei Mai class, anctt. t. II. p. 363 - 369.

pro A. Caecina, gespr. im J. 684. — Ausg. c. comm. A. Turnebi. Paris. 1563. 4.

Zur Frilänter nag: Henr. Const. Crox diss. larik, qua specimen ("Frignet Cle. exhibetar s. Cic. instam pro Case. cussasm dixisse ostend. U.B. 1760. 4. Fr. C. Rumpf obss. in Cic. or. p. Cace. loca quanct. diff. G. Gless. 1810. 4. Winder var. lect. ex cool. Erfurt. (bit seq. 84. \$. 100. anagezeichnet) p. LXXIV seq. u. p. 87 – 03. Ph. Ed. Husth. di. bit. nah. p. 164 seq. C. A. Jordan Progr. Halbert. 1884. 4.

13. de imperio Cn. Pompel (so Im Cod. Erfort, n. nadern Codd., in chigen nach Gredre's Angabe de imperio s. de lamidius' Cn. P. Bestiligung findel diese Aufschrift bel Priecian. IX. 10. t. 1. p. 468. Ferv. divig. Georg. III. 64. Arusian. Messus except. ledyn. p. 579. 382. cb. Pront. Mal. Vgl. Wunder var. lectt. p. IXII. sp. Daggen Mozer in d. Heidebl. Jbb. 1889. Nr. 31. 8, 486. Bähr I.G. 8. 230. oder pro lege Manilla, geopr. im J. 667. — Ang., ad opt. codd. fid. enned. d. tinly. cxylan. C. Benche, Islan. 1834. 10.

Zur Erlänterung: Schol. Gronov, p. 437—442. ed. Ordin, Greg. Gottl. Wirensdorf, animadv. in Clc. or, p. 1ge, Manii. Namburg, 1893. 4. Andr. Mühlich geschichtl. Einleit. nebst Plan zu Clc. B. für dem Manil. Gesetzvorsching aus versch. Andrea zusammengestellt. Banden, 1892. 4. Gr. Wilh. Ham. Verande clear Würfigung der In. C. für d. Manil. Gesetzvorsching. Merseb. 1897. 4. Wunder varr. leett. ex. cod. Effart. (vortreiffeld) p. LXX.—LXXIV. p. 83—67.

pro A. Cluentio Avito, gespr. im J. 687. — Ausg. ad fid. codd. Florent. et Monac. nunc prim. collat. etc. annot. instr. Jo. Classen. Boun. 1831. 8.

sen. Boun. 1831. 8.
Zur Erläuterung: Corn. Jac. van Assen disp. iurid. litt. d. Cic. or. p. Chent. Franck. 1809. 8.

15-17. de lege agraria contra Servil. Rullum tr. pl. III, gespr. im J. 690. — Ansgg. Bern. Lauredani (Car. Sigonii) comment. Venet. 1559. 4. Adr. Turnesi comment. Paris. 1576. 4. Der Comm.

anch in Dess. Opp. Argent. 1600, f. t. I. p. 13—71, n. das. p. 72 sqq. naim. in Bullianos P. Band comment. Leodegari a Quercu nomine Diece, worsaf Ramus unter d. Namen Andonarus Talacus 1556 antwortete, u. darauf wieder Turnebus unter d. Namen Leodeg, a Quercu in dems. Jahre.

Zar Krlikaterung: Gab. God. Bredom (van or. II. co 12) in d. Nov. act. soc. Int. Jen. 1896. I. I. p. 139 sq. Birger Therbredom (ed. 1962) ed lege Rulli agraria disquis. in Dess. Proluss. et opuece. acad. Hafn. 1898. Nr. 19. p. 239 s—312. Wunder varr, lecti. ex. cod. Effurt. (trush mit Ausnahme des letzten Theils der zweiten Rede) p. LXXXVII. et XCIII. p. 112 s-121. Slüges bei Madely d. locis nonnoll. Cod. Guinetti. melins interpangend. Havn. 1827, wiederh. In Seebed. N. Archiv. 1829. S. 134 sq.

 pro C. Rabirio perduellionis reo, gespr. im J. 690. Vervollständigt von Niebuhr (s. oben Nr. 11.) p. 65—81. u. das. p. 82. lectt. varr. ex schedis rescriptis.

Ansg. Adr. Turnebi comm. Paris. 1553. 4. Der Comm. anch in Dess. Opp. t. I. p. 1-12.

19—22. in L. Sergium Catilitiam II.; gespr. im J. 809, file erst na 5. Nov. (incl. an T. Nov.), we in der Allg. Schul-zeit. 1829. T. 143. behanptet wurde; s. dagegen ebendas. Nr. 147. 153.) In Senat, r. 143. behanptet wurde; s. dagegen ebendas. Nr. 147. 153.) In Senat, die veiter am 6. Nov. n. das Volk, die drüten am 4. Dec. an das Volk, die oltten am 4. Dec. an das Volk, die vieter am 5. Dec. in Senat. — An sg. recogn. C. Morgenstern, Deptat. 1894. 8, mit erlüten, t. Krit. Annkag, n. down L. Bencke, Leigz. 1898. 8 in ns. schol. J. Ph. Krebs. Giess. 1899. 12. Die 1. Rede, mit verbess. Text n. einer neuen Erlers. n. dots kirt. Annkag, n. erklikt. Comm. (von C. Morgenstern) Halle 1790. 8. Die II. til Eelers. n. Comm. v. J. T. G. Hotzafgfch, Oldenb. 1807. 8. Die IV. quan efter n. recogn. comment. instr. a Cle. abindicavit E. A. Ahrens. Coburg. 1838. 8.

Zur Krlüterung; Schol. Ambros. In Calll. IV. p. 309 sq. cd. orcell. Schol. Grossov, ibid. p. 406—414. M. A. Murcti ornt. Ci. Call. crylicatio, Venet. 1357. 8. in Dess. Opp. cd. Rubhik. I. II. p. 281—648. J. J. Breillager disp. in Cic. or. I. in Call. in Malk Perivet. IV. P. 15. p. 494 sq. Aug. Gu. Grimm animadv. aliqu. in Cic. in Call. I. Annaberg. 1780. 4. C. A. Bölliger Polos. ad loc. Cic. in Call. II. II. S. 9. Bodiss. 1791. 4. F. A. Wof annott. in Call. IV. Venes. Sch. Hall. 1795. 8. 137. f., in Hofmann's Amg. d. Darst. d. Alter-fumarwissensch. etc. Lelpy. 1833. Nr. 10. S. 94—97. C. Morgensterner symb. critt. ad Cic. critt. in Cit. or 110. Sch. J. A. Godon. 1507—1809. 4. A. Matlhise d. loc, quod. Cic. Call. III. 1. Altenbg. 1812. 4. Wunder varr. lectt. ex cod. Erf. (gut, aber boss Or. IV. von § 2. an p). XXI Sq. p. 34–35.

F. A. Wolf, der 1903 die Marcelliana verworfen, debute seinen Skepticismus auch auf eine der Catilinarien ans, beguügte sich jedoch mit enigen geheimaissvollen Andeutungen. Zoerst griff diese Ph. Butmann auf und bezeichnete als unceth in einem Briefe an Wolf vom J. 1908. 6x. Körfe Wolf's Leben Th. L. S. 331 f.) die erste, welche von Cl. aus dem Stegeril gesprochen, von einem Finn. Geseichnischreiber neu geschniedet und seiner Geseichichte einverleibt, später von Samme Fern darums einem Ben. 4. vierbeiten Worden sey. Die zureile verdammte H. G. J. Cludius comment. de autbentin secund. or. Cattl. Gamblam. 1980. 4, vierbeiter. in Seebod. Non. Arch. 1957. II. S. 47 — Sej chen so urteiltie Hiech in s. Ausg. d. orr. seil. Hinh. 1888. p. VIII saj. Auch die einer seinging der Verfleidungs mitch 1988. p. VIII saj. Auch die einer seinging der Verfleidungs mitch 1989. l. not. (nach Rühr 1.G. S. 519.). Aber sonderbar! Wolf meinte die dritte, wie er später bei seinen Vorleungen in Berlin zu verstehen gab, indem er sagiet zess alteram e medlist duabus. S. Körte n. 0. S. 332. Ortell (Ci. cl. II. P. 2. p. 48).

23. pro L. Murena, gespr. im J. 690. - Ausg. c. comm. Joach.

Camerarii, Basil. 1542. 8.

Zur Erläuterung: Jo. Luzac obss. apologett. pro Ictis rom. ad Cic. pro Mur. c. 11—13. LB, 1768. 4. Einiges giebt Niebuhr im Rhein. Mus. III, S. 223 ff.

 pro L. Valerio Flacco, gespr. im J. 694. Vervollständigt von Mai ans einem palimps. Ambros.; s. die oben §. 64, 5. angegebenen Ausgg.

Zur Erläuterung: Schol. Bob. p. 228-246. ed. Orell. In Cic. or. p. Fl. scr. J. H. Bremi in d. philol. Beitr. a. d. Schwetz, IX. p. 131-132. Fr. Sal. Huldrici obss. in Cic. or. p. Fl. Turic. 1812. - Fr. Osann disp. d. loco Cic. or. p. Fl. 31, 75. Giess. 1830. f.

 pro P. Cornelio Sulla, gespr. im J. 691. — Ansg. recogn. et pot. lect. div. adi. C. H. Frotscher, Lips. 1831. 8.

Zur Erlänterung: Schol. Bob. p. 339 — 309. ed. Orell. C. H. Frotscher doctles. inteps. comment. in Clc. or. p. Sull post C. Sariona. deuus celidit. Integras Eruestti, sell. Beckit, Schützti, Wolfii, Matthiae sunsque adnot. adice. acced. praeter indd. scholl. Ambros. c. integ. A. Mall sell. Orelii atç. dicit. adnott. Lips. 1882. Winder varr. lectt. ex cod. Erfürt. (zn bedauern ist, dass der Text bier erst mit cap. 29. S. 81. beginn). p. LXXVII. p. 83 sq.

yro A. Licinio Archia poeta, gespr. im J. 692. — A 18 g. G. chebt d. R. fix Mio a. Ligavino), Text, Uebers. a. Comm. ron K. G. Schelle, Leipz. 1797 — 1803. III Voll. 8. c. carminib. Archiae gr. et lat. etc. stad. H. Chr. Pr. Hillermenn, Lemgov. 1800. 8. reccus. suns obs. adice. M. C. B. Lips. 1818. 8. (s. weiter ruten) in us. stud. inv. (nebst Pet. Francii spec. doquent. exterioris) ed. C. Levezon, Berol. 1828. 8. "Peterson, Burson Lips. 1893. 9.

Zur Erlänterung: Schol. Bob. p. 353—359. ed. Orell. P. Manutii in Cic. or. p. Arch. commentarius, Rom. 1572. 4. G. van Watwyk exerc. iur. philol. ad Cic. or. p. Arch. LB. 1776. 4. C. D. H. gen anim. hist. et cris. in Cic. or. p. Arch. in Dess. Opp. varr. philol. Efurt, 1797. S. Vol. II. P. 1. Eisliges Andere von dens. in SiGretburg Anag. v. Cic. d. offic. L. 198. 1534. S. p. 17 seq. J. Th. Nicotscher disp. inr. litt. d. Cic. or. p. Arch. Lz. 1808. S. Gr. G. Wernsdorf. On this Inc. of the Inc. 1808. S. Gr. G. Wernsdorf. J. K. H. Frotscher krit. u. crkl. Bennetk. üb. einige Stellen aus Cic. B. B. für den Arch. etc. Schaeeb. SiBell. S. (m. n. T. Leigzig). C. G. G. Grübel. d. emend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. p. J. Effereich is Onling time mend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. p. J. Effereich is Onling time mend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. J. Effereich is Onling time mend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. J. Effereich is Onling time mend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. J. Effereich is Onling time mend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. J. Effereich is Onling time mend. Cic. 1000 in or. p. Arch. c. 4. Dreed. 1925. 4. p. J. P. Cher. 1000 in or. p. Arch. p. 700 - 700.

Der nachlässige Austrich, den die Rede bei allen Schäbelien hat, erregie in der noueren Zeit Verschalt gegen die Kehlteit derselben. In diesem Siane ist gearbeitet die ohen genannte Ausg. von M. C. B., für deren Berausgeber man erst den Mag. Car Beir hielt, der aber das gegen proiestirte. Der wahre Herausgeber ist C. W. Schröter. Dagegen schrieb Fr. Platz vindiciae or. Cie. p. Arch. in Seebol. erkit. Bibl. 1800. S. 774 — 778. 1821. S. 230 — 224. S. 783 — 788. 1822. S. 135 — 138. S. 333 — 348. S. 656 — 601. S. 1090 — 1103. V. E. Parczecker in oben angeführten Programm, Madeig d. Ascon. p. 151, Sist-renburg varschlie

27 - 30, post reditum ad quirites, post reditum in senatu, pro domo sua ad pontifices, de haruspicum responsis, gespr. in den J. 696 nnd 697. Auch über diese vier Reden ist neuerdings das Urtheil der Verdammung ausgesprochen worden. Zuerst geschab dies von Jer, Markland, remarks on the epistles of Cic, to Brutus and of Brutus to Cic. in a letier to a friend, with a dissert, upon four orations ascribed to Cic. Lond. 1745. 8, wovon das Weseniliche bei Wolf p. XLVII sog. Ihm galt die Rede ad quirites für ein Excerpt der in senatu, die beiden andern für elende aus einer Schulwerksiatt hervorgegangene Machwerke. Dagegen schrieb zuerst der Bischof Ross a dissert. in which the defence of P. Suiia ascribed to Cicero is clearly proved to be spurious, after the manner of Mr. Markiand, with some introductory remarks on other writings of the ancients never before suspected. Lond. 1746. S. Die Tendenz dieser Schrift ist ironisch; R. verdächtigi darin nicht bloss die Rede pro Sulla , sondern auch die pro Milone , pro Coelio, pro Murena, pro Flacco, zwei in Catilinam, 2 Bücher der Tuscul. Quaestt, u. das II. de finibus. Dagegen erschien: a dissert. in which the objections of a faie pamphlei to the writings of the ancients, after the manner of Mr. Markiand are clarely answered, those passages in Tully corrected, on which some of the objections are founded. With amendements of a few pieces of critism in Mr. Marklands episiola critica, Lond. 1746. 8. (wahrscheinlich von dem Buchhändler Will. Bowyer, oder wenigstens unier seiner Mitwirkung verfasst. S. Nichol anecdotes of Bowyer, Lond. 1782. 4. p. 189.). Ernster waren Jo. Matth. Gesner's Angriffe gegen Markland in seinem Cicero restituius in d. Commentt. soc. Gotting. t. III. p. 223 - 284, wodurch er die meisten Gelehrten, selbst Ernesti, für sich gewann. Aber

die Früchte seines Sieges vernichtete wieder F. A. Wolf in seiner Ansg. jener 4 Reden, Berol. 1801, 8. W. erklärte gleichfalls dieselben für nicht eiceronianisch und stellte sechs Prinzipien zur Anfspürung der Betrügerei auf, ein grammatisches, ein logisches, ein rhetorisches, ein historisches, ein ethisch-politisches, ein ästhetisches; das Resultat ist, dass die Reden als Declamationen etwa unter Tiberius knrz vor Asconins geschrieben seyen. Wie immer, so drang anch bier W. siegreich durch; sämmtliche neuere Bearbeiter des Cicero, Beck, Schütz, Orelli, Nobbe sind ihm beigetreten und haben diesen Reden nur ein Gnadenplätzchen in ihren Ausgg. unter den verdächtigen Schriften angewiesen; auch Niebuhr erklärt die Rede pro domo in d. Röm. Gesch. Th. I. 3. Anfl. S. 374. u. die de harusp. resp. ebendas. S. 597. für Declamationen. Als Vertheidiger der Echtheit dieser Reden (u. der 5. pro Marcello, s. unten Nr. 40.) trat dagegen auf Jo. Aug. Savels disp. de vindicandis Ciceronis quiuque oratt. Colon. 1828. 4, welcher seine Beweise theils aus Cicero selbst (dieser erwähnt von den vier Reden die 1. u. 2. Epp. ad Att. IV. 1, die 3. ibid. IV. 2.), theils ans andern Schriftstellern, welche sie ohne irgend einen Verdacht als echt ciceronianisch kannten und lasen (Valer. Maximus, Asconius, Quinctilianus, Plutarchus, Nonins Marcelius, Dio Cassius, Aquila Romanus, Arnohius, Rufinianus, Claud. Mamertinns, Servius, Priscianus), hernimmt, and Wolf's Angriffen auf die historische sowie die grammatisch-rhetorische Beschaffenheit der Reden begegnet. Weiter ausgeführt in Bezug auf die 2. Rede: or. post red. in sen. c. nott. Marklandi, Gesneri, Wolfii, Manntii, Garatonii, alior, ed. et ab injectis suspice, defendit Jo. A. Savilius, Colon, 1830. 8. So sebr anch S. den Invectiven Wolf's ihre Schärfe benommen und manche Ausstellungen desselben als unbegründet nachgewiesen hat, so ist doch W's Hypothese im Allg. nur erschüttert, keineswegs ganz widerlegt: doch ist iedenfalls auf diesem Wege fortzufahren. Hand in Ersch. u. Grub. Encycl. t. XVII. S. 221 f. schlägt einen Mittelweg ein, indem er jene Reden nicht als Machwerk eines angeschickten Rhetors. sondern als Originale betrachtet, die aber Cicero nicht selbst mit dem gehörigen Fleisse geglättet, und die vielleicht beim Vortrage nachgeschriehen, in unvollständigen und verderbten Exemplaren in Umlauf gesetzt und dann von fremder Hand ergänzt und überarbeitet worden. Doch erkiärt sich auch Orelli hei Bähr LG, S. 255. S. 521. dahin, dass es unmöglich sev. die Anzahl schiefer Bemerkungen. Gedanken und Wendungen zu retten, welche in diesen Reden Machwerke eines nicht ungeschickten (?) Rhetors etwa 20-30 Jahr nach Cicero erkennen lassen. - Ausser den schon genannten Ansgg. noch: parallele Dankreden an d. Volk n. an d. Senat, deutsch mit einem Comm. v. Benj. Weiske, Leipz. 1900. S. n. Rede an d. Senat mit einem Comm. v. Frz. Fr. Frenzel, Progr. Soest. 1801. 8. (die ersten 8 Capitel).

Zur Erlänternng: Schol. Bob. ad orr. p. red. in sen. et ad pop. 248 - 252, ed. Orell. Frc. Fabricii animadv. in Cic. orr. ad quirit. p. red. et p. red. in sen. ex mss. nunc prim. ed. P. J. Elevenich, im Rhelm. Mus. 1628. III. p. 405 - 448. Winder varr. lecit. ex cod. Er-

100

furt. (obne Werth) post red. in sen. p. XXXIX. p. 49-52. post red. ad quirit, bloss bis cap. 3. §. 6. p. XXXIX. p. 52 sq., de harusp. respons. p. XXXIX. p. 57-68. vgl. p. XXXVI.

31. pro Cn. Plancio, gespr. im J. 699. - Ausgg. \* Gasp. Garatonii ad Cic. or. p. Planc. ex opt. cod. Bavar. curae secundae. Bonon. 1815. 4. ex opt. codd. fide emend. c. integr. comment. Garatonii select, schol, Ambros, religu, intep, adnott, quib, suas add, Jo. Casp. Orelli, Lips. 1825. 8. (vgl. d. Recens. v. Bake in d. Bibl. crit. nov. t. HI. p. 57-88. mit Lesarten aus 2 Codd. Leid.) \* ad opt. codd. fid. emend, et interpretatt, tum alior, tum suis explan. Ed. Wunder, Lips, 1831. 8. (vgl. d. Recens. v. R. Klotz, Jahn's Jbb. 1832. 1. S. 59 - 133).

Zur Erläuterung: Schol, Bob. p. 253-273. ed. Orell. G. de Man d. Cic. or. p. Planc. Trai, ad Rhen. 1809. 4. Wunder Prolegg. zu seiner Ausg. u. Varr. lectt. ex cod. Erfurt. (vortrefflich) p. LXXVII

sa. p. 94-103.

32. pro P. Sestio (diess die Schreibart in den älteren Höschrr, für Sextio; s. Wunder in Jahn's Jbb. 1827. V. 2. S. 127.), gespr. im J. 697. - Ansgg. in us, schol. c. comm. ed. Ott. Maur. Müller (nebst dem Texte der R. p. Mil. n. Ascon. Comment.), Coeslin. 1827. 8. (vgl. Dess. ad or. p. Sest. curae secundae. inest var. lect. e cod. Büloviano. Coeslin, 1831, 8.), J. C. Orelli, s. unt. Nr. 34, u. or. p. Sest. c. var. Ascens, H. III. Hervag, Nanger, Ernest, et Madvigii emendatt, in us, lectt, ed. ab J. C. Or. als Procem. z. Ind. lectt. Turic. 1834. 4. tcrtium ed. cum varr. iisdem J. C. Or. Heidelb. 1835. 4.

Zur Erläuterung: Schol. Bob. p. 291 - 313. ed. Orell. P. Manutii in or. p. Sext. comment. Venet. 1556. 1559. 8. Is. Did. van Dan spec, litt, inaug. in Cic. or. p. Sext. LB. 1824. S. J. C. Gu. Lolzbeck animady. in alig. loc. Cic. or. p. Sext. Baruth. 1829. 4. Jo. Nic. Madvig d. emend. Cic. oratt. pro P. Sestio et in P. Vatinium disput. P. I. Hafn. 1833, 4. P. II. III. ib. 1834, 4, wiederh, in Dess, Opusco, acad. p. 411-524, u. das. p. 524 - 536. scripturae codicis reg. Paris. nr. 7794 ab Orellii ed. mai. discrepantes in oratt. p. Sest. et in Vatin. T. Baden Bemerkgg, über Cic. R. für Sestius und gegen Vatinius, im Archiv zu Jahn's Jbb. 1835. III. 2. S. 197 - 203.

33. in P. Vatinium, gespr. im J. 697, mit der vorigen zusammenhangend. - Ausg. c. Ant. Goveani comm. Paris, 1542. 4, der Comm. auch in Dess. Opp. Roterd, 1766, f. p. 341 sqq.

Zur Erläuterung: Schol. Bob. p. 315-325. ed. Orell. Madvia d. emend. or. in Vat., s. oben Nr. 32. Wunder varr. lectt. ex cod. Erfurt. (corrupt) p. XXXV-XXXIX. p. 43-46.

34. pro M. Coelio Rufo, gespr. im J. 697. - Ausg. orr. pro M. Coelio Rufo et pro P. Sestio, e codd. nunc prim. coll, den. emend. c. annott. in ns. schol. ed. Jo. Casp. Orelli, Turic. 1832. 8.

Zur Erlänterung: J. Klerk d. Cic. or. p. Coel. LB. 1825. 8. Jo. Nic. Madvig d. emendat. aliqu. locor. or. Tull. p. M. Coelio disp. P. I. H. Hafn. 1833. 4. wiederh. in Dess. Opusce, acad. p. 375-410. Wunder varr. lectt. ex cod. Erfurt. (gut) p. XV sq. p. 70-76.

85. de provinciis consularibus, gespr. im J. 697. — A us g. c. oct. Frc. Fabricii, Dussell. 1598, S. ve codd. emend cd. Jo. Casp. Orelli, Turic. 1693. 4. (als Ankindigung u. Probe ciner noenn Ausg.) — Wunder varr. lect. ex cod. Effurt. (corrupt u. ohne die Anfangsworte) p. XXXIX. p. 58 — 57.

36. pro L. Cornelio Balbo, gespr. im J. 697.

Znr Krläuternng: Greg. Gettl. Warnsdorf nott. crit. et philol. Inc. (or. p. Balb. Namburg. 1894. 6. Fr. Car. Rumpf spicileg. obss. in Cic. or. p. Balb. Beless. 1810. 4. Pet. Jac. Elout d. Cio. or. p. Balb. LB. 1898. 8. Wander varr. lectt. ex ced. Erfurt. (siemlich corresp) p. XXXIX. p. 68—70.

37. in L. Calpurnium Pinomen, gespr. im J. 689. S. Ascon. coment. p. 1—17. ed. Orell. Vgl. Winder vart. lect. et cod. Krutr. (interpolity) p. Xi.—IXI. p. 78—83. Hieron. Lagonarzini ep. ad Jac. Facciolatun, ga qui fa fc. Ci. or. in pls. interclerit demonstrair ep. Raccolot. Giopaco. scient. e ficlog. t. X. p. 485—459, wiederh. in Friedem. et Seebad. Misc. crit. Vol. I. P. 2, p. 399—398.

38. pro T. Annio Milone, gesp., im J. 701. vgl. oben S. 58, 15. Vervollständigt (nach cap. 12.) nos einem Palimps. Taurin. von Ass. Peyron in seiner Ausg. der Fragm. des Cio. Stuttg. 1884. 4. (de lacunis orat. p. Mil. p. 219 sqp. u. Oreili Ed. p. 1 — 33) p. 249 — 340, vgl. Mai Class, nuct. t. II. p. 362.

Ausg. c. nott. Frc. Fabricii, Dusseld 1569. 8. emend. et III. a Gar. Aug. Hemman, Hamb. et Ibap. 1738. 8. \* cannott. et vers. ital. Gay. Garatonii, Bouon. 1817. 8. \* reqintegr. et ad opt. codd. fil. emendata. c. italeg. comment. Garatonii, sell. Ferritii, Peyronii et lonadontt, qub. suns ndd. Jo. Casp. Orellius, Lips. 1898. 8. — Denisch mit Einleit. a. Amnerkk. von J. P. Brezeer, Disseld. 1850. 8.

Zur Frläuternng: Ascon. Comment. p. 31—35. ed. Orcil.
Schol. Bob. Ibd. p. 275—280. Schol. Gronor, P. 448 sq. Fed. Cerust
comm. in Cic. or. p. Mil. Veron. 1610. 4. Chr. A. Heumann enneh
alipn. locor. Cic. p. Mil. in Dess, Pocelle, t. I. g. p. 273 sq. Chr. Aug.
Schwarzif progr. in quo inquiritur ah Cic. ob Milonem defensum sit reprehendemins, Goriti. 1799. 4. F. W. Hager exercit. scad. in Cic. or.
Millon. Erlang. 1798. 8. Winder Teatt var. re. cod. Erfurt (vorzüglich) p. LXXVIII — LXXXVII. p. 103—110. A. F. G. Curth d. artidiciosa forma orat. p. Mil. Berof. 1898. 8.

39. pro C. Rabirio Postumo, gespr. im J. 699. — Ansg. c. nott. F. Ceruti, Veron. 1589. 8.

40. pro M. Marcello, geopr. im J. 60%. Diese Rede glit jetzt mehr als die Obrigen angefordenen als meeht. Die erste Ahnung davon halte, wie es scheint, der Spanier Juan Andrés in seiner Italienisch geschriebenen Litt. Gesch. 1782. t. II. p. 330. Unnbhängig von diesem und entschieden trat mit dieser Aussicht F. A. Wof hervor, nachdem er in seiner Ausg. der 4 Reden post prelitum eine finnte, ohne da aber zu nenen, als vereifdicht geseichnet hatte, in der Ausg.: Cio.

or, quae vulgo fertur pro M. Marcello, recogn. animadv. sell. supp. lntpp, suasque adiec. F. A. W. Berol. 1802. 8. Er snchte hier in der Vorr. zu zeigen, dass die Worte bei Cic. Epp. ad div. IV. 4: pluribus verbis egi Caesari gratias, nicht von einer förmlichen Rede zu verstehen seven: Caesar selbst bei Plut, vit. Caes. c. 39. wundere sich, als Cicero gieich nach der Angelegenheit des Marcellns für den Ligarius sprach, dass er so lange nicht gesprochen; aber ein Rhetor habe jenen Wink des Cicero aufgegriffen und eine Rede gemacht, wie sie C. etwa bel jener Gelegenheit hätte halten können, etwa unter Tiberius, kurz vor Asconius. Wolf's Urtheil über diese Rede lautet p. XXXVI: quod videbimur nobis effecisse, si demonstraverimus, orationem esse inauem rerum , verbis , formulis , constructionibus saepe viz latinam, in tota compositione ineptam, stultam, ridiculam, denique fatuo principe Claudio quam Cicerone digniorem. Auch dieser Wolfsche Angriff brachte grosse Sensation hervor. Viele traten bel, unter Andern Boissonade, der über Wolf's Homer so aufgebracht war. Nach einer Nachricht bei Körte Wolf's Leben Th. I. S. 382. schrieb Boissonade einen Extrait ans Wolf's Marcellina, worin er vollständige Rochenschaft von sämmtlichen Argumenten gab. für das Journal des debats; aliein man verweigerte den Abdruck, par la raison que le journal des débats a adopté pour principe de ne pas innover. le discours pro Marcello, dit le redacteur, a passe depuis des siècles pour être de Ciceron; il faut donc nécessairement que Ciceron en soit l'auteur. Aebnlich der Jammer des Olaus Wormius (or. p. Maro. voltias suspicione a Fr. A. Wolfio nuper injecta liberare conatus est O. W. Havn, 1803, 8.), der lieber mit Asconius, Quinctilianus u. Consorien irren, als mit Wolf das Wahre fühlen will. Noch weiter ging Benj. Weiske (comment, perpet, et pienus in orat, p. Marc. etc. Lips. 1905, 1819. 8.), der sich zn erweisen erbietet, dass Wolf nicht der Verfasser seines Buches seyn könne, und zwar aus denselben Gründen, mit denen er die Autorschaft des Cicero bestritten habe. In ähnlichem Sinne F. Kalau commeni. exhibens nonnulla ad Woifianas orat. p. Marc. castigationes, Frcf. 1804. 4. Dagegen stimmte für Wolf Spalding im Mus. antiqu. stud. Vol. I. 1. (1808); vgi. Wernsdorf in Nov. act. soc. lat. Jen. I. p. 234. u. Schelle in orat. p. Ligar. p. 295 sq. Eine nene Prüfung begann Aug. Lud. Gu. Jacob, d. or. quae Inscrib. p. Marc. Ciceroni vel abiudicanda vel adindicanda quaestio novaque coniectura, Berol. et Hal. 1813. 8, welcher den Mittelweg einschlägt, dass Cic. allerdings eine Rede für M. gehalten und geschrieben, auch dieselbe grossentheiis noch in der vorhandenen zu erkennen sey, die jedoch durch spätere Zusätze und Interpolationen entstellt worden sey, eine Ansicht, der anch Hand in Ersch. u. Grub. Encyci. t. XVII. S. 223. n. Passow im ind. lectt, Vratisl. a. 1828. (wiederh. in Dess. Opnscc. acad. p. 309 - 320, enthaltend varr, lectt, aus einem Cod, Behdiger, u. einem Cod. Seidleri) beitraten; den historischen Beweis hat Passow noch in einer am 4. Nov. 1829 in der philomathischen Gesellschaft vorgeiesenen, und in d. Zeitschr. für d. Alterthumswiss. 1835. Febr. Nr. 14-16.

S. 113-133. abgedruckten Abhandlung (das Resultat das. S. 133: festzustehen scheint also, dass Cicero nach Marcellus Begnadigung wirktich eine Rede gehalten hat, und dass er aus vielen Gründen eine Veröffentlichung derselben wünschenswerth finden konnte. Dass die uns vorliegende Rede pro Marcello die damals gehaltene sey, ist allerdings damit noch nicht erwiesen: mehrfache ausdrückliche Beglaubigung geben jedoch die Anführungen einzelner Stellen unter Cicero's Namen beim Ambrosian. Scholiasten, bei Priscianus, Nonius und Lactantius; volle Gewissheit aber kann freilich nur durch eine Schritt für Schritt durchgeführte Prüfung der Rede selbst gewonnen werden, die hier zu unternehmen nicht möglich ist, nach meiner Ueberzeugung aber zu demselben Ergebniss führen würde) geführt. In demselben Sinne urtheilen Jo. Leonh. Hug lucubr. d. orat. Cic. p. Marc., vor d. Ind. lectt. univ. Albert. Friburg. 1817. 4, Savels in der oben Nr. 27 -30. genannten Abhandlung, u. Barbier - Vemars Mercure latin. Paris. 1818. 8. t. V. p. 1385 sqq., wiederh. in Seebod. Archiv. 1824. S. 475-481; auch Spohn stimmte für Cicero nach Seyffarth. Memor. Sp. p. 55. vgl. Nachtrag zu der Litteratur der Marcelliana von G. Sauppe in der Zeitschrift für d. Alterthumswissensch. 1835. Mai. Nr. 56. S. 456. Ihre Echtheit verficht R. Klotz in s. Ausg. d. Reden, Th. I. Vorr. S. LXXXI ff., als unecht erkennen sie dagegen Schütz u. Orelli in ihren Ausgg. - Vgl. noch Schol. Ambros. p. 370 sq. ed. Orell. Schol. Gronov. ibid. p. 418-421. Wunder varr. lectt. ex cod. Erfurt. (werthvoll und mit Verbesserungen von zweiter Hand) p. XXII, p. 36-38. Varr. lectt. in or. p. Marc. e cod. Havniensi depromptae, in Seebod. N. Archiv. 1829. S. 132.

41. pro Q. Ligario, gespr. im J. 706. Verdächtigt von B. Weiske append. d. or. quae vulgo fertur Cic. p. Lig. (an d. Ausg. d. Bede pro Marcello, 1805).

Zur Erläuterung: Schol. Ambros. p. 371 sq. ed. Orell. Schol. Gronov. ibid. p. 414—418. G. G. Wernsdorf animadv. in Cic. orr. pro Ligar. et pro rege Deiot. Leucopetr. 1802. 4. Eiusd. quaestt. critt. in Cic. orr. pro Ligar. pro reg. Deiot. et p. Rosc. Amer. Numbg. 1823. 4. C. F. C. Haacke spec. annott. in Cic. or. Ligar. Stendal. 1811. 8. C. E. A. Gröbel d. loco qui in or. p. Ligar. c. 7 legitur. Dresd. 1826. 4. Wunder varr. lectt. ex cod. Erfurt. (ausgezeichnet u. frei von Interpolation) p. XXII—XXXIV. p. 38—40.

42. pro rege Deiotaro, gespr. im J. 707.

Zur Erläuterung: Schol. Ambros. p. 372. ed. Orell. Schol. Gronov. ibid. p. 421—424. M. A. Mureti nott. in Cic. or. p. Deiot. in Dess. Opuscc. ed. Ruhnk. t. III. p. 858—860. J. Hagmeier varriect. acced. nott. in Cic. or. p. reg. Deiot. Rostoch. 1638. 8. Chr. Jul. Gu. Mosche de Cic. in scribenda orat. p. Deiot. consilio eiusdemque de eadem iudicio non negligendo. Lubec. 1815. 4, wiederh. in Friedem. u. Scebod. Misc. crit. Vol. I. P. 2. p. 218—229. Wunder varr. lectt. ex cod. Erfurt. (werthvoll) p. XXXV. p. 40—43.

43 - 56. XIV Philippicae in M. Antonium, gespr. in den J. 709

u. 710. - Ansgg. a M. A. Mureto emend. et illustr. Paris 1562, 4. Philipp. et orr. p. Fout. p. Flace. tu Pis. ex antiquissimo a Gabr. Fuerno emend. c. eiusd. annott. Rom. 1563, 8. (betde benutzten den Cod. Vat., die Abweichungen in den Angaben der Lesarten erkiffrt Garatoni so, dass F. nur die Urschrift, M. zngletch auch das auf dem Raude Bemerkte berücksiebtigte). text. ad cod. Vat. al. libb. opt. fid. castig. notis var. edit. Graevianae aliorumq, intpp. integ. G. Garatonii comment. nond, edito et suis animady, instr. dentaue Manutii comm, et indd, adiec. Greg. Gottl. Wernsdorf. Lips. 1821 - 1822. II Voil, 8. Verhesserie Textesausg, ibid, 1825, 8, accur, emend, e cod, Vatic, c, integ. var. ed. Mureti, Faerni, Lambini, Graevii, Ernesti, Schiitzii et Wernsdorfii reii. sell. ed. Jo. Casp. Orellius, Turic. 1827, 8. Or. II. iibersetzt und mit einem nach Hdsehrr, bericht. Texte begleitet von G. G. Wernsdorf, Leipz, 1815. 8. annott, in ns. schol, ifi, ab II. A. G. Winckler, Cassel et Marb. 1829. 8. in us. sebol, ed. C. H. Frotscher, Lips. 1833. 8.

Zur Frifatterung; M. A. Mareti in Cic. Phil. sebolla, in Dexo, pp. ed. Rubik, E. II., p. 737 – 1010. Hier. Ferrari ad Paul, Manutemendutt, in Philipp. Cic. Venet. 1542. 8, wiederh. Paris. 1543. Lugl. p. 1552. 1550. 8. Ge Bersamani sebol. et annoti. in Cic. XIV Philipp. Servest, 1011. 8. G. G. Wernadorf. c. od. Vatte. in orr. Philipp. texture credit meteoritate. Numburg. 1814. 4. Einst. spec. nov. ed. orr. Philipp. texture philipp. short paris. Remerkige. Libbect 1850, 8. C. H. Frotefer in Cic. or. Phil. III. commentatior. spec. Lips. (Annaberg) 1838. 8.

Iin C. Sallustium Crispum responsio. Corradi quaest. p. 85 aqq. 108 sq. ed. Lips. hielt M. Porcius Latro für den Verfasser. — deuno castigat. et emendat. spec. von Chr. Gl. Herzog, in VII Progr. Ger. 18..—1835. 4.]

58. [ad populum et equites rom. antequam iret in exilium, sonst zuwellen mit denen post reditum herausgegeben. Auch im Cod. Erfurt. (pessimae notae) s. Wunder varr. lectt. p. XXXIX. p. 46-49.]

Ide pace. cd. Henr. Leonh. Schurzfieisch, Viteb. 1712. 4. Eine soiehe Rede hielt Cic. wirklich, Wonach die Fiction bei Dio Cass. XLIV. 23—33, abgedr. bei Nobbe Opp. Cic.]

60. [epistola s. declamatio ad Octavianum. c. Jac. Lod. Rhemi comm. Paris 1536. n. 5fter.]

61. [adversus Valerium, in Ed. Beroald. Bonon. 1499. n. Lugd. 1515. Nach Orelli's Vermuthing Or. p. Planc. p. VIII. von einem Branzosen oder Italiener ans dem 15. Jahrk.]

II. Reden, von denen Fragmente erhalten sind (über Nr. 62-66 s. die Ausgg. oben §. 64, 5, über die folgenden die Fragmentensammlung bei Nobbe ed. stereot. t. X. p. 110-177.).

62. pro M. Tullio, gespr. ungef. 682. Einzeln bearbeitet von P. E. Huschke c. comm. et excurs. in Imm. Huschke Ansiect. litter. Lips.



1826. 8. p. 79 - 291. p. 372 - 376. in us. schol. ed. E. J. Richter. Norimb. 1834. 12.

Zur kriffaterung: F. C. Weiff ohns. critt. In Cic. orr. pro Scauro et pro Tullio et ib. d. rep. fragm. Flessberg, 1824. 4. Beier utrisprul. is Cic. or. p. Tull. accurat. exponitur, in Jahr's Joh. 1828. 1. p. 214-260. e. Seafgrup über Cic. or. p. Tull. n. deu vi bonor. raptor. in der Zeitschr. 4. geschichtl. Hechtswinsensch. B. V. Nr. 3.

in Cledium et Curionem, im J. 883 (c. Cjc. Epp. ad Att. I. 18)
 inzica iu. als voriliafer der girdsserce Erzgenenensammlung bearden
 von C. Beier, Lips. 1825. 8. — 8. die Fragm. n. d. Comm. p. 329 —
 d. O. d. Orell. Andres heb Cic. Epp. ad Att. I. 16. Quinct. V. 19.
 VIII. 3, 81. 6, 56. IX. 2, 96. 3, 47. Rufin. d. 8g. 2. p. 197. B. Nomins s. vv.) longun, speculum.

64. pro M. Aemilio Scaure, im J. 699. S. Asconius Comm. p. 18-30. ed. Orell. u. Schol. Bob. p. 373-376.

65. de aere alieno Milonis, im J. 700. S. die Fragm. n. den Comm. p. 341-348. ed. Orell.

de rege Alexandrino, lm J. 698. So richtig Fortunat. rhet.
 p. 84. ed. Capp., de rege Ptolemaco bei Aquil. Rom. d. fig. 14. p. 154.
 R. u. Marc. Capell. p. 428. Capp. Vgl. die Fragm. u. den Comm. p. 349—332. ed. Orell.

67, pro L. Vareno, nach Schütz im J. 683, Quinct. IV. 1, 74. (IX. 2, 36.) V. 10, 69. 13, 28. VII. 1, 9. VIII. 3, 22. Prisc. III. 7. t. L. p. 135 sq. VII. 6. p. 308. 14. p. 340. XII. 6. p. 556. Severian. syntom. rhet. p. 345. Capp.

68. cum quaestor Litybaco decederet, 1m J. 679. S. oben §. 60, 19. Arus. Messus exx. eloqu. p. 511.

pro P. Oppio, nm's J. 686. Quinct. V. 10, 69. 76. 13, 30. IX.
 51. Amm. Marc. XXX. 8, 7. Arus. Mess. exx. cloqu. p. 541.

70. pro C. Manilio, im J. 687. Nonius s. v. confiteri.

 pro M. Fundanio, im J. 687. Prisc. VI. 6. t. I. p. 238. VII.
 p. 330. Serv. ad Virg. Georg. II. 342. Aen. IX. 675. Acro in Horat. art. poet. 343. Boeth. d. definit. p. 658. ed. Bas.

72, 72 p. pro C. Curvalio de matestate II, im J. 888. S. den Coment. des Accousins p. 56 = 81. ed. Orell. — I. Opinet. V. 13, 26. VII. 8, 35. Prisc. VII. 8, 1. I. p. 298, 297, 17, p. 351. VIII. 15, p. 416. S. der N. S. de P. 498, 7, p. 501. Aguil. Renn. d. fg. 1, 6, p. 156. R. Arus, Messex. cloqu. p. 503. 507, 508. 511. 513. Boeth. d. defin. p. 659. Acro ad Hor. serm. I. 2, 67. Marc. Capp. ricet. p. 421. Capp. — II. Cite. or 7, 225. 70, 282. (Opinet. IX. 4, 14. Prisc. X. B. t. I. p. 508. Nomins s. v. venslicii) Aquil. 10, p. 131. Okare. Capp. p. 488.) Arus, Messex. cloqu. p. 487. (Prisc. XVIII. 2, t. II, p. 114) 492. 483. 486. 567. 500. 511. 513. Serv. ad Virg. Acn. XI. 705. Schol. vet. in Juven. ap. Ruigers. varr. lect. V. 3.

74. in toga candida, im J. 689. S. oben S. 60, 24. Ascon. Comm. p. 82-95. ed. Orell.

75. pro Q. Gallio, im J. 689. Cic. Brut. 80, 278. Quinct. VIII. 8, 66. XI. 3, 155. 165. Aquil. 2. p. 144. Nonius s. v. logi. Charis. p. 114. Eugraph. in Terent. Eun. II. 2, 4. Hieronym. ad Nepotian. t. I. p. 10. ed. Fref.

76. de L. Othone, im J. 690. Arus. Mess. exx. eloqu. p. 507.

77. de proscriptorum liberis, im J. 690. Quinct. XI. 1, 85.

78. contra concionem O. Metelli, im J. 691. Quinct, IX. 3, 40. 45. 49. 50. Gell. N. A. XVIII. 7. Prisc. IX. 9. t. I. p. 486. X. 3. p. 485. Psendo-Augustin. prino. rhet. p. 327. Capp.

79. [de consulatu suo , im J. 691. Zweifelhaft. Nonius s. v. census.]

80. pro P. Vatinio, Im J. 699. Cic. Epp. ad div. I. 9.

81. pro A. Gabinio, im J. 699. Hieron. Apol. adv. Rufin. Opp. t. H. p. 134. ed. Frof.

III. Gänzlich verlorene Reden. S. Nobbs ed. stereot. p. 178 sq.

82. 83. pro Acilio II. Cic. Epp. ad div. VII. 30.

84. pro M. Antonio. Cio. p. dom. 16, 41.

85. pro muliere Arretina. Cio. p. Caec. 88, 97.

86. pro Ascitio. Cic. p. Coel. 10, 24.

87. pro Atratino, Cic. p. Coel. 1.

88. pro Bestia, im J. 697. Cic. Epp. ad Quint. frat. II. S. Philipp, XI, 5,

89. pro Caninio Gallo, im J. 698. Cic. Epp. ad div. VII. 1.

90. pro Cispio. Cic. p. Pianc. 31.

91. pro L. Corvino, im J. 688, d. pet. cons. 5.

92. pro Crasso, im J. 699. Cic. Epp. ad div. I. 9.

93. 94. pro Dolabella , im J. 703. Cio. Epp. ad div. III. 10.

95. pro Druso, im J. 699. Cic. Epp. ad Att. IV. 15.

96. in Gabinium. Quinct. XI. 1, 73.

97. pro Messio, im J. 699. Epp. ad Att. IV. 15.

98. pro Q. Mucio. Ascon. comm. in or. in tog. cand. p. 86, Or. 99. pro C. Mustio. Cio. in Verr. act. II. 1. 53, 139.

100. pro Scipione Nasica, im J. 693. Cio. Epp. ad Att. H. 1. 101. pra C. Orcinino vel Orcinio. d. pet. cons. 5.

102. pro C. Pisone. Cic. p. Flacc. 39.

103. pro Popillio Laenate. Valer. Max. V. 3, 4.

104. in deponenda provincia, im J. 690. Cic. Epp. ad Att. U. 1.

105. de Reatinorum caussa, im J. 609. Cic. Rpp. ad Att. IV. 15.

106. 107. pro Saufcio II. Ascon. comm. in or. Milon. p. 55. Or.
 108. pro Scamandro. Clc. p. Cluent. 17, 49.

109. 110. pro Thermo II, im J. 694. Cic. p. Flacc. 39.

111. pro Titinnia. Cic. Brut. 60.

112. pro Caesure Vopisco. Cic. Philipp. XI. 5.

113. laudatio Serrani Domestici filii, für dessen Vater geschrieben, Cic. Epp. ad Quinct. fratr. III. 8.

114. laudatio Porciae. Cic. Epp. ad Att. XIII. 37, 48,

115. Cn. Pompeio,

116. T. Ampio, ceterisve. Quinct. III. 8, 50.



## Zusätze und Berichtigungen.

§. 52. S. 125. ist Z. 25 u. 26. zu streichen.

Zu S. 57, 21 f. vgl. die beiden Preissschriften von B. A. Nauta u. J. R. Thorbecke, Ciceronis ipsius sententia de perfecto oratore, Trai. ad Rhen. 1820.

Za S. 64, 23. Vollvänligkeit ward bei den Erlänterungsschriften zu Ge. Reden weder erzicht, noch war nieselbe dort an liter Stelle, an ir minässendere Saniagen berücksteligt werden komient Sönzelens ist in der Hil. Relangen kannen der Stellenstein der der Stellenstein der Anstellenstein der Anstellenstein der Reden der Stellenstein der Anstellen gegenen Summinupen vervollständigen. Hier genigt ein neh hinzisten der General stellen der Stellenstein der Stellenst

Za S, SS, 6. Birg. Therlacius Varr. class Dia. Cod. zum 1. u. B. d. Blet. and Herenn. in Devs. M. Schrift. Copenhag 1845. S. B. Hl. p. 399 — 418. Varr. lecti. in libr. rhet. ad Her. e quinque could. Nr. J. C. S. G. Rehdiger. 1 Varidis. I Dresk.) in Mus. crit. Vratis. 1823. Nr. IV. p. 98 — 398. Of F. A. Noble Lectiones Georgeoniane (fiber Blet. ad Her. I. 2, 3. 9, 14, 13, 23, 11, 3, 5, 4, 7, u. cinige Stellen ans den Roden p. Sect. Planc. Cock.). Light. 1829.

Za S. 68, 1. Reinh. Klotz Quaestt. Tullian. lib. I. Lips. 1830. 8, p. 1-40. O. M. Müller interpr. door. loc. Cic. d. orat. lib. I. Cüslin. 1833. 4. Angekündigt ist eine Ausg. der Sehrift d. or. roc. et apnot. instr. K. G. Kunist, Lips. 1835. 8.

Zu S. 67, 18. Varr. lectt. e cod. Cic. d. opt. gen. dic. (?) Viteberg. enotatae, in Seebod. N. Arch. 1829. S. 148. Zu §, 74, 4. Für Tacitus stimmen auch Niebuhr u. Zell in d. Ferienschr. Th. III., letztrer auf Tac. politische Ansicht seine Meinung gründend.

Zu Ş. 81, 20. Ueber das καθῆοθαι oder sedere in Bezag auf die Auditores des Porcius Latro schrieb Eichstädt im Catal. lectt. Jen. hibern. s. 1833,

## Register.

M. Aper 81, 85, Apollodorus 79, 32

acta, senatus, populi etc. 78, 2. Actius Postumus 86, 25. Adelphius 90, 20, advocatus 75, 22, 16 - 18L. Appuleius 88, 89. S. Aelius Paetus 22, 7, Aprunculus 90, 20, apte dicere 63, 11. L. Aciius Stile 22, 7. 33, 8. 43, 9. 44, 10, 17, Aeseruiuus Marcellus 84, 22. G. Afrania 71, 29 Afrikauische Schule 78, 5, 87, 3, 89 Ceusorius Atticus Agricius 90, 20 Argentarius 86, 25 Aristoteles 50 M. Vipsauius Agrippa 84, 2. Q. Arrius 68, 2 M. Vipsaulus Atticus Agrippa 86, 25 T. Albucius 52, 14, C. Albutius Silus 79, 8, 28, 86, L. Arruptius 84, 22 13 - 18Latiuns Aicimus Alethius 90, 20, Aicuiuus 88, 22. Alexauder Severus imp. 87, 4. 6. 35, 84, Alfius Flavus 86, 25, Amaesia Seutia 71, 29 Ammius Flaccus 84, 35 Atheuaeum 83, 2 T. Aunius Luscus 38, 3, L. Atratipus 72, 9, T. Aunius Veliua 52, 11. Attaius 86, 25. Attici, Asiaui 55 Anonymi 88, 14. 90, 11. 12. P. Autistius 52, 17, M. Autouinus Pius 87, 4. 5. M. Autoninus philosophus 87, 4. 89, 7, Antonius Agulla 89, 18 Atticus 86, 25 Liberalis 81, 35. C. Antonius 72, 1. Junius Bassus orator 80, 11, 89, 44, 19. 46 - 48, 50, 52 Silius 59, 61, 69, 1. Sepullius -

acclamationes §. 88, 2.

accusatores 59, 8.

Apollodorei 79, 4. 5. Apollouius Molon 56, 58, 8, Aquila Romanus 89, 9, 11.
Jul. Aquilius 89, 18,
Aquilius 88, 23, 25. Arellius Fuscus 84, 22. 86,9-12. Arusiauus Messus 88, 27 O. Asconius Pedianus 64, 82, 19, Asinius Gallus 84, 22 C. Asinius Pollio 55, 69, 24-P. et L. Nouli Asprenates 86, 25, Ateius Sauctus 89, 18. T. Attius 72, 9. auditores 81, 20, u. Nachtr. Aurelius Augustinus 88, 8. 16. Augustoduuum 78, 4. D. Magnus Ausonius 90, 18 P. Autrouius Pactus 72, 9, Avidius Quietus 84, 35. Avitus 88, 25.

Beda 88, 22 C. Bellienus 52, 11. Beredtsamkeit, sophist. polit. 57. Schul- u. Kunst- 77. T. Betucius Barrus 52, 23, Bibliotheken 78, 1. M. Calpornius Bibulus 68, 5. Blandius 86, 25. Anichus Mantius Severinus Boethius 67, 12, 88, 24, 26, Brutidius Niger 86, 25, D. Junius Brutus Callaicus 38, 20. 52, 19, 2. M 1. 11 M. M. 55. 59, 70, 8-18. \_ Buchhändlerisches 78, 2. Burdigala 87, 2. Burdigalenses professores 90, 20. Buteo 86, 25. C. et L. Caepasil 72, Cn. Servilius Caepio Q. Caepio Crispinns 75, 4. 84, 21. C. Julius Caesar Strabo 4, 8-13. 53, 12, 66, 71, dictator 45, 11. 54, 5, 59, 61, 68, 6-12, L. Caesulenus 52, 2. M. Calidius 69, 6-11. Caligula imp. 81, 25, 83, 10. Calpurnius Flaceus 80 Calvitius Nepos 84, 35 P. Canutius 33, 6, 43, 11, 72, 9, Marcianus Mineus Felix Capella 88, 21, Caper 64, 17. C. Parpirius Carbo 41, 2-9, €. €a. 43, 13. Carthago 87, 3, M. Aurelius Cassiodorus 88, 9, 20. L. Cassius 58, 19, 72, 9, Severus 81, 7 ff. T. Castricius 89, 18 L. Sergius Catilina 72, 1. 81, 32. M. Porches Cato major 11, 1. 23 -27, 29, 2, 33, 6, Bell. l. M. - 39, C.

M. Porcius Cato Uticensis 11. 58, 17, 59, 70, 1 - 7, 71, 9, Q. Lutatius Catulus 45, 1-7. 66. 52, 19, caussa 57, 2. caussidicus 59, 4. 75, A. Cornelius Celsus 79, 16, 22-26. 88, 17, C. Censorinus Censur 75, 2. 76. 7 Centumviralgerichte 7 L. Cestius Pius 81, 3 66, 21, M. Cornelius Cethegus 22, 1. M Tullius Cicero 26, 1. 54 - 67. 71. 80, 26, 88, 23, 26, Beil, 111. Ciceroniani 64, 21 f. Claqueurs 75, 19, 81, 23. Appius Claudius Cuecus 21. Applus Claudius Pulcher 38, 5. App. C. 19. Claudius Capito 84, 35, (86, 25.) Claudianus 88 imp. 75, 9, 83, 11-13. Clemens Justus 86, 25, S. Clodius 56, 2 Quirinalis 81, 35, Cluvius Rufus 84, 22 C. Coelins Caldus 52, 19. M. Coelius Rufus 62, 24, 69, 12-19. cellegia pectarum 76. color 81, 13, 14, P. Comiuins 72, 9 commentarii 58, , 15, 64, 4, 18, couclusio 56, L confirmatio 56, 15, Constantinopel, Akademie 87, 10. Constantinus imp. 87, 7. Constantius II. imp. 87, 4. Chlorus imp. 87, 4. constitutio 56, 16 f. Beil. II. controversia 57, 2. 81, 9 ff. 31. 88, 5. Cornelius Hispanus 86, 25. O. Cornificius 65, 11, 12, Cornutus Tertullus 84, 35 Sulpicius Correlianus 89, 18, Ti. Coruncantus 21, 8. Corvas 88, 25, C. Cosconius Calidianus 72, 9, C. Aurelius Cotta 44, 12-17. 52, 12, 62, 19, 66, 71 - 34, 6. \_ + 52, 19.

L. Licinius Crassus 30, 8, 33, 4. 47, 49-51, 52, 12, 66, 71, 8, 68, 1, 2, M. P. dives 22, 4. P. \_ Mucianus 38,7. M. f. 68, 2, Flavius Crescounts Corippus 88, 4. C. Scribonius Curio 1. 42. -- 11. 45, 14 - 23, -- 111. 69, 3 - 5. €. M. Curius Dentatus 21, 9. Q. Curtius Bufus 81, 35. Damasus Scombrus 86, 25. decere 55, 6, 63, 11. P. Decius 38, 20. declamare, declamitare 58, 3. 78, 12, 81, delatores 75, 4. deliberativum genus 19, 56, 13, 57, 23, 79, 7, 88, 2, Attius Tiro Delphidius 90, 20 demonstrativum genus 19, 56, 13. 57, 23, 79, 7. Demosthenes 63, 3. dialogus de oratoribus 74, 84, 1. Diocletianus imp. 87, 4. Diopaanes 30, 6, 35, 3. dispositio 56, 14, 18, 79, 8, 13, divisio 81, 1 Cn. Dolabella 72, 9, Domitianus imp. 80, 2, 81, 25, 83, 20 - 23Domitius Afer 79, 20, 84, 10 - 16. -- Apollinaris 84, 35. Cn. Domitius Ahenobarbus 43, 17. Douatianus 83, 23. Douatus 88, 25. M. Livius Drusus 41 Dynamius 90, 20, eloquatio <u>56</u>, <u>14</u>, <u>21</u>, <u>79</u>, <u>8</u>, Emporius <u>88</u>, <u>9</u>, <u>15</u>, Magnus Felix Ennodius 20, 19, Epidius 56, 8, Epistolographic 88, 7. Eprins Murcellus 84, 22. Erucius Clarus 84, 35, Eumenius 90, 7 - 10. excessus 79, 9. exordium 56, 15. 79, 9. 13. Exsuperins 90, 20, Extemporiren 58, 2, Q. Fabius Labeo 22, 14 Õ. — Maximus 21, 11.

Ser. -

Pictor 38, 14.

C. Fabricius 21, 7, Fabricins Veiento 84, 35. Fälschung 58, 20, 21, C. Fannins 38, 15 Straho 41, 10. Ċ. 84; 35, M. Faronius 70, 30 - 32 Fetus 86, 25. figurae (Manier) 55, 5 figurae (Redefigur) 79, 9, C. Flamininus 21, 10. T. Quinctius Flantininus 38, 20. C. Flavius Fimbria 52, 13 Jul. Florus 86, 25 M. - 80, 28 Fonteius Magnus 84, 35. Curius Fortunatianus 88, 8, 12, 16. Jul. Frontinus 89, 18. Fronto Catins 81, 35, M. Cornelius Fronto 88, 80, Frontoniani 89, 10. Fulcinius Trio 84, 21, 23 M. Fulvius Flaccus 41, 1. Ser. -Nobilior 22, 12 \_ funchris oratio 19, 4-6. L. Furius Philus 38, 20 Fuscus Salinator 84, 35. S. Jul. Gabinianus 81, 33 C. Sulpicius Galba 41, 1. Ser. 37. Ser. imp. 83, 16. Gallicanus 89, 18. Gallienus imp. 87, 4 L. Junius Gallio 86, 19. 20, 79, 21 M. Gallio 65, 16. Gallische Schule 78, 4, 87, 1, 2, 90. Cornelius Gallus 72, 8, Gargonius 86, 25 L. Gellius 53 M. Acilius Glabrio 72, 9 C. Servilius Glaucia 43, 12. M. Antonius Gnipho 30, 13, 62, 20, 65, 20 ff. Gordianus imp. 87, 4. Gorgias 79, 16 C. Gorgonius 52, 4. Tl. Sempronius Gracchus 22, 9, Ti. \_ C. Grammatik 30. 78, 7 ff. Jul. Granianus 89, 18,

M. Marius Gratidianus 43, 14.

C. Licinius Nerva 52, 18 M. Gratidins 52, 19, č. Griechischer Einfluss 17, 28 f. 53. Macer 7 \_ Calvus 55. 70, 19 - 29. €. \_ Licinius Montanns 89, 18.

— Nepos 86, 25. Hadrianns Imp. 83, 25 ff. Q. Haterius 81, 22 Lividineius Regulus 84, 22, Heliogabalus imp. 87, 4. L. Herenplus 72, 9. M. — 52, 19 L. Lucceius 72, 9. Luceius Albinus 84, 35, Q. Lucretius Vispillo 52, 11. L. Liciaius Lucullus 72, 5. M. Ter. Varro Lucullus 72, 5. u. Herennius Pollio 84, 35. Senecio 84, 35 Hermagoras 56, 88, 8, 2 Hermagorei 79, 4. Nachtr. Lugdunum 78, 4. 87, 2. Hermes 56 lumiua orationis 82, 6. Hispo Romanus 86, 25 Q. Hortensius 55, 58, 16, 62, 19, Baebius Macrinus 89, 1 63, 16, 71, Onlins Macrinus imp. 87, 4. Q. Hortensia 71, 28. homanitas 81, 4. C. Clinius Maecenas 84, 3 ff. L. Magins 86, 25, P. — 52, 19 inventio <u>56, 14. 79, 8.</u> Isidorus <u>88, 22.</u> Isocrates <u>56.</u> Aem. Magnus Arborins 90, 20. Claud. Mamertinus 90, 5, 6.
.. Mamertinus 90, 14. tudiciale genus 19, 56, 13, 57, 23 Mamilius Nepos 80 fudicinm 79, 8. Julianus imp. 87, 4. 8. M. Manilius 38, 12, Claud. Marcellinus 84, M. Claudius Maroellus 52, 19. Antonius Julianus 89, 18 Julius Africanus 84, 31. M. Junius Blaesus 84, 22 Martius Marcellus 86 T. Junius 52, 19. Marcomannas 88, 22 Jnrisprudenz 15, 19, 62, 27, 76, Marullus 86, 25. Massilia 78, 4. Maximianus imp. 87, 4. 80, 22, 87, 1, 88 T. Juventius 52, II. Mediolanum 78, 4. M. Aunaeus Mela 86, 25, T. Attius Labienns 72, 3, C. Laclius Sapiens 38, 37, 5, D. — Baibus 84, 20, C. Memmius 43, 2-5. €. latine dicere 31, 8, 54, 1. memoria <u>56</u>, <u>14</u>, <u>20</u>, <u>79</u>, Menelaus <u>30</u>, 6, <u>35</u>, 3. Menestratus <u>86</u>, <u>25</u>, latrare 57, 21 M. Porcius Latro 81, 20, 35, 86 9-8. S. 339, 57. Jaudatio 88, 6. Mento 86, 25, Merobaudes 8 Laurea Tullius 65, 15. Messalla 89, 18 P. Cornelius Lentulus 22, 3. - 22, 11. - 22, 14. - Spluther 68, 5. M. Valerius Messalla Corvinus 70, 33 - 39, 74, 8, 84, Niger 72, 2. - Crus 68, 5. Vipstanus Messalia 84, 35, Co. - Clodianus 72, 7. Pompeius Messallinus 88, 25 Р. - Sura 73, 7. Valerius Messallinus 84, 23 O. Caecilius Metellus 21 Macedonicus 38, 1. <u>75,</u> 8. .. Lentulns 72, 9. Numidicus M. Aemilius Lepidus Porcina 85, \_ 38, 1. 44, 3 -- 11. 8. 37, 63, 10, Celer 72, 6 M. Lepidus 84, Nepos 72, 6. Val. Licinianus 84, 35.

Metius Falcanius Nicamachus 89, 19. Alethius Minervius 90, 20. Tiberius Victor Minervius 90, 20, Cornelius Minucianus 84, 35 Misitheus 89, 18, Mnderatus 86, 25, Mucianns 68, 2, 82, 19, L. et Sp. Mummii 38, 16, P. Murena 52, 19. Murrhedius 86, 25 Musa 86, 21 Narbo <u>87</u>, 2. narratio <u>56</u>, 15, 79, 13, <u>81</u>, 1. Nazarius <u>80</u>, 13. Nepotianus 90, 20 Nern imp. 81, 25, 83, 14, 15. Nerva imp. 83, 24. Nigrinus 84, 35 Numerianus imp. 87, numerus 54, 6. 63, 10. obscurare 82, 7. Octavianus Augustus imp. 59. 61. 83, 1-5. Cn. Octavius 52, 19 Cn. M. Cecina 38, 2. M. Ofella 52, 11. nratinnes principum 75, 8-11. orainr 19, 1, 75, 22, 88, 1. P. Orbius 52, 11. nrdn 79, 8. L. et C. Aurelii Orestao 88, 17. Oscus 86, 25. L. Otacilius Pilitus 56, 7. Junius Othn 81, 14. M. Salvins Otho imp. 83, 17, 84, 32. Pacatus 86, 25, Latinus Pacatus Drepanius 90, 15. Paiindius 90, 20. panegyrici 90 panegyricus 85, 22 L. Papirins 22, 15. Papirius Fabianus 86, 25 partitin 56, 15, 63, 16 Pastor Aietius 86, Attius Patera 90, 2 Paternus 86, 25 Patricius 90, 20 patranus 33. 59, 4. 15. 75, 22. Paullus Avidienus L. Aemilius Paullus Macedonicus 22, 13 Pedius Publicela 72, 2.

M. Junius Pennus 41, 14.

pernratio 59, 16, 63, 15, 79, 9, C. Persius 33, 9, Pertinax imp. 87, L. Marcius Philippus 43, 18-22. 52, 12, 71, 8, Philosophie 15, 28 f. 41, 15, 55, 9. 80, 22 phnuasci 58, 9, 82, 17. L. Calpurnius Piso Frugi 41. - Bestia 44, 2. \_ C. c. L. C. M. Papius Piso Calpurnianus 72, 9. L. et T. Munatii Planci 69, C. Plinius Secundus mainr 79, 30. C. Plinius Caecilius Secundus 74 6. 15. 75, 13. 16 ff. 84, 35. 85. 88, 7, L. Plotius Gallus 30, 12, 56, 19. Pnesie 76, 77, 78, 6. Pnlyaenus 84, 35 Pompeia lex 59, 14. Q. Pompeius Nepns 38 Strabn 52, 19 Rufus 52, 19 Maanus Cn. \_ Q. Čn. Magnus 59, 61, 69 O. Bithynicus 72, 9. S. 84, 22 Cn. Pempanius 52, 18. Pampenius Rufus 84, 35. M. Pontidius 72, 9. M. Papillius Laenas 79, 27, Α. Sp. Fabius Postumius 84, 35. T. Postumius 72, 9, Pastumius Festus 8 Junior 80, 28, 87, 4. Priscianus 88, 4. 19, probatin 79, 9 Probas 88, 25 pronuntiatio 56, 14, 19, 58, 8 - 10. 79, 8, ropasitio 79, 9. Provinzialschulen 87, 9. quaestio 57, 2. 63, 12. - 81, 12. M. Fabius Quinctilianus 64, 3, 74, 2. 5. 79, 1. 31, 80, 81, 32, 35, 85, 3. 86, 23, 88, 2, 23,

rabula 59, 4. recitationes 76, 81, 21 ff. Reden bei den Historikern 11. refutatio 79, 9, M. Aquilius Regulus 84, 35. reprehensio 56, 15, rescribere 81, 27. Claudins Restitutus 84, 35. rhetores latini 30, 50, 6. Rhetorica ad Hereunium 30, 13. 56, 12, 65 Rhetorik 30, 78, 10, 79, Rom, Akademie 87, 2. Roscius 58, 10 O. Rubrius Varro 52, 3. Julius Rufinianus 88, 9, 11. Rufinus 88, 18. rustica lingua 54, 3 C. Rusticellus 52, 22, Rutilius Lupus 79. 16 - 18. P. Rutilius Rufus 33, 11, 42, 75, 8. Asidius Sabinus 86, 2 C. Clodius -Gavius Julius Sallustins 80, 26, 81 Salvius Liberalis 84 Sapaudus 90, 20. Sardius Lupus 89 Satrius Rufus 84, 35, Furius Saturulaus 86 L. Appuleius -Pompeius Saturniums Imp. 87, 4. P. Mucius Scaevola pontif. 38, augur 33. pontif. 52, 5-10. M. Aemilius Scaurus 42. M. Mamereus Aem. M. Aurelius scholasticus 81, 19. P. Cornelius Scipio Naslca Corculum 22, 10. Africanus malor Africanus minor Scrapio 38, 4. Nasica 52, 19. Asiaticus 52, 19. Julius Secundus 74, 10, 84, 34. Sedatus 90, 20

Selencius 86, 25

L. Annaeus Seneca 81, 80. 84, 23 - 30. 81, 30 - 34 M. Senecio Grandio 68, 23 Schianns 86, 25 Q. Sertorius 52 Servaeus 84, 2 M. Servillas 84, 25 Servilius Silanus 89, 18, Julius Severianus 79, 23, 88, 9, 17. Severus imp. 57, 4. C. Sextlus Calvinus 52, 19. C. Siciuius 72, 9. C. Sollius Apollinaris Sidoutus 88,7. D. Junius Silanus 72, 2 M. Silanus 84, 22 Gavius Silo 86, 25 Pompelus Silo 86, 25. L. Cornelius Sisenna 72, 2. Sold 87. sophista 88, 1. Fulvius Sparsus 86, 25 Cornelius Spatinus 8 Sprache 7. 31. 54. 63 C. Staleuns 72, 9, Staphylius 90, 20 Manlius Statianus 89 L. Statius Ursulus SI, 82 Statorius Victor 86, 25. status v. constitutio. Stertinius 79, 21, Stertinius Maximus suasoria 81, 5 - 8, 31, 8 Suctonius 74, 7, 81, 85. C. Sulpicius Gallus 2 Rufus 43, 10, 11, 52, 12, 66, 71, 8, M. 21 — 23. Ser. -Sulpicius Victor 88, 8, 13. Surdinus 86, 25, Q. Aurelius Symmachus 88, 7. 90, 16, 17, Tachygraphle 59, 17, 18, C. Cornelius Tacitus 24. 75, 13. 84, 35. Nachtr. Tatianus 🕾 23. Theodorei 79, 4, 5. Theodosius II. imp. 87, 10. Theophanes 84, 35. Theophrastus 56 Sp. Thorius Balbus 43, 15. Tiberius imp. 83, 6-9. Timolaus 65, 17, M. Tullius Tiro 63, 11, 65, 14, 81, 35. Julius Titianus 88, 2 C. Titius 52, 15. S. - 43, 16.

Titius Homullus 84, 35. Titus imp. 83, 19. Tolosa 87, 2. L. Manlius Torquatus 72, 9 M. Galerius Trachalus 81, 32. Traianus imp. 83, 24. Trebonius Rufinus 84, 35. Treveri 87, 2.
Triarins 86, 25.
C. Valerius Triarius 69 Q. Aclius Tubero 33, 11, 72, 8. C. Sempronius Tuditanus 38, 20. L. Turius 52, 19. Clodius Turrinus 86, 25, Tuscilius Nominatus 84, 35, Clodius Tuscus 86, 25. Tutilius 79, 31. Ummidius Quadratus 84, 35. urbanitas 54, 2. Valentinianus II. imp. 87, 4. 9. III. imp. 87, 10, L. Valerius Potitus 20, 5. M'. Maximus 20, \_ P. -Poplicola 19, 4, 20, D. 21. Primanus 81, 85. C. Valgius 79, 32. Vallius Syriacus 86, 25 Q. Varius Hybrida 42, 9.

Varius Geminus 86, 25,

C. Terentius Varro 2 M. -C. Visellins Quinctilius Varus 86, 25 | Variation | Section | Se Aclius Verus imp. 87, 4. L. Verus 87, 4. Vespasianus imp. 83, 18 Q. Vettins Veitianus 52, Vibius Crispus 84, 33. Furius 86, 25, Rufus 86, 25, C. Vibins Crispus Passienus 84, 22. C. Julius Victor 88, 8, 9, 22 Aufidins Victorinus 89, 18, C. Marius Victorinus 65, 5. 88, 26. Victorius 90, 20 L. Vinicius M. M. Virgilius 52, 19, Virginius 65, 17. Visellius 79, 10. Vitellius 84, 22. Voconius Romanus 84, 35 Volumnius Quadratus 89 Votienus Montanus 86,



Vulcatius 64, 18,

Zeitrechnung 8, 3.

Witz 57, 11.

MAG 201880%

ne ny Gardy

Druck von Friedrich Nies in Leipzig.





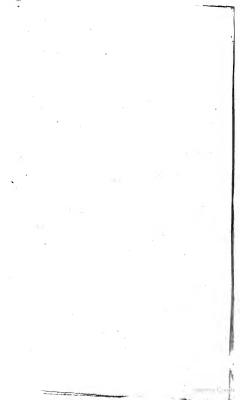



